

In Dresden.

Line floring Majorby ford rofaller won Hr. Duncher and Lipping. 1803. Golonbyen

# FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III B. 134

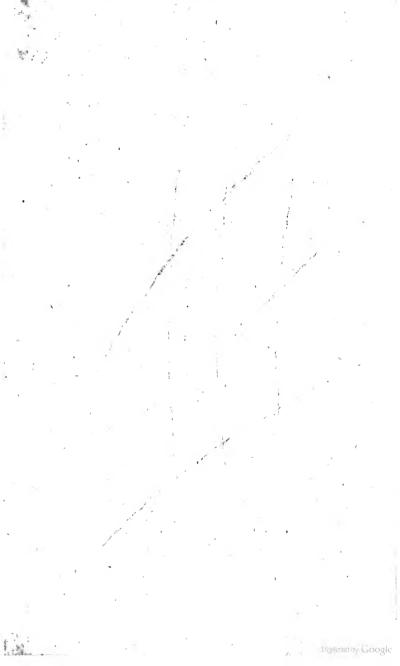

Ernft Moris Arnbts

Reisen.

Erfter Ebeil.



# Ernst Morig Arndts

# Meisten

burch einen Theil

Teutschlands, Ungarns, Italiens

und

Frankreich 8 in den Jahren 1798 und 1799.

Erfter Theil.

3meite verbefferte und vermehrte Auflage.

Mit einem Solgidnitt von Gubig.

Leipzig 1804. Ben Heinrich Gräff.

long Correctors

Digitized by Google



#### Banberung in Franfen.

Rach bem Aufenthalt einiger froblichen Tage manderte ich ben roten Junius aus Baireuth, immer ber gaune und Luft nach. fo wie bie fchone Ratur und bie beitern und langften Tage bes Jahrs mich jogen, ließ mich fo luftig forttreiben, in uppiger balb fublicher Begetation all bas junge und frifche Leben geniegend und einfaugenb. Donnerwetter gwang mich, in ber Schenfe bes Dorfchens Troppach ju übernachten, und bon bort ging ich ben folgenben Morgen um 10 Uhr mit einem Schneiber aus Sand Pareil, ben ber Bufall mit mir in Gine Schenfe gebracht batte, aus, und batte an ibm einen treuen Rubrer burch alle moglichen Steige und Bebolge, bald auf bamberger, balb bapreuther Gebiet. Der Weg mar fchlimm benn es batte bie gange Racht und ben Morgen gereg. net - und ber Boben überbieß lettiger, als ber borber betretene, aber barum nicht fruchtbarer. Wir fliegen über Schonfeld und Gelbereih bis Cans Pareil faft immer berg. an. Statt bes Sthwarzholzes fanben auf biefem Wege banfiger Gichen, Buchen, Safeln und andere Arten, und außer bem gewohnlichen Getreibe auch fchlechter Beisen. Linfen und Wicken. Die Gegend ift boch und beift mit befonderm Ramen bas Gebirg, ein Dame, ber mit Unterfcbieben 3 bis 5 Deilen fortbauert. Die vielen fleinen Steine im Relbe und bie jufammengebauften Sugel von Steinen, mit Geftrauch ummachfen und hohen Buchen beschattet, erinnerten mich lebendig und wehmuthig an bie Sugel meiner mutterlichen Infel. Co nahm ich von meinem Schneiber ben Sans Pareil Abichied und ging in ben großen Buchenwald ein, ober in ben Balb ber großen Buchen, benn er ift nicht groß. Er lauft von Weften nach Dften langlicht fort und mag nicht über 400 guß breit fenn. Soch und fchlant find feine Baume. Alber melche Steinmaffen baft bu. o emige Ratur, bier bingeworfen! mit welchen Geftalten und Gebilben haft bu gefpielt, als bu biefes Parabies fchufeft! Schon ehe man in bas Dunfel bes Sains tritt, funbigen fich bie Ralfblode einzeln auf bem Bege gwifden Gelbereih und Bornit an; aber wie überrafcht faunt man, wenn man bie feltfamen Geftalten im Balbe felbft nun bor fich erblictt? Ich batte von ber Rantafie ber, einem Luftschloffe, eine balbe Ctunbe von Baireuth, hierauf etwas porbereitet fenn follen, aber ich war es nicht; alles traf gang neu und gewaltig mein innerftes Wefen. Dagu ftimmte bann auch alles gufammen. Der himmel mar buffer und rauh, wie bie Matur, fernber grollte ber Donner und ber Wind fcuttelte bie Gipfel ber Baume. Meine Seele mar froh, aber nicht leicht, ich fah alle Dinge nur groß und furchtbar. Go betrat ich biefes beilige Schattenreich, worin bie alten Germanen ficher einmal gefenert und geopfert haben. Munberbar warb mir ume Berg, ale ich bie einzelnen großen Daffen erblicte, bie aus Bauberhanden als ein Spiel ber Bauberen bingewaltt fchienen. Richts fagen will und mag ich bon ben Brockelbaufern am Gingange bes Parts, von ben gierlichen Sauschen und Tempelchen im Balbe auf ben bochften Felfenftucken. Lag fie gerfallen und gertrummern, die große Ratur bleibt und bedarf feiner Runft. Der porbere Theil bes Sains besteht aus hohen Buchen Diefe umflammern jum Theil bie Felfen obne Unterholg. und fcheinen fie ju halten, indem fie ihre Spigen mit ben

Bipfeln umfpielen. Diefe liegen in allerlen Gruppen um Ratur bat bie und ba Grotten und Geffel gegraben. Runft zuweilen verbeffert, ofter verschlechtert: Heber allen Ausbruck erhaben ift bie Relegruppe, Die man Dianens Altar und Grotte, und Bulfans Grotte uber-Man erbebt in feinem Innerften ben bem fdrieben hat. großen Unblick und fann boch nicht fort. Die Buchen berubren mit ihren Dipfeln faum bie hohen Gewolbe und oben machfen neue Buchen und Sannen aus bem Stein. Biberlich find bier die holgernen Bante und Tifche und bie Schnorkelegen von Menfchenhanden unten und oben; aber gottlob diefe merben vermobert fenn, wenn ber gwangigfte Entel nach mir noch wallfahrtet, hier im großen Tempel ber Matur angubeten. Den zwenten Theil bes Parts macht ein Reisholg, wie man bier es nennt, aus; Gichen, Buchen, Safeln und anderes Geftrauch, welches mit fchonen Gangen burchflochten ift. Much bier find am Dit. Enbe berrliche Relfen, und ich weiß nicht, ob ich bie Relegrotte ber Enbilla und die Maffe mit bem fchimmernden Tempel broben nicht ber im boben Buchenholze vorgiebe. bat von hieraus eine unbegrangte Ausficht in bren Binde, nur nicht in ben Often, ba find bie Borberge und Balber Unten find bie lieblichften Bufche, ein gruner Rrang, um die bemooften Felsflumpen gewogen. bem fchimmernden Tempelden hat man nun außer ben ngturlichen noch funftliche Arfaden gemacht, mit Mufchel. wert, graten und gaunen und andern elenden Statuen. Das argert einen bier nur. Ich weibete mich lange in biefem toftlichen Aufenthalt ber Schwarmeren und finftern Betrachtung, und fchlenderte bann, Erdbeeren (Rothbeeren) lefend und traumend, fort, und faß fo, ohne mich beffen zu verfeben, ben einem grauengimmer unter einer bunfeln Bolbung auf einem Geffel aus Stein. Wir fubren gewiß benbe gleich febr gufammen und gafften und ftumm an, bis endlich gierliche Worte und Fragen famen.

sprach mit gewaltiger Schmarmeren, und ben tiefen schwargen Augen konnte man Wahrheit dieser Melancholie zutrauen; schwarze Haare hingen um ben weißen Nacken. Aber dies war auch alles; das übrige schien nach ben Wobellen gemacht, die mich unten in der Grotte so geargert hatten. Ich blieb nur, so lange es der Wohlstand wollte, ben diesem unlieblichen Abentheuer, und machte mich dann hurtig, wie ein Gebissener fort, um meine alten Lieblingspläse wollusig noch einmal zu mustern.

Das alte Chlof, bas Markgraf Friedrich bon Culmi bach bor etma 70 Jahren wieber herftellte, batte aufer feiner auf Relfen gethurmten Lage und himmlifchen Ausficht fur mich beute feine Reige. 3ch fchlenberte alfo um 3 Uhr weiter burch obe Begenben über Bunfee und Solfelb, welches ichon Bambergifch ift, nach hoftall. Sier war große gener und bon fernher tonten fcon bie Stimmen ber Pfaffen, und bie Orgeln und Pfeifen mir miderlich ente gegen. Der gange Rirchhof lag voll Anieenber. flopfte an alle Saufer an, um ben Weg nach Muggenborf au erfragen, es mar nichts brinnen, als Rinder bon I bis Da argerte mich bie Frommigfeit ber guten 5 Rabren. Chriftenfinder und ich ging mifmuthig aufe Berathemobil fort. In ben folgenden Dorfern mar es eben fo. genbilder, Rapellchen, Chriftuffe und Marien an allen Effen und Rreugwegen in allerlen Gestalten, aber feine Menfchen. Endlich aber traf ich ein Paar Bimmerleute, aber bas maren frembe Reger weit rechts ber, bie von Dug. genborf nichts mußten. Ich mußte alfo wieber aufe Ungefahr nach ber himmelsgegend feuren. Im britten Dorfe fand ich wieder alle Thuren verschloffen und bie Rinder auf ben Gaffen. Da flopfte und fragte ich nicht mehr, fonbern richtete mich, inbem ich auf bie Soben von Sans Pareil jurudblicte, fubofilich burch's Dorf, als mir mit einem Male ein Paar Ermachfene burch bie Fenfterscheiben entgegenftrablten. 3ch freudig binein. Gie gafften mich

farr an; ber eine flicte Bogelbauer, und ber anbere fchnitt an einem Stock. Ich fragte nach bem Weg; fein Bort, fondern ber eine zeigte auf einen Beiligen, ber an ber Wand hing. Joh glaubte, fie feven taub, und fchrie jum zwenten Mal recht berghaft. Da fuhr ber eine mit feinem Meffer unter ben Tifch und ber anbre bielt fein-Bogelbauer bor bie Augen. 3ch merfte nun erft, bag ich unter Tollen war, und machte mich auf bie Bebenbigfeit meiner Ruge. Gluctlich war ich, als ich auf bem Relbe einen Rnaben erfah, ber Rube butete, weil er mir fagte, Ich flieg nun in ein tiefes, felich fen recht gegangen. fenummauertes und gemaffertes Thal, fo ging es mit taufend Schweißtropfen von ba wieber bergan, und erft nach einer halben Ctunde flieg ich bon neuem tief nach Dug. genderf binab, mo ich nun fige unter Werbern und Umtfebreibern und Dofthaltern aus Streitberg und mich in politifchen Disturfen fur ben Schlaf bereite.

Der Rarafter des Landes ift noch faft berfelbe, wie ich ibn gwischen bof und Baireuth gefunden babe, boch werben bie Kelber bier faft noch armlicher. Mm Beae findet man indeffen bie und ba Linfen und Wicken , auch etwad Gerfie, die man bort herum nicht fiebet, und in ben Dorfern felbit, ober auf ben nachften Ctucken, bie mehr wie Garten bearbeitet werben, baut man Sanf und Rladis, Rartoffeln und Robl. Deine viehifche Empfindfamteit wird noch immer bewegt, obgleich fie burch bie Gewohnbeit abgestumpft ift, wenn ich Rube, mit Ochfen ober einem Pferde vergefellichaftet, Bagen und Pflug gieben febe. Dies ift mir eben fo widerlich , als wenn ich ein gartes Beib unter einem fcmeren Sact feichen, ober einen belabenen Schubtarren fortschieben febe. Uferbe ficht man auch bier außerft felten, und bie Ochfen muffen fie erfegen, Die bier außerft fcon find, wie meine Lieblinge, Die Sau-Much auf ben Denfchen ruht nicht mehr ber Rluch ber Saflichteit, ber uber bie im Thneinger Balbe und in

ben ersten Bergen Frankens ausgesprochen zu senn scheint. Das Zigeunerbraune jener weißt sich immer mehr, und der ungeheure Knochenbau bes gemeinen Thüringers macht glatteren Wangen und leichteren Füßen Plat. Die Weisber, die an allen Orten den Maßstab für die Menschenbildungen geben, werden nicht bloß leidlich, sondern oft niedslich, und nicht selten begegnet man schon solchen, die einen einen Augenblick auf dem Wege stillsiehen machen.

35 Aber nicht blog bie Rube gaben meiner Empfinbfame feit ben Ctof. Seute befam fie einen febr argen burch bie Menfchen. Mls ich Bormittaas mit meinem & Rubrer eine grune Alpenhohe mit einem bellen Teiche eben binane flieg, fab ich unter einem fchonen Baum am Baffer ein Daar Menfchen liegen, von benen ich fo viel feben tonnte. baf fie Mann und Weib maren. Ich mar in fugen Traumen, und fo machte ich aus biefen benben einen fuffen Traum. Ein Liebenber, fein Saupt auf bem Schoofe ber Lieblingin, in einer reigenden Gegend, abamifch bloff pon. einem faufelnben Baum befchattet, fo fuß empfindend und geniefend, was es Schonftes giebt. Und fiebe ba, bie Schone, Die nicht bafflich war, fuchte in feinen Sagren febr unromantische Thiere, und mein fleiner Anfall von Schwarmeren war plotlich gebeilt. Ein anbres Abentheuer hatte mir fchlimmer betommen tonnen. Ich fam an einen Pfoften, an welchem ich ein lofes Stud Blech, boch etwas geoffnet, eine Rifde verbeden fabe. ftedte meinen Stock bagwifchen und es fiel gur Erbe. Dun fab ich ein verbleichtes Beiligenbilb barauf. 3men afte Beiber, bie weiter bin im Felbe Robl pflangten, fchrieen. 3ch machte, bag ich fort fam. Maren es auch Manner gewefen, fie hatten mich nicht eingeholt, es fen benn, bag fie bie Sturmgloden gezogen batten. Es mar Bufall von Man muß felbft bas bunime mir, und fein Muthwille. Menfchliche ehren, fo lange man es nicht fluger machen fann.

Den ar. Jun. Abends halb 7 Uhr auf einem boben Gestein über Bafchenfelb.

Dier auf und zwischen ben Altaren, die du bir erbauet hast, heilige Natur, unendliches, unbegriffenes Leben
und Weben der Welt, hier sige und knice ich, selig durch
dich, selig schon durch das Gefühl des Daseyns, wenn ich
auch ewig in Nichts zerfallen sollte, wie beine zertrummernben Felsen. hier kniee ich, entzückt schon durch das Gefühl der Kraft und Gute, welches dein Genuß auch dem
Schuldigen giebt. Du längster Tag des Jahres sollst einst
einer meiner schönsten senn. Rund um mich tont die
Stimme frober und arbeitender Menschen; unten singen
ein Paar grasende Mädchen und von oben her klagt eine
füße Stimme der Kohlpstanzerinnen; still weht die Luft,
der himmel schwärzt sich im Westen, und die Stimmen
der Donner brausen von ferne, wie die Wissend drunten im
Thale.

Sch war beute Morgen um 7 Ubr, mit meinem alten 73iabrigen Bunber von Duggenborf, auf und bin bis 3 Uhr mit ibm berumgeflettert. Bon ba an babe ich mich felbft nach Rabeneck und Rabenftein gemacht, fige bier nun noch ein Studden und fchreibe, und bann geht es in bas bambergifche Stabtchen Bafchenfelb ins Quartier. Sag war ein lieblicher und freundlicher, und ich felbft bin froblich über bie Daffen. Go ift meine Lagesgefchichte" vollenbet, nicht bie Gefchichte beffen, mas ich fab. alte Bunber, Auffeher ber Duggenborfer Soblen und Ruhrer ber Reifenben, fen ber erfte Begenftanb; bann mag bas anbre folgen, wie es fich trifft. Diefer Greis bat noch einen giemlichen Athem in feiner Bruft, und eine gelaufige Bunge. Die Reifenden, feine Geschafte, Die Botanifer und Mineralogen baben ibn ausgebildet, und er meif von allen Gegenben und ihren Geschichten, wie von Blumen und Steinen bas Rothwendige. Er fammelt Steine,

Berfteinerungen, Pflanzen, Bogelnefter, Eper, Saamen, und berfchieft fie, und ift ein guter Bekannter von Schreber und humboldt; übrigens ein fleines schiefbeiniges Mannalein, das man auf ben erften Anblick immer fur einen Berggnomen nehmen konnte.

Muggeudorf, ein fleiner Marftfleden, liegt mit gang bubichen Saufern tief im Thale an ber Wifent, gang gwis fchen walbigten Bergen verftedt. Bon Beffen nach Often hat es Wiefen und ben Strom. Un ber Gubfeite liegt grade gegenüber ber fogenannte Sobe Stein, und weiter binter biefem und viel langer bie Dogersberge, an beren weffliches Enbe ber Reibeder mit feiner Burg, an bas oftliche bas Dorf Geilenreuth fioft. Un ber Mordfeite liegt bruben ber Laibesberg, welcher gegen Dffen ben Soblenberg, den Abelffein, bas Quarfenfchloß, ben Leinenfels, und gegen Beften die Ruppe, (Roppe) ober Rupfen , und bas lange Thal und weiter berum Streitberg bat. Unter bem Abelftein gegen Rorben trifft man bas Dorf Engelharbsberg und in berfelben Richtung fort, eine Biertelffunbe bie Riefenburg wieber an ber Wifenb, bie bon Muggendorf fich in Geftalt eines Rlafchenfurbifes um biefe Maturmunder herumwindet, gegen Weffen fortlauft, bie Auffell aufnimmt, bann nordlich unter Rabeneck und Bafchenfeld, und von ba wieber westlich flieget.

Jest komme ich jur Beschreibung ber einzelnen Theile bieses reizenden Fleckes Erbe, bas ben Johannismond bes 1798sten Jahres mir nielleicht jum luftigsten meines Lebens gemacht hat.

# Die Rofenmullersboble,

Diefe schone Soble liegt in ber Ruppe, ober Rupfen bieffeits ber Wifend, nordlich über Muggendorf. Sie ward por 7 Jahren von dem jungen Wunder, dem 92

jolligen Grenabier (ber Alte fann ibn besmegen nicht log betommen, um ibn gu feinem Rachfolger guguftugen) entbedt und querft mit Gelfen befahren; bann machten Bater und Cobn fich bruber ber und brachten Leitern binein und erforschten fie weiter. Der erfte Frembling, ber fie befuhr, Dottor Medicina Rofenmuller, gab ibr ben Ramen. fteigt wenigstens 75 guf tief auf Leitern binab, ehe man Grund hat. Gie mar bie erfte, bie mein Sug betrat, und verdiente in mancher Rucfficht bie erfte gu fenn. Gie bat nicht fo viel Grofes und Erhabenes, als manche ber anbern Sohlen, aber in ber Mitte eine Sohe bes Gemolbes bon einigen 40 Jug, beren feine ber andern fich rubmen Diefes Gewolbe mit ben fconften Stalaftiten in fann. mannigfaltigen Spielen und Launen ber Ratur umwoben und gefchmicht, mit ben bligenden Perlen bes thauenben Tropfens befaet und bon ben lichtern bes fuhnen Banbrere matt erleichtet - o Ratharina, bein Gispallaft an ber Neva in aller Bracht bes prientalischen Defpotismus tann fich bamit nicht vergleichen. Wie ber fühlenbe Menfch in einer heitern Binternacht ben geftirnten bimmel fieht, indem fein Sug auf Schnee Iniricht, fo fand ich gitternb ba, und nur einzelne Worte unterbrachen bas tiefe Schweigen. Allein nicht bloß biefes Gewolbe ift groß und fchon; fchonere und reichere und mannigfaltigere Stalattiten, ale biefe, bat feine ber anbern Sohlen, Die ich nachber gefeben babe. Groffer und gewaltiger mogen bie und ba bie Daffen fenn, feine ift fo lieblich und fugend. fich anniuthig. Unten im Grunde liegen noch Gebeine von zwen Gerippen, welche ber alte Bunber bort fanb. und bie ben Beichen nach lange Jahre bort gelegen haben muffen. Die Soble muffe, mennt er, bormale einen anbern Gingang gehabt haben, ober biefer muffe verfchuttet worden fenn; benn fo wie er ibn gefunden , habe fein Menfchentorper fo tief hinunterrutfchen fonnen. Much baben fie nicht bicht unter bem mit großen Steinen verram-

melten Gingang, fonbern weiter binein an ber Seite neben einander gelegen. Eines ber Berippe mar ein weibliches und fonnte nicht über bas ibte Sabr, ben Terengischen flos ipse annorum, binaus fenn. Bielleicht find bie bepe ben Urmen wegen einer fugen Gunbe bon barten Behmrichtern bier verfenft, Die felbft ber übermachtigen Ratur feine Schuld gestatteten. Daß folche Berfenfungen fern aus ben Augen und bem Gebachtniffe ber Menfchen ublich gemefen, bas bezeugen alte Urfunden und Archive. baß gerabe in biefen Begenben fo ein Bericht gefeffen habe, behauptet die Sage. Ich faßte biefe Gebeine - ber Schabel und bas Deifte babon ift fchon verfchleppt - nicht ohne ein Schaubern bes Mitgefühls und flieg beflommen meine Leiter an bas fcone Lageslicht binan. Diefe Soble bat, foviel ich mich beffen erinnern fann, aufferordentlich viel Alehnliches mit ber Bielshohle ben Elbingerobe am Darg, befondere in Rudficht ber Bilbungen und Rormen: boch mochte jene eber noch reicher fenn. Ihr Gewolbe ift nicht fo boch, als bas biefer Soble, aber langer ift fie um bieles mit ibren nenn Abtheilungen.

# Die Osmaldshöhle

If die erfte in dem sogenannten Hohlenberg nordostlich und diesseits Muggendorf. Sie ist lange bekannt. Es
ist ein etwa 40 Schritt langer Durchgang in Hohlen durch
ben Berg, so daß man das Tageslicht durch die frummen Gange durchschimmern seben kann. Bon Stalaktiten hat
sie bloß einige Spuren, aber ihre Wolbungen sind großt
und erhaben. Sie hat erst einen weiten und kuhnen Vorhof mit kleinen Seitenhöhlungen, die nicht tief gehen.
Dann bilben zwen mächtige Saulen zwen Thore im mittleren Gewölbe, das ben weitem größer und stattlicher ift,
als der Vorhof, und mit mächtigen und scharf zerriffenen Decken tiefer an ben Seiten einlauft. Aus biefem Raum geht man in ben hinterhof, wenn ich so fagen barf. Diefer, welcher nichts Großes und Merkwurdiges hat, führt burch eine kleinere Pforte wieder auf ben Berg hinaus. Dewaldshohle heißt sie wohl wegen ihrer geräumigen Gewolbe; benn Oswald war ein Mann mit breiten handen und Fußen nach dem gewöhnlichen Bolkssprichwort.

# Die Wifendhöhle

Ift nicht weit bon ber vorigen und bie merfmurbigfte und grauenvollfte bon allen. Wenn man aus ber Ds. malbshohle fommt, fo flettert man ein wenig feitwarts um bie Felfen berum burch Gebufch, fo fteht man mit einem Male bor bem Gingang und tritt in bie borbere meite Soble ein, Dier muffen Menfchen in bofen Zeiten fich mit ihrem Bieh hineingefluchtet baben; benn man finbet bie und ba noch allerlen blattrigen Rubmift, In einer fleinen Seitenhoble, worin man taum friechen fann, baben fie Rebervieh gehabt, wie Wunder burch eben fo unwiderfprechliche Urfunden bewies. Go wie man hinabsteigt, wird bie Soble fchwarger und fchwarger und breitet fich in Weite und Tiefe aus. Schmarg und buffer find bie gewaltigen Banbe, gerriffen und ectigt bie Bolbungen, woran neben ben gelblichten bie und ba fchmarge Stalattiten gu feben find. Der finftere und graufende Ginbruck bes erfien Unblicks wird noch viel furchtbarer, wenn man anfangt, bie Gegenftanbe ben Licht ju unterscheiben. An allen Geiten fieht man tiefe Spalten und Rebenhohlen, Die oben ins Bebirg binguf und tief ju feinen Burgeln binabfteigen, alle grau und fchwarg von Farbe. Man fann nur wenige und auch biefe nur mit großer Dube und Arbeit befah. ren. Go wie man nun ba ffeht, mit biefen Gefühlen, und ben plutonifchen Ballaft anftaunt und mahnt, man ftebe

an ben Ufern bes Sartgrus, fieht man einen großen runben Stein, burch Runft, ober Matur, ift ungewiff, ba liegen, und neben ibm gur Rechten noch einen. Dan fchaut barunter, er liegt bobl, wie unfre rugifchen Altare und Opferfteine, bie und ba mit fcmarger Erbe umbrochelt. Diefer Stein liegt fo gierlich auf ben Ginfaffungen , ibn tragen, als mare er burch Deifel und Runfflere Sant aufgefett. 3ch befah fie lange und finnend und fragte Bunder, mas biefes bier fep? "Das find Opferfteine, lieber herr Dottor, große und uralte, bie von Ewigfeit bier gelegen baben. Gebn Gie - er nahm eine Sand voll Erbe und gerrieb fie - bas ift anbre Erbe, als ber Stoff, ben man bier finbet; es ift Opfererbe, bas ift offenbar. Schauen Gie nur bier - er fuhrte mich zu einem runben Stein - bieg ift ber Stein bes Gottes, ber bier feitwarts swifchen ben' benben Opfertifchen fanb. D es ift fchand. lich, bag ich mir ben wegntehmen laffen mufte! Es find 20 Sabre ber, aber mas halfs? Er ward nach einem furfts lichen Schlofgarten transportirt und von ba wieber meg. Sch weiß nicht, wo er geblieben ift, aber gerichlagen foll er Es war ein Bruftbild rob auf einen Steinblock, ber langlicht in Mannshohe behauen mar. - 3ch gurnte mit ihm uber ben unerfeslichen Ranb. - Ja wenn bas alles mare, rief er, indem er mich gegen bie Band bes Relfen an bie andre Seite ber Tifche fuhrte; wir treten hier jest auf Gruben und hockern, aber wie gang anbers war bas vorbem! Dan hat bier fo lange nach Urnen und Mungen und alten Baffen gegraben, bag feine Spur bes vorigen Buftanbes mehr ba ift. - hat man benn ihrer gefunden? - Ja freplich bat man, und zwar von aller Gattung. Geben Gie, bier lagen fonft noch Splitter von Banten, worauf die Priefter und Richter gefeffen haben; alles war eben und gierlich um ben Eifch ber und erinner. te an bie alten Beibengeiten; aber nun ift es nichts, unb menn ich tobt bin und feiner mehr ba ift, ber es auslegen

tann, fo ift es ja gar nichte. - Sich borchte gitternb und bebend bem Alten, ber felbft, wie ein Berggeift, ober Bauberer, aussieht, und die Schauervolle Soble mart mir noch Schauerlicher. Ich außerte bie Beforgnig, muthwillige Leute fonnten eingeben und noch biefes und jenes verberben. - Des bat nicht Roth, wenn nur feine mit Befehlen bon ben Miniftern tommen; es geht feiner binein, Die Ungft vor Gefpenftern ift ju groß. - Go traten mir weiter binauf und befahen Die Ceitenhohlen und bie fcbmargen Stalaftiten. Benm Ruchmarich teinte er mir nicht weit von ben beiligen Alterthumern eine Geitenhoble, bie weit und enge binablauft und einen anbern Ausgang, bat. - Da frochen nach Bunbers Interpretation bie Brieffer binein und brullten bem Bolfe bor, bas am Gingange ftand und nicht begreifen fonnte, mober boch biefe Menes Gotterbild foll Biefen ober Bie-C'-me fam. fe: acheiffen und bem fleinen Glug im Thale ben Damen ge ben haben.

# Eppele von Gail.

Benn Wanbern von hier nach bem Abelstein zeigte er jenseits auf Burg Gailenreuth, die Mogersberge, den Hohenstein und den Reidecker. Da tummelte sich der wundersame Ritter und Schwarztunstler Eppele von Gail herdum, der in einem Ru an allen Weltenden sepn konnte. Er hatte rings umher seine Burgen und flog wie ein Sturmwind von einer zur andern, doch zu Gailenreuth war sein Hauptsig. Mehr, als einmal, ist er von einer Bergseite zur andern über die Wiesen und die Wiesend (oder Witsend) gesetzt, ohne daß sein Rosseshuf einen Halm berührt hatte. So setzte er über die Rurnberger Stadte mauern und siel in ihre Burg ein. Das sind Mahrchen der Leute, aber sie erzählen es doch und noch viele andere

wunderbare und abentheuerliche Dinge von biefem großen Schwarzfunftler. Go schwagten wir. Er lehrte mich einige Rrauter fennen, ergahlte von Siebenschlafern und Schuhus, und wir ftanden unter dem Abelftein.

Den 22. Jun. auf bem Riefenthurm geschrieben. Der Abelftein.

Dief find bren abgeriffene Raltsteinfelfen, wie fie in Sans Pareil allenthalben und auch bier berum gar nicht felten ju feben find. Gie find nicht befondere groß, aber fteben alle bren in einer Linie fonberbar ba, unten fpigia und oben flach und immer breiter werbend, wie ein umgefehrter Regel. Ihre Lage und ber Gebrauch, ben man babon macht, bie Begend umber ju beschauen, macht fie fo merkwurdig. Bober fie jufammen ben Ramen Abelftein befommen haben, mußte Bunber nicht. Bielleicht weil man bon bort fo weit umber bie Pracht und herrlichfeit bes alten Abels in Erummern liegen feben fann; benn auch ber noch febenbe und feine Schloffer bewohnenbe ift boch berunter. Der Abelftein liegt auf einer ber bochften Beraboben bicht über Engelhardeberg binaus, bas er auf balbem Wege nach ber Riefenburg jurucklaft. bon ibm eine grengenlofe Ausficht. Alle bie boben Berge. bie icon bie und ba genannt find, fieht man umber mit ibren grunen Ructen. Kernber bammert ber Richtelberg. ber hohe Dchfentopf, und die Berge ber Oberpfalg im Morben und Often, umber bie Reuberg (neuen Berge) und bie quellenreichen hohen Diftberge, wo oben aus ben fahlen . Sipfeln eine Menge lebenbiger Quellen hervorfprubeln. Dicht vor fich bat man im Guboft ben Leinenfels und bas munberbare Quartenfchlog und weit binter Gaitenreuth hinuber große Felsmaffen, g. B. Biberach , bie aus ber Kerne wie Ruinen von Schloffern ausfeben.

- Districtly Google

umber nach allen Gegenden springen bann mehr oder weniger die alten und neuen Schlösser hervor, als Neideck,
Streitberg, der Greifenstein, Wüssenstein, hohlfeld, Sans
Pareil, Auffeß, Oberaufseß, Wäschenfeld, Rabeneck, Rabenstein, Potenstein, Gailenreuth und viele andre, die ich vergessen habe, so daß die, welche man von hier entweder
ganz oder mit ihren Thurmen und Trummern sieht, an die
30 ausmachen.

#### Das Quartenfchloß

Liegt eine gute halbe Ctunbe bom Abelffein naber an ber Wiefend gegen Guben, bennahe Gailenreuth gegen aber. Es giebt unter biefen großen Felfenmaffen, die man bier fieht, mehr als eine Gruppe, Die man fur Ruinen, ober wirfliche alte Schloffer anfeben tonnte, jum Theil fattlicher und tauschenber, als bas Quartenschlog. bas aber einmal ben Damen Schlog fuhrt, fo muß ich es boch ein wenig naber befchreiben. Diefes Quartenfchloff befteht aus boben grabe aufftebenben und gegen Dorben burchgeriffenen Relfen, Die wie Caulen und Pfeiler eines . Tempele ba fteben und bon ferne einem ftattlichen und . berrlichen Schloffe gleichen. Go wie man naber tritt, verschwindet biefe Saufchung frenlich um vieles, aber bie Caulen und Pfeiler merben um eben fo viel groffer, als . jene tleiner wird und fleigen in ihren foloffalischen Daffen folger und gewaltiger bor bem Blide auf. Go fteht man unten bor bem erhabenen Pallaft, ben bie Matur fich in ihrem Beiligthume gebauet bat. Buchen und Buchengeftrauch lauft bis ju feinem Rufe binan. hinten foft ber Berg bober mit feinen Baumen und Bufchen bran , und ba fann man bad Schlof besteigen und bat von einem berrlichern Ehron faft gang Die Ausficht Des Abelfteins. Beit jenfeits Gailenreuth binaus liegt Biberach, ein abnil.

ches Gebilbe, bas man burchaus fur eine alte Burg nimmt, und bieffeits nicht weit von hier ber Leinenfels, ber aber lange fo fcon nicht ift.

# Die Riefenburg

Unter bem Dorfe Engelhardeberg im Morben an ber Wiefend, die von bier fich bald nordwefflich auf Rabeneck und Bafchenfeld wendet. 3ch modite fie gern bas Schonfte nennen, was ich in biefen Gegenben gefeben babe, wenn bie Bunber unter ber Erbe nicht fo gang anbers auf bas menfchliche Gemuth wirften, als alles, mas noch unter ben Strahlen ber Conne liegt. Dit Recht beifit es eine Riefenburg. Fur Riefen thurmte fie bie ewige Ratur, fo groß und furchtbar fteht fie ba, wenn man von unten binauf burch ihre Thore Schaut in bie beiligen Gewolbe binein und bann wieder ju bem Thron ber Riefen rechts und linte. Co fant ich faunent am Strome, gewiß mit eben ber Bermalmung und Demuth meines gangen Befens, als hatte ein Riefe feine Reule über meinem Saupte gefchwungen. Dann fletterte ich langfam binauf und in bie Riefenwohnung ein, und fette mich im fumment Grauen im bunteln Gemache auf einen Steinfeffel unb. lieft bie Kantafie luftig und fchrecklich fpielen; bann fletterte ich an ber Weftscite burch bie Deffnung bober binauf, und faß vom Thron berab bie benben folgen Relfenbogen über bem boppelten Thore, welche bie Riefen bet Urwelt mit ihren Sauptern berührten. Diefer Sinabblick ift noch faft groffer, als ber bon unten binauf. - Diefe Riefenburg liegt eine Biertelftunde nordlich vom Dorfe Engelhardeberg über ber Biefend. Man fteigt eine Mond. formige Bertiefung binab, worin ein Daar gewaltige Einben fteben, und geht bann wieber fanft bergan auf bie Spite von Feldjacten, Die fteil über bem Strom bangen.

So wie man biefe erfleigt, offenbart fich bas gewaltige und fubne Werf ber Ratur. Man fieht auf zwen große und weite Felsbogen, bie auf ftarfen Gaulen ruben und mit ben Geitenfelfen gwen weite und prachtige Thore bil ben. Gie find oben mit Gras und Blumen und Geftrauch Diefe Felfenthore fuhren in eine geraumige Soble mit einer großen Deffnung und einem hoben weitporspringenben Dache, welches ber Stein bilbet, worauf man oben fteht. Die Soble geht nicht tief binein; aber bie Bobe ihres Eingangs, Die folge Decte uber bem Gingange, die rauhe und machtige Bolbung brinnen; bie meis. ten Ceitenhohlen; alles, alles erfult bier mit Ehrfurcht und Graufen, wenn man fo im hellbuntel fteht, wo Zag und Dacht mit einander tampfen. Eben fo furchtbar fcont ift ber grune offene Plat bor ber Soble und ber unter ben Relfenthoren, burch beren Bogen man ben blauen Simmel und die Geftirne fchimmern fieht. Der Pfad von biergeht feil hinunter an ben flug; bequemer fleigt man an ber Weftfeite burch eine Deffnung, die auf ben Riefenthron führt. Go nennt man bie rauhen und tablen gelemaffen, Die gu benben Geiten wefflich und oftlich fich uber ber Riefenburg erheben und fie einschließen. Uebrigens fteht bie Burg und ber Thron fahl und fcmuctios ba. Defto großer und wilber ift ber Unblick; alle bie anbern Bergfeis ten mit ihren Relfenthurmungen und Baden, find mit Bue den und Tannen bewachfen.

Mit Empfindungen eines ganz neuen Daseins wandelte ich aus diesem großen Tempel der Natur langst der Wisend, und fam bald zu einem Wasserfall, den man auch den Neisenden als eine Merkwürdigkeit zu preisen pflegt. Er ist ganz hübsch, aber verschwindet zu Nichts unter den großen Gegenständen, welche ihn umgeben. Die Aufses, welche hier in die Wisend fließt, fällt über einen kleinen Kelsen hinein, und macht, wann das Wasser niedrig ist, ein Tosen, welches unter diesen hohlen Felsen ziemlich weit

. 1.

tont. hier wendet sich die Wisend mit einem Male nordwestlich und man wandert eine Viertelstunde burch ein enges Gebirgthal, welches zu benden Seiten mehr als eine Riesenburg, die einem über dem Haupte hangen, schauerlich, und das lieblichste und schimmernoste Buchengrun lieblich machen. Auch hier ist Zauberen, und nichts hat die Schöpferin Fantasie je so Abentheuerliches und Sonderliches ersonnen, was nicht die Schöpferin Natur gebildet hatte. So steht man mit Schaubern unter der alten

# Rabened,

Die, wie ber Rabenftein einft benen von Rabenftein geborte, jest aber mit jenem an bie Grafen von Schonborn gefallen ift. Es ift ein mabres Rabenneft, wenn man es bon unten anfieht und liegt auch grabe an ber Ede bes Balb. gebirgs, bas bier einen Ginschnitt macht, und binfort fabl, mit einigen Strauchen befaet, und niedriger nach Bafchenfelb und von ba mit bem Strom weftlich, und mit einer anbern offlichen Bertiefung nach Rabenftein lauft, melches eine halbe Stunde biefem Schloffe gegenüber in Diten liegt. Rabeneck liegt feil und viel hoher als ber Rabenftein und Schloß Bafchenfelb über ber Wifend im Nordweffen. Die großen Raltsteinmaffen find alle machtig burchgeriffen und feben wie angelehnte Ctuppfeiler aus. Schon find bie 3mifchenraume mit Buchen, Kliebern und Ephen von unten bis oben befrangt, und ber lette Rletterer mindet fich boch, nicht weit von ber fleinen Rapelle, an ber einen Mauer hinauf. Diefer Aufblick von ber Bifend und gwar von ber Baffermuble ber, ift uber alle Befchreibung; aber noch entzuckenber ift es, von oben binunter gu fchauen. Begen Gudweften ift ber Bele noch fchiefer und abgeriffe. ner, und alles ober. Dort ift auch bas Gemauer ber Thurme und Bimmer und bie untere Mauer gufammenge. fturgt, und liegt nur noch in felnen Trummern ba.

Diffen, mo die Burg am Schwachften mar, liefen mehrere Mauern weit vor bem Brudengang nach und um einanber bin, bie nun noch burch eingelne Steine und Sugel bes zeichnet werben. Sier ift alles flach und ebener Rafen mit einem febr engen Rucken. Much Thurme ftanben bier am Eingange und jur Seite, wieber mit Mauern umgeben. Im Rorben fieht noch ein fleiner Thurm und Gemauer, und weiter hingus eine wohl erhaltene Rapelle, boch über ben Relfen gebaut, -welche febr reich fepn foll. Dan bat pon bem Boben oben eine entzuckenbe Aneficht jenfeits binuber, und biffaits auf bie fonberbaren und großen Reld. maffen, bie bier Achen mit Baumen burchwebt finb. Unten Schlangelt ber Klug burch bas blumige Thal, in welchem Die Mublen und Schopfraber flappern, und bicht unter eis nem gabnt ber grauenvolle Abgrund. Die gange Burg ift nicht groß, und ber hof, ben fie einschließt, etwa 30 Rug lang und breit. Das große Gebaube rechter Sant am Eingange gegen Rorben, ift in einen Getreidebehalter permanbelt, bas offliche und westliche ftebr meift leer, bie Kenfter find mit Brettern vernagelt und bie Bimmer perlaffen. Go faut es mohl mit ber Zeit jufammen. Der Brunnen auf bem Sofe ift von ungeheurer Liefe, und ein folges Dentmal alter Beharrlichfeit. Unten am Strom lient eine Muble, und feitwarts im Morden einige armliche Saufer ben Berg binan.

# Rabenstein.

Ich ging von Rabeneck grade über ben flachen Ruften bes Gebirgs, und fam nach einem halben Stundchen ju feinem Bruder bem Rabenstein, ber in einer fahlen Gegend liegt, wo hie und ba oben an ben Burghohen ein fummerlicher Sannen- und Buchenstrauch hinankriecht, und auf ben Felbern streifenweise das Korn oft beffer fieht, als man es bier erwarten follte. Aber rund umber, in allerlen grotesten und munberfamen Gestalten, find groffere und fleinere einzelne Raltsteinmaffen bingeworfen , welche bie Gegend wilber und rauber machen, als fie an fich fchon ift. Auf fo einem einzelnen Ralfftein, etwa 150 guf boch über bem Bach, ber unten burch bie Wiefen fliegt, ift machtig bas alte Schloß gegrunbet, und hangt feil über feinen Relfen, als wollte es ju bem faunenben Danberer berabtommen. Diefe großen Steinmaffen haben tiefe und weite Soblungen, Gewolbe und Spalten. berfelben gegen Guben hatten in biefem Rriege ber oben mobnende Machter und anbre Leute ihre beften Gachen verpactt. Geiner Lage nach muß biefes alte Schlof auferft feft gemefen fenn. Jest liegt bie Tefte in Trummern, nur ber pordere nicht fefte Theil, ein runbes Thurmchen mit Bimmern, und ber Flugel bes mefflichen Eingangs ftebt Dan geht über eine Brucke, bie mit mehrern gemauerten Bogen über einen nicht tiefen Ballgraben führt, eine elende holgerne, bie vorbem aus anderen Stude gebaut war; benn uber ber Thure fieht man noch bie Rolle, woran fie aufgetrigt warb. Da prangt auch bas alte Familienwappen ber Rabenftein mit ber Infdrift : Daniel von und zum Rabenstein und Margaretha von Kerpen. In Diefem vorbern Gebaube find mehrere 3immer, jum Theil modernifirt, jum Theil im alten Gefchmack mit Jago - und Rriegsftucken Deden und Banbe bemablt. Mur nach binten bin lagt man es auch verfallen, und ba bat fich ein Weber eingeniftet, ber mich weiter um - und einführte. Diefem Gebaube gur finfen Geite, am Gingange gegen Rorben, ift eine Urt von Sof, beffen unigebenbe Mauern fcon gufammengebrockelt und bie Bimmer eingefals Blog ein alter bober Thurm fiebt noch brinnen, mit gewaltigem Gemauer boch uber bie gange Burg ems porragent. Aus biefem erften, mahricheinlich erft vor eis nigen Jahrhunderten erbauten, Gebaube geht man weiter

burch einen gewollbten und vorn eingefallnen Gang in bie amente Abtheilung. Aus bem zwenten Stock führte noch ein zwenter Gingang über biefem gewolbten binein , wie man an den hoben und weiten Pforten fieht, die mit offnen Schlunden noch ba fteben. Diefe gwente Abtheilung war nun bie eigentliche alte Burg ber Bater, und bie Burgfefte, bie unbezwinglich gewefen febn muß; benn fie liegt burchaus auf Relfen, welche fchroff und fchichtweise ins Thal binablaufen, und die man boch gegen bie Gubs feite unten noch mit Mauern eingefaßt batte. Diefe alte Burg hatte bren Abtheilungen, fo beuten bie Erummer, bie noch traurent bafteben und bie alte herrlichkeit prebigen. Blog ber fleine runde Edthurm, auf ber außerften öfilichen Spige über bem Bache, fieht noch gang ba. einer ber Abtheilungen hatte ber Weber fich aus bem Schutt heraus ein Gartchen gewühlt, mo Galat, Moren und Bohnen luftig muchfen. Er zeigte mir mit munberbarer Miene verbrannte Beigen- und Roggenforner, und fagte: biefe haben bier fo feit bem Schmebenfriege gelegen, ba haben bie Bafchenfelber bie Burg gerftort, bamit bie Schweden fich nicht brein festfetten. Bugleich ergablte er, por ibm babe lange niemand brinnen haufen wollen, weil zu Racht ein Rittersmann mit blutigem Schwerte und gefällter Lange umgehen folle; er aber babe bis jest noch: feinen gefeben. Bor bem erften Gebaube an ber Brucke nad ber Beftfeite liegt viel altes Gemauer; ba find mabra: Scheinlich Stalle und Wohnungen fur Roffe und Rnappen gemefen; wie oben binguf nach bem Pachtgehoft bin bie Ruinen ber Gartenmauer noch in vollem Reize gu feben find. Unten in bem oben Thale ber Offfeite, ber alten Trummer gegen über, ift fenfeit bes Baches am Unberge eine Soble, etwa bren Mannelangen, in ben Berg binein und geraumig und eben. Diefe wird bas Rublloch genannt, mahrscheinlich, weil ben großer Dibe und Ungewittern Menfchen und Deerben fich bineinfluchten. Beiterbin

unter einer kleinen Kapelle, die einer evangelischen Gemeine fenfeits gehort, ift eine zwepte folche Sohle, das Schneibe- loch, die auch sonft eben nichts außerordentliches hat, wenn man die andern Raturwunder gefehen hat, woran die Wifend fo reich ift.

Bon bier ging ich uber bas fahle Gebirg fort unb machte auf einer fchonen Sohe vor Bafchenfelb Salt, um mich noch einmal an Erinnerungen und wolluftigen Unfchauungen biefer berrlichen Ratur ju weiben. Gemitterwolfen fliegen am himmel auf, balb warnten mich einige Regentropfen, ich fprang fchuell auf, traf unten einen freundlichen Benebiftiner, mit welchem ich mich in bas Stabtchen bineinschwaste, und fo tam ich ins Quartiet ju einem artigen Mann, Namens Forfter, an ben ber alte Bunder mich empfohlen batte. Da war bolle Gefellschaft, besonders die honoratioren bes Dertchens, die nach ganbesfitte gegen Abend gewohnlich einige Stunden in ber Schenfe verfiten. Ich mußte ihnen von meinen Sprerboreern ergablen. Gie prahlten, wie bie Yourbanfchen granjofen auf bem Rudjug bier herum gewurgt maren; maren alle Banbe vergiert mit faubern Rupferflichen, Eproler und Rroaten und Rothmantfer fo einige Republis faner talt machen; einfaltige Reimlein forberten gum Das twiotismus und recht tatholifden Glauben auf, ber barin beftehe, die Belt von biefen Teufelsfindern gut faubern. Co ward ber Schlaf fanft berben geführt, und felbft einige Mangen ließen mich bis 6 Uhr bes Morgens fchnarchen.

#### Bafdenfelb.

Diefes bambergifche Stadtchen Wafchenfeld liegt an ber Wifend in einem tiefen und engen Thale, und man ift faft schon in ben Thoren, ehe man es fieht. Die rauhe und wilde Gegend umber fieht wie eine Nachgeburt des

alten Chaos und Erebus aus, in fo mancherlen Gruppen und Rlumpen find bie grauen Raltsteine bingeworfen, obne alle Berbullung und Befleibung ihrer traurigen Racttbeit. Weiter binauf nach Lantenborf find biefe Steine am bochften und grauenvollften. Das Stabtchen ift fchmutig und unlieblich, und febe flein, obgleich es eine ftattliche Rirche und zwen Rapellen hat. Dben liegt ein Schloff, nach Art bes Rabenfteins, fchroff auf Raltsteinen gegrundet, aber ben weitem nicht fo boch, als jenes. Es ift alles noch wohlerhalten, aber gut febr modernifirt. Unweit bavon febt ein ichtantes Thurmichen auf einem eingelnen Beld-3ch fragte meinen ftuct, ben man weit ber feben tann. Rubrer, ob er nicht unterhalten und bestiegen merbe? D. fagte er, ber bebarf feiner Unterhaltung; ber feht fo in Emiafeit und von Emigfeit ber. 3ch tachelte und freute mich über die unbewußte Weisheit und ging mit ihm aus bem Stabtchen wieder bes Weges nach bem Rabenftein und bann nordlich bergan, um Die berühmte

# Sorftersboble

ju besehen. Sie ist vor 20 und etlichen Jahren wieder gefunden, und von Einzelnen mit Seilen befahren worden, Doch erst seit vier, funf Jahren hat sie der Sastwirth Forster in Wäschenfeld mit Leitern und Stufen versehen, sie fahrbar gemacht und ihr seinen Namen gegeben. Sie liegt auf halbem Wege, zwischen Wäschenfeld und Rabenstein, in einem tahlen Verge über dem bambergischen Dorfe Zeilbach. Die Liese mag 85 bis 90 Schuh betragen. Sie ist von allen Johlen, die ich in diesem schonen Bezirk einiger Meilen gesehen habe, fast die merkwürdigste, so groß, so ungeheuer und so fremdartig sind die Formen, die sie dem erstaunten Auge ben jedem Schritte darbieret; so abentheuerlich und zugleich so reihend die Vildungen aus dem Tropsstein, die man mit Sestalten aus einer fremden West

Rach allen Seiten find Decken mit fuhner und fefter Sand gewolbt. Soblen laufen nach ben verfchiebenften Richtungen, wohin man fich nur wenden fann, fort, einige tief hinab, andre boch binauf, welche noch fein Buß betreten bat, und vielleicht nie betreten wirb. Baffer tropfelt herunter, riefelt bie Banbe nieber, fullt fleine Beden, raufcht in Bachen und Schafft neue Bunder fur bie Entel, bie nach folden Dingen fragen werben. Der Tropffein bilbet bier alles in weißen Formen, ba er in ben Soblen um Ruggendorf alles gelb ober auch fcmargarau abbilbet, Bas nur bie Schaffende Fantafie ju benten und ju bichten magt, und faum magt, bas fann man bier erblicen. Daffen und Gestalten, Die, im Dammerlichte gefeben, wieber taufend anbre aus ber hirnschale bervorschlagen, und worin jeber biefe ober jene Achnlichfeit mit wirflichen Gegenftanben wiederfindet. Go flomm ich mit meinem guhrer burch biefe graufenvollen Schlunde und Rlufte, jeber ein fleines Lichtlein in ber Sand, unb er eine große Stange mit vier Rergen umftectt, mit benen er wie mit einem Rronleuchter bie buffern und hoben Gewolbe erhellte. D bief mar eine Morgenandacht, wie ich fie taglich haben mochte! Ich hatte geftern viel Liebliches und Furchtbares gefeben, bier fab ich alles nur grauenvoll und gräflich; fo weit bie Spalten, fo tief und boch geriffen bie fleinen und großen Sohlen an allen Seiten, beren einigen wir nachfrochen, fo weit wir ohne Gefahr fonnten; fo rauh und jadigt bie grauen und braunen Gewolbe, bie und ba fchimmernd mit ben weißen Tropffteinformen, und von ben traufelnben und erhartenden Tropfen funkelnd, wie ein buffrer Simmel mit feinen freundlichen Sternen. Der Weg ber Sauptboble geht feil und glatt binguf; aber Rorfter bat Stufen eingehauen, und biefe mit Bretchen ausgefest; benn nur einige Ringer bick fand er bie Glafur bes Tropffteins und bann eine Urt lettiger Erbe. Die fchonen Bapfen und Drgelpfeifen, bie ber Tropfftein bier gebilbet bat, baben

bie und ba burch Freblers Sanbe Berftummelung erlitten. Forfter behauptet; es fen einmal in einer Dacht mit Arten gefcheben, und er argwohnt auf ben on Bunber und feine Gohne, Die fur ihre Sohlen Abbruch gefürchtet batten. Unten lagen Gebeine von zwen Gerippen, Die er bier fant, als er guerft binabflieg. Der eine Schabel batte viele Siebe gehabt, die aber wieder jugemachfen maren. Allt find bie Gebeine offenbar nicht. Dielleicht find es preußische Krenbeuter aus bem fiebenjährigen Rriege, Die bier in ben bischoflichen ganbern bofe bauften, und berer vielleicht ben Gelegenheit, fo in ber Beimlichfeit, mancher. abgewurgt ift. Dein Bunber, ber ben mir fist, ergablt mir eben, nicht ohne eine fleine Berabscheuung: bie Bamberger haben anderthalb Stunden von bier 5 Frangofen in eine Sohle hinabgeworfen, und man babe einige mehrere Tage noch wimmern boren. Ich batte beute auch leicht fo einen frangofifchen Sprung thun tonnen, inbeffen blieb es ben ber Probe. 2118 ich in einer Seitenhoble, um ein wunderschones Gewolbe ju befchauen, eine Leiter binauf. flieg, fchlug biefe um, und ich machte einen fliegenben Rudfprung, und betam erft einen berben Sieb auf ben Ropf; bann ging es abwarts immer hinunter, und ichon empfahl ich meine Geele ben Berggeiftern, als ich einen Bapfen faßte, fcon über einer Spalte hangend, bie mich leicht batte verschlucken, und bann an allen Rippen ger-Schlagen tonnen. 3ch fublte an meinem Ropf herum, nicht wie ber Cambifche Robinfon, um ju feben, ob ich noch lebe, fondern weil mein but tief uber bie Hugen gefchlagen mar. Un meinen Sanben und Rnocheln fant ich mich etwas geschunden, als ich anfing, mich nach ber erften Betaubung ju erholen. Doch ließ ich, um meinen bebenben Rubrer nicht noch gitternber zu maden, mir nichts merten, fondern fletterte mit ibm fort burch alle Eden und Spalten, fo weit wir bepbe fonnten, und fo ging es Die erfte Leiter binauf. Bep'm Anfang ber zweyten, bie

etwa 20 Fuß fief hinabgeht, ist zur Linken ber Aufsteigenben eine enge, sehr schöne Seitenhöhle. In diese kletterte ich noch um ein Ho Fuß tief mit meinem Führer auf allen Bieren und auf dem Bauch hinein, so daß wir oft in eiuer Rlemme waren, weder ruck - noch vorwärts zu konnen; aber auch hier entschädigten uns die herrlichsten Stalaktiten, woran noch feine Menschenhände was verdorben hatten. Diese Höhle läuft noch viel tiefer fort, aber ihre scheußliche Enge schreckt ab, weiter die gefährliche Fahrt hinabzuwagen. Noch war keiner mit dem Führer so weit gewesen, als ich.

Ich machte mich nun auf ben Ruchweg und manberte von Bafchenfeld im Thale langft ber Bifent, wieber Diefe viertelftunbige Wanbrung ift in auf Rabeneck gu. einer gang andern Matur, als von Rabeneck nach ber Riefenburg. Rable Reletlumpen, wie fie ber Bufall munberbar unter einander geworfen bat, ragen an ben Bergmanben por in mancherlen Geffalten. Rein Bufch . Strauch, fein Grun erhellt Die graffliche Trauer Diefer Ge-Gelbft bie Biefen find bier fteinigt und uneben, und bie gurnenbe Biefend macht taufend maanbrifche Rrummungen. Es ift einem, ale manble man unter ben Trummern einer untergegangenen Belt. Und gewiß eine alte Belt mußte untergeben, um alle biefe Raturmunder fo fonderbar gu berfammeln. 3ch fchlenderte nun froblich meiner Rafe nach, Rabeneck vorben, lagerte mich ein Stundchen auf bem Riefenthrone, fonnte mich auf bem Quartenfchloff, erfab mich mit Wonne felig vom Abelftein in biefer himmlifchen Ratur, und ging bann ju Duggenborf hinab in bas ftille Suttchen bes alten Bunbers, ber mir feine Rrauter, Berfteinerungen, Boolithen, furg alle feine Berrlichfeiten gezeigt bat, bie er nicht wie ein Rarr ausframt, fonbern wie ein-Beifer verfteht. D es ift mabr, nicht Bucher, nicht alle Blereren ber Belt, was man Lebendart, Anftand, und ber Deufel weiß, wie fonft noch

nennt: nicht bieg macht ben Menfchen; fondern bie lebenbige Belt, worin fein Gemuth ibn bineingiebt, und bie überfinnliche Welt. Die in biefem Bem! be felbft fich entwickelt, wenn es im Sturm bes Bebens Beit bat, fich felbft je bewußt ju merben. Rofiliche Stunden babe ich biefen Abend mit bem Alten verlebt. D ein menfchliches Berg und eine menfchliche Sprache findet alles offen, mas noch nicht gang verborben ift. Der Alte fprach mit mir nicht int Zon eines Salbwiffens, fonbern eines aufmertfamen und bescheibnen Belaufebers ber Matur. Entruckt rif ich ibn endlich mit in meine Schenfe, wo frenlich nicht viel für ben Schnabel mar. Doch erfreute bas Bamberger Bier unfre Bergen. Gin tleiner Raufch machte ben Raufch feines hergens nur noch flatternder und liebensmurbiger, und er fing in Begeifterung an, mir bie Gute und Große ber Borfchung aus ber Datur ju predigen; aus ihrer Schonbeit; aus ber Unmuth bes Lebens; aus ber Thatia. feit und Strebfamfeit bes Menfchen - und bies alles auf eine ruhrende und trefliche Beife. Ich bin 73 Jahre alt, fprach er, bin arm, und boch ift mir bas Leben fchen, Langeweile babe ich nicht. Gebe ich fo binaus und finbe ein Rraut, bas ich noch fo nicht fannte, ein Infett, einen Wurm, ben ich fonft nicht fab, lefe ein feltnes Steinchen, ein Betrefaft auf, betrachte eine Solgart, febe einen raren Bogel, ober ein Bogelneff, und bente bann fo, wie bicf alles gut und ichon ift und feinen Ruten bat, wer es nur fo wußte und verftunde; ba buntt mich oft, ich fen gu frub alt geworben. Deine Beine wollen nicht mehr fo mit, als mein Muth brinnen wohl fortfrebt. Abende und Morgens ift Groffes und Gutes um mich, in ben Sohlen wie auf ben Bergen, unter Baumen und gelfen - Ganft nickte er ein und feine weißen Sagre floffen über ben Tifch. D wenn bu auf immer nun bein Saupt neigft, mogeft bu bann als eine ber buftigften Blumen im Gebirg fteben auf beinen Lieblingepfaden, ober ale ein mobithatiger Geift um ben einfamen Entel hinfaufeln, ber bie Ratur bewun-

Den 23. Jun., gefdrieben im Rellergewolbe ber alten Burg Reibect.

Mein alter Freund fam um balb 7 Uhr, und wir vergehrten in guter Rube unfer grubftud. Dann bezahlte ich eine impertinente Beche und fo trollten wir und. Es regnete, wir indeffen manberten ruftig fort uber Berg und Thal, querft uber bie Ruppe. Sinter biefer Ruppe liegen auf ebenem Berggefilde fleine Sugel. Diefe und bie Gegend umber nennt man bas Beibenlager. Gine gute Biertelftunde weiter nach Morden behnt fich eine Unhohe fort, bie ber hunberuct beift. Sier fanben, geht bie Sage, bie Beiben (alten Germanen) und hunnen in Schlacht gegen einander, und bie hunnen gewannen bas Tref-Wahrscheinlich ift bier in biefen Gegenben im fen. Unfange bes roten Sahrhunberte eine bebeutenbe Relb. fchlacht swifthen ben Teutschen und Ungern, welche bie Unfunde fo lange hunnen nannte, porgefallen und bie Sage bat aufbewahrt, mas bie Gefchichte überfab; nicht alle Schlachten mit ihnen waren, wie bie am lech. Bielleicht fanbe man auch bei eifrigem Rachforfchen Sabr und Ort aus. Die Teutschen mogten es bamals mit ibnen machen, wie jest teutsche Bauern ben Frangofen thaten, b. h. fie in bie Soblen binabfiurgen. Daber bier bie Mamen Seibenlager, Sunberud, Mogereberge, Mogershoble. Denn Ungern, hunnen, Mogern (Mas apar ungr.) bezeichnen Gin Bolf. Dicht fo fpeculirent liefen wir von bier burch fchmuzige holzwege, um nach bem langen Thale ju gelangen, wo beute unfre Bergen Unbacht balten follten. Endlich um halb g rief er: Wir find gleich ba! Große Steine bie und ba que ben Baumen

hervorragend, fundigten Grofferes an, was wir feben follten. Wir ftanden vor bem Gingang bes Bronnenfteins.

#### Der Bronnenftein,

Man geht in eine hohe und weite Soble mit erhabenen und wunderbar gestalteten Gewolben und Aufrissen am Eingange. Zwen wilde Tauben follerten oben aus ben Rigen heraus. So stand ich bebend ba, ein Lichtlein in der hand und leuchtete herum. Meine nassen Füße, meine triefenden haare, mein durchnafter Wams, alles, alles war vergessen. Ich war jest nur ein Mensch.

Bon Stalaftiten giebt es bier wenige Unfage, aber gewaltige Decken und Boblungen, bie boch nicht tief eingeben. Endlich mar ber alte fertig und rief: mir nach! Wir mußten uns auf ben Bauch werfen und ein 30, 40 Ruß auf handen und Sugen friechen, und uns mitunter berglich beugen, ebe wir ju bem Bronnen famen. fonnten wir und etwas aufrichten. Diefer Bronnen ift ein rundes nicht tiefes Becten, welches immer fubles und flares Baffer bat, moraus gur Mernbtegeit die Schnitter jumeilen ichopfen geben. Er giebt ber Soble ben Damen. Unfre Rudfahrt, bie etwas bergab ging, mar noch viel muhfeliger und fchmuziger, und wir faben bende aus, wie ein Daar, bas man burch eine Miftpfute gefeilhohlt bat. Co ging es ins Gebufch binaus, und gleich linfer Sand uber bemoofte Steinhaufen und burch vermachfenes Geftripp immer binan, bis wir por einer engen Spalte fanben. Da fletterten wir einige Ellen boch binan und bann binein. Wir maren im Gingang ber

## Schonfteinboble.

Durch Diefen Eingang muß man fich eine ziemliche Beile burchwinden, friechen und flettern und fich fein bre-

ben: fonft ift man in Gefahr, bangen, ober ftecten gut bleiben. Gleich ben Aufang macht ein niebriges Rriechloch Ein 3men . und Drenhundertpfunder vergagte ben biefem Unfang und er thate woht; benn fchwerlich fame er burd ben andern Rampf. heute und geftern und ebegeftern habe ich jum erften Dal mich meiner Rleinheit freuen tonnen. Sat man fich einige Zeit auf Sanben und Ruffen und feitwarts, wie ber Fuchs, burchgewickelt, fo tritt man mit einem Male in eine weite und bohe Bollbung. Wir fanden von ber herrlichfeit und bem Racht. licht geblenbet, ba. Aber als unfre Augen fich allmablia aufthaten und bes Duntels gewohnt murben, welche Ge-Stalten traten ba aus ber Dacht hervor! D bief laft fich nicht befchreiben, wie ber Menfch bann ba fteht in feiner Rleinheit und Große, benbes in gleichem Dage nach einander empfindent! 3ch war wie in eine neue Welt binab. geftiegen, meine Ginne verwirrten fich, und bas Lebenbige in mir war in einem fremben und fchmerglichen Gefühle aufgelofft. Go tappte ich umber und leuchtete an ben Banben und Gewolben, und fab bie große Bilbnerin Ratur auch in ben Liefen ber Erbe mirfen und meben. Große Bacten und Spiten, Deeresmellen, ju Gis gerronnen, wie ber Bind fie bewegte, Gewander, Bangerbember, Saulen und Thuren, alles in großen Maffen unter einan. ber; einiges vielleicht lange Jahrhunderte fchon gebilbet, anbred noch jung und frifch, und an feinen erft geworbenen Spigen gleich bem bellften Rrnftall burchfichtig und flar. In Diefer großen und tiefen Deffnung fieht bem Gintreten rechts eine Bebirgmaffe, bie ftuffenweife mit vielen fleis nen Backen, Budeln und Erbobungen binantauft, gang ans bem Tropfftein gebilbet und zu benben Enben mit boben Thurmen aus eben biefer Maffe. Diefem bat man nais ben Ramen Delberg gegeben: Sicher fant ich mit grof. ferm und beiligern Gefühl an feinem Rufe und auf feinem Gipfel, als ich auf bem ben Bion fteben murbe. Colanbern fich Zeiten und Ballfahrten. Bur linten Geite geht man burch eine enge Deffnung in eine Geitenhoble, burch ibre Afeiler mertmurbig ift, besonders burch bie große Gaule, bie, bom Grunde bis an bie Decte aufs Schonfte canelirt, einen bis anberthalb Ruf im Durchmef. fer, auffleigt. Rach allen Richtungen ging es unn burch neue Soblen immer auf und ab; wir freuten uns ber immer wechfelnben Schonheiten und Formen, ber gehoblten Beden voll des flarften Waffers, ja felbft ber Tropfen, bie und eistalt auf haupt und Macten fielen. Go manberte ich auch biefen britten Morgen bennahe gwen Stunben unter ber Erde herum, und trat bann gefattigt und geftarft, und von Geiftern bes Simmels und ber Erde ummeht, mit meinem Alten ben befchwerlichen Ructjug an. Diefe Soble, wie ber Bronnenftein, liegt im Buchenwald im langen Thale, unweit Dberfellenberg und Streitberg biffeite ber Wiefenb.

Wunder brachte mich auf den Weg nach Streitberg und nahm Abschieb. Nicht ohne Ruhrung sah ich ihm oft nach und flüchtete mich bann unter eine dicke Efche vor einem fürchterlichen Regenschauer. Als der vorüber war, ging es nach Streitberg und seinen Marmorbrüchen, und bann wurden die Schlösser Streitherg und Reideck in hoben Augenschein genommen.

Doch ehe ich weiter gebe, muß ich noch einer mertwurdigen und mehrerer unbedeutenden hohlen ermahnen, bie ich vergeffen habe, mit ben vorigen aufzuführen.

# Die Zoolithenhöhle.

Diefe merkwurdige Soble liegt jenfeits Muggendorf in ben Mogersbergen. Sie hat eine tiefe hinabfahrt, welche man in zwen Abstuffungen auf zwen hohen Leitern hinabsteigt. In dieser Rucksicht, wie in Rucksicht ihres

Innern, bat fie mit ber Borftereboble faft alles gemein. nur nicht bie weißen Stalaftiten; benn bie ibrigen finb gelblich. Bie jene lauft fie febr weit in ben Berg binein, mit mehrern Debenboblungen und Spalten, bie an große Ummaljungen erinnern. Mehr noch, als biefe, erinnern baran bie verfteinerten Berippe und Anochen, bie man bier findet, und die einen fast glauben machen, auf biefen Gebirgen baben in ber Urgeit Ballfifche und Robben gespielt, Lowen und Geebaren ihren Raub gefunden. hat von biefen untergegangenen und Gott weiß, burch welche Revolution, hier begrabenen Rorpern einen febr unangenehmen Geruch, ber an Rerfer und Tobesgrufte erin. Dan hat viele Gebeine berausgewühlt und findet beren noch immer, wenn man barnach grabt. Id) habe ben bem alten Bunber folche Gerippe und Schabel und Rnochen gefeben, bie offenbar von feinem Landthiere find, wie wir fie fennen. Alle biefe find mehr, ober weniger infruffirt und mit Steinmaffen umgeben, jum Theil auch froftalliftet. Unter anbern bat er eine Dber . und Unterfinnlabe mit gewaltigen Babnen, die noch glatt und unberfehrt find. In bem einen war ber große hauer bed Sees ungeheuers noch gang beutlich, obgleich vorne abgebrochen und abgestumpft. Die tommen biefe bieber, und fo tief? Burben fie vielleicht von einem Meerstrubel, woraus bie Berge unter ben Baffern fich bilbeten, jufammengefchludt und in biefe Gebirgemaffe mit eingeribbt? Es ift munberbar und unbegreiflich. Mufcheln und Geefchnecken findet man freplich duf allen biefen Bergen verfteint und in allerlen Steinmaffen eingeformt. Ift ber größte Ballfifch ber allmachtigen Ratur mehr, als ein Ries und Canb, bie fie mit in ein anbres Leben berfnetet? Die Mos gereboble, eine Dachbarin von biefer, foll außerft fchlupfrig und gefahrlich ju beffeigen fenn; besmegen batte ber Alte feine Luft, mit mir binein gu fabren, weil er feinen fcmachen Beinen bort nicht mehr recht traut.

Noch ein Paar Sohlen, bie neben ben anbern eine weitläuftige Beschreibung nicht verdienen, sind 1) die Ludwigshohle, im langen Thale, nicht weit von der Schöusteinhöhle, in welcher man viel Mondmilch sindet, 2) die Wundershohle, nicht weit von denen im hohlen Berg. Sie ist ein kleinerer Abdruck der Rosenmullers - und Schönsteinhöhle, und soll den Namen des alten sleisigen Naturliedlings unsterblich erhalten.

# Solog Streitberg

Lieat bicht uber ber Strafe von Baireuth nach Erlangen bor Streitberg, auf bobem Felfengeftein, und bangt fcbroff und brauend binuber, jum Theil mit feinen Trummern, jum Theil mit erhaltenen, aber mobernifirten und in Rornboben , Seuboben und Saushaltungen vermanbelten Der Eingang und bie fcmache Seite biefes Gebauben. alten Schloffes ift nach Morben. Dier laufen große Manern um Ballgraben ber, ble nicht mehr ba find, anbre fieben gegen Dorboft, aber gertrummert. Der norbliche Thurm ift faft gang gerfallen, ber offliche ftebe gum Theil und mit gewaltigem Gemauer, bag einem Graufen und Entfegen antommen mag. Sier gegen Rorben liegen an ber Mauer rechts am Eingange hobe Erummer mit fare ten Rellergewolben, über bie noch brev Bolbungen binanfe fleigen, ehe biefe Erummer ber Dobe bes innern Sofraums aleich fommen. Dan fann alle noch mit ihren Treppen beffeigen; eine vernagelte Thure in ben bochften Gemd thern trennt fie von biefem Sofplas. Ueber ben Gingana febt noch wohlerhalten bas alte Wappen. Dann bat man jur Linten ein bewohntes Gebaube und geht burch eine Seitenpforte (bie Alten batten ihre Pforten faft immer, wie die Elftern) in ben innerften Sofraum, ber fich boch auf Kelfen erbebt und mit ben duffern Mauern eben,

I.

jum Theil hofer liegt. Dier ift gegen Rorben ein Seitenflugel gum Rornboben umgefchaffen, gegen Weften bangen iber einander Thurme und Mauern , Die auf ungeheuren Relfenracten dearundet maren, welche viel gerriffener und fchroffer ba fteben, als bie Rabenfteiner. Gie find unten faft alle gewolbt, to wie bie im Mittelraum, und gum Theil nit bobem Gemauer noch fefter übergewolbt und an einanber gebunben. Man befommt Luft zu fliegen, fo wie man binabichaut. Einige fteben als Berlaufer tiefer uns ten mit ranber Stirne einzeln ba, und ber eine bat fo einen grauen Machbar grabe fich gegen uber. fie fich, wie Riefen ber Dacht, brauend guguminfen, mer ven erften Spring in Die Liefe thun will. Bon ferne Wieint es, fie fchweben in ber Luft, fo hangen fie ins Shal uber. 3m Guben fieht noch ein hobes Seitenges . baube gang abichuffig auf Relfen, grade uber bem Stabtthen; auch biefes ift ju einem Kornmagagin geworben; weiter nach Diten find prachtige Erummer mit gewaltigen unterirrbifden Gewolben. Go fieht bieg alte Golog feis nen Machbarrufnen anf bem Reibeder im Often gegenüber, bem Banbrer ein lehrreiches Dentmal alles Menfchlichen lind eine große Erinnerung an Die Lage und Sitten ber Dur unten fuhlt man bie Grofe folder Gegen. Manbe, oben Schwacht bie Lithotomie ber einzelnen Theile ben Ginbruck bes Bangen. Im westlichen Thale muß man Reben unter ben gespaltenen Relfen und ben überbangenben Trummern. Das wohin man auffieht, ift immer groffer, als bas, von bem und auf welches man binabichaut. -Sleich bier binter bem Chloffe giebt es Bruche von fcho. nen gelblichten, geaberten Marmbr.

Der Wind fauft hier farchterlich und schlägt den Regen gegen bie Wande. So mir bie Natur über bie Trummer teauren, wertn ber Menfch es fuhlen foll, baß er unter ihnen umbergebt. Ich will hingus und bann beschreiben bie Rainen von

# Reibed,

Die fchonften Erummer einer Burg, Die ich bis jest auf teutschem Boben fab, obgleich mir ben ben ftattlichen Thurmen und Mauern ber Bergfefte ber Ballenrodt uber Bernect eben fo gu Muthe mar. Gie follen auch, auf mein Chrenwort gelob' ich ed, die ermubenden Befchreibungen bes tobten und ber tobtenben Gefühle beenbigen; boch werb' ich mich ben ihnen gulegt noch ein wenig gufanimennehmen, und fie ausführlicher barftellen, weil in ihnen mehr als hunbert Elegieen in Reim fur bie funftigen Marthiffone liegen. Eine gute Stunde bin ich gum gwep. ten Male berumgegangen und habe alles burchgeflettert. Der Wind weht noch rauh und falt, wie uber Morbens Daibe; biefe Rache muffen fich bie Bater über Bolten nieberbeugen. Die Sonne blidt freundlich burch buffres Gewolf und bestrablt ben Abelftein und bas Quarfenichlog bon ferne. 3ch fige unter einem Flieber, ber mich mit altem Gemauer fchutt; ber halbe Rlot eines alten beiligen pielleicht, bient meinem Papier gum Lifche. Go muß fich was fchreiben laffen, ober nie. Diefe Ruinen bes alten Schloffes Reibed find bie großten und romantischften, fo ich gefeben babe. Saufend Schloffer mogen bober und lieblicher und weitausfehender gelegen haben, wenige ficher fo feft und fo ftattlich, ale biefes, bis bas Pulver bie Schloffer und Ritter nieberwarf. Der Reibeder neigt fich ohngefahr 150 guß malig binab; fo lauft er in einem fdmalen Ruden von Gubmeften nach Rordoften fort unb fchließt biefe feine lette Rraft in furchtbare Relfen ein. Huf biefer Norbofffeite bes Berges erfah ein Ritter einen Plat fur fich, und grunbete eine machtige Burg. mar bon ber erften Abtheilung bis jum Enbe mit allen Einfaffungen ohngefahr 300 Schritte lang und mehr und weniger bon 140 gu 70 Schritten breit. Sest find Die Ruinen mit Safer und Erbfen befdet; Die Gruben mit

Magholder, Gichen, Buchen, Ephen, Efpen, Safeln und Lindenftrauchen burchwachsen; Die Thurme und Mauern oben mit Sannen und Quigen und innen mit Glieber, Dornen, Schollfraut, Frauenhaar, Mauerpfeffer und Bangenftorchichnabel burchfponnen. Co fiegen biefe grauen Ruinen noch berrlich in ber Bermefung und Bertrumme-Den erften Raum faßt borne eine Mauer ein, bie faft gang barnieber liegt und gu ber man burch einen Graben binan fleigt. Um bie fubmeftliche Geite lauft biefe fo fort, an ber offlichen hat bie Datur aus Relfen eine gebauet, bie fast unersteiglich ift, woburch ich faum, und nicht ohne Gefahr, juruckzufturgen, bilauffletterte. In ber Mitte biefer Borberabtheilung ift ein tiefes Loch nach ber Offfeite aus naturlichen Stein gebilbet; Die Rlache tragt Offenbar mar bies nur eine Ginfaffung elenden Safer. um bes Gangen willen, fo machtig auch bie Erummer ber Mauern noch fcheinen; benn im Gangen mar biefer Borfprung wenig feft. Der Raum, ben er einfagt, ift bis an bie Mauer bes zwenten Theile an 130 Schritt lang. Bor biefer zwenten Mauer nun ift ein tiefer Graben und ihre benden Enden im Often und Guben floffen an gwen Thurme, bie eine Mauer von 6 bis 7 Ellen Dicke haben, und felbft gerfallen noch eine bobe Ibee erregen. Der im Guben war ben weitem ber ftartere, fo wie bie Geite bie schwächere. Die Mauer ift gang eingefturgt. ging bie Fefte recht an, und an ber Gubmefffeite mar eine gewaltige Mauer aufgethurmt; an ber Oftfeite bat bie Ratur wieber gemauert. Man bat bom Gingang bis jum Wallgraben ber Burg 70 Schritt. Diefer Graben ift tief und feil und trot alles Schuttes muß man behutfam bin-Benbe Enben fchließen farte Mauern ein, bie bfliche fieht noch gang. Der Graben muß jum Theil ein Werf ber Ratur fenn; benn fchwerlich batte man offlich bie Relfen weggebrochen und weggefprengt und bafur tunftlich gemauert; ba fonft bie Dftfeite allenthalben ungeheure

Relfen gethurmt bat. Ueber biefen Graben lief boch in ber Luft fcmebend eine Brucke ju einem Thurme, und fo erft tam man noch burch zwen Pforten in ben Sof ber Burg. Moch fleben bie Erummer bon zwen Manern, bie an ber Gub . und Beftfeite um die Burg liefen, und biefen tiefen Graben unter fich hatten, und an benben Ecfen wieber burch Thurme, von welchen nur noch fchmache Spuren find, gefchloffen murben. boch binauf, fast über biefe binaud, auf bem Sipfel und ber Epite bed Bergrudene, gang auf Selfen gemauert , fant bann bie eigentliche Burg mit ihren Rammern und Semachern folg und hochprangend uber ben Ufern ber Bifent, in ben Morben binein-Best liegt alles in Schutt und Michen; fcauenb. Ein herrliches Dentmal ficht noch auf ber außerften Spite, ein großes Dierect, an ber Befffeite noch vier, an ben anbern bren Renfter boch; aber feine Rippen haben feine Saltung mehr, benn immer mehrere ber großen Steine, bie fie einfaffen, fallen aus, und bie fleinen gemortelten mit. tert bie Luft und fpublt Regen und Sagel leicht meg. Un Die Bestfeite lehnt fich noch eine Mauer mit einem Thore, ber lette traurige Rachgelaffene feiner Rachbarn, flattliche Trummer fteht nach allen Geiten auf gaben Belfen. Schoner und fchrecklicher gespalten, als bie ber Rord. feite, babe ich feine gefeben, fo graufend und flaffend fpringen fie thalab. Bobl fteben nun bie Ruinen ju ihnen, Lief unter ihnen raufcht ber Strom vorben und gegenüber antworten ihre grauen Bruber. Gegen Offen fieht man ben Waffern bes Stroms nach bis nach Muggenborf; fern beruber ragt bie Spige bed Abelfteins und bes Quarfenschloffes; und im Guden und Morben schimmern bie Balbberge mit ihren Selfen. Im Beffen bas ftattliche Streitberg und rund umber weiter ober naber bie unverganglichen Burgen ber Ratur. Bon ber Rorbfeite unten erfcbeinen biefe Erummer in ihrer gangen Grofe und Berrlichkeit, und einem fchwindelt ben bem Anblick ber ewigen

Pfeiler, worauf die Berganglichteit niftete. Lebt wohl, folge Ruinen! ich febe euch nicht wieber.

# Die Berggegenb.

Dan fieht in biefer gangen Berggegenb, bon Sans Pareil bis einige Stunden hinter Streitberg auf ber banreuthifchen Strafe binaus, wenig Schwarzholz. Das meifte find Buchen und Buchenunterholg, wenige Eichen, Linden, Weifighorn, Magholber und hafeln und anderes Strauchholz. Der Boben ift faft burchgehende lettig und feimig, und tragt bie und ba, felbft auf ben fteinbefdeten Bergen, gang gutes Getreibe. Allenthalben ift biefes mit Rartoffeln und Rohl burchmifcht; auch bie und ba mit Danf und Rlachs, ben man eben erft gefdet bat, alles mit ben engen, zwen Sugbreiten Rucken, wie man fie fo baufig in Franken auf ben Felbern fieht. Sonderbar, bag man felbft in Giner Gegend fo ungleich fdet. Man findet Gerfte in ben Mehren und Rlachs in ber Bluthe, und hat baben biefelbe Gattung einige Boll both. Eben fo ift es in ben Thalern, wo man fcon haufiger Dbfibaume aller Urt in ben Relbern und um Die Dorfer antrifft, als vorber. Alles verrath im Durchfchnitt einen fleifigen Unbau und mirb ben ben fleinen . Ackerabtheilungen auch jum Theil mit hacke und Spaten bearbeitet. Unten im Thale find nun Die Wiefen. Much diefer nimmt man febr fleifig und forg. faltig mahr, und fucht fie ben burrer Zeit burch fleifliges Baffern fetter und uppiger gu machen. Un allen Bachen und Etromen von Bedeutung find große mafferschopfende Mafchinen, Die biefes in Rohren und Rinnen gießen, welche es bis an bie Unboben leiten , bon wo es burch fleine Seiten und Quergraben überall burch und über bie Wiefen flieget. Auch benutt man überall, wo an einer Unhohe nur ein Quell, ober ein fleines fliegendes Baffer

ift, dieses durch Leitungen für die Wiesen, und so tragen diese denn auch ein Gras, wovon man kaum eine Borstellung hat. Diese wasserschöpfenden Maschinen stohnen oft fürchterlich und menschenähulich, daß man ernstlich jusammensahren kann, wenn man so einsam durch das verlassene und ode Bergthal wandelt, wo alles Trappige und Kurchterliche doppelt wiest.

Bergbau ift in Diefen Gegenben nicht, fonbern weiter im Sichtelberge ben Rronach und Bunfiebel, mo Gifen und Rupferery, auch meniges Gilber erbeutet wirb. Sanbftein giebt es viel und bie und ba Schiefer - und Marmorbruche, und ber bapreuthische gelbe und weife Marmor gebort nicht gu ben schlechteften Arten. Die Bohnungen werben bier fcon immer wieber beffer. Man ficht weniger Schiefer und Schindeln, und mehr Stein . und Strobbacher. Die Menfchen haben bie alte beutsche Baurentracht, braun, ober blau, mit weniger Beranberung ber unfrigen; boch tragen fie meiftens fcmarge leberne hofen ohne Anopfe und Schnallen am Rnie, fpite buthe, bas Saupthaar furg befchnitten und fatt unfrer wollenen Duten meift mit lebernen Rappchen bebectt. Go ift ber fleine Burger in feiner Urt. Die Beiber find meift wie Die Thuringerinnen gefleibet, beren Ropfpus befondere von bem ihrer nordlichern Schwestern abweicht. Gie haben gewöhnlich feine Mute auf bem Ropfe, Die bie Thuringerinnen boch ben bem um bie Stirn gebundenen Tuche noch tragen; Dern fie fchlagen fich blog ein Luch funftlich um ben Ropf, bag ber eine Bipfel hinten und zwen an ben Dhren niederhangen. Conntaglich tragt fast alles biefe Tucher fcon weiß, fonft von allerlen Farben. Die hemben tragen die Manmer auf bem Rucken offen, fo baf fie bie Schonere Bruft nicht zeigen : wie es die Beiber bierin balten, hab' ich nicht ausgeforscht. Statt bes Schnurleibes baben bie meiften ein Leibchen, blant Knopf an Rnopf -Die Manner halten es eben fo mit ihren Beften - bis

bicht an ben Sale, und uber ber Bruft jugefnopft. Unbre fegen noch ben etelhaften thuringifchen Bruftharnifch baruber, ber oben wie eine Rontreffarpe vorfpringt und eine Bertiefung macht, welche ben Ruthwillen grade ju Gingriffen einladet. Die Beiber find bier meift beffer gebaut, als die Manner, bie in ber Regel ju burr find, obgleich viele gewaltig bicke Beine, wie gefchwollene, haben. Pommerfche und medlenburgifche Rorper tonnen fie freilich nicht haben, ba fie wenig Fleifch und fefte Speifen effen, fondern mehr bunne Suppen, Galat mit Rartoffeln, ober sum Brode, Gurten und andre leichte Sachen; aber treff. liches Bier trinten fast alle und laffen fich nichts bavon abgeben. Das Bier ift bier in Franken fcon wieber viel beffer, als in Thuringen, aber bafur auch theurer. Brantwein wird auch mehr getrunten, ale man benfen follte, und Raffee, wenigstens eine Sauche, bie fo bereitet und benannt wird, felbft von ben Allerarmften. Souft ift-ber Rrante meiftens eine muntre, frope und gutrauliche Urt, bie mir immer beffer, als ber felne und eigennutige Sachft gefällt, und ale ber grobe Thuringer, ber nicht weniger bie Beutel plunbert. Gie fnupfen gleich menfchlich ein Geforach an, lauren nicht auf und beuten nicht gern fchlimm. Eben fo find die Bamberger, bie fonft auf einen Reger boch noch ein wenig scheel feben; aber bies ift balb vorüs ber, wenn man nur erft mit ihnen im Con ift.

Auf ben Bergen um Muggenborf und in den Felfen find keine Abler, aber Reiger und Schuhus; kein hamfter, aber ber Billing und der Siebenschläser, den Wunder hier zu Schrebers Erstaunen gefunden hat: der meynte, er sey nur in Bohmen. Es giebt zwey Arten, den großen und den kleinen. Der große ist wild und wird schwerlich zahm; der kleine wird es leicht. Sie schlasen vom October bis in den May, sieben Wonden lang, die vier Füsse gegen einander, frumm zusammengerollt, die Ruthe über Ropf und Rücken geschlagen. Wenn man sie so sindet

und lange ruftelt und stöfft, so kommen sie endlich in eine Art Leben gurück und wimmern kläglich, wie Rinder. Doch nicht leicht ertragen sie folche Erschütterungen, sondern sters ben oft daran. Ihr Rest bauen sie aus Gras und Moos, in dessen Mitte sie eine Art von Pfeiler aufführen, um welche ihre dren, vier Jungen in der Runde herum liegen. Der Schuhu legt sein Rest auf kahlen Sand und Erde, ganz bloß zwischen den Felsen. Von Tauben giebt es nur die große Kingeltaube. Sonst sind hier die übrigen stein- und bergbewohnenden Thiere; Füchse, Marder, Iltise, Wiesel. Wein wird in diesen Bergen nicht gebauet.

#### Den 25. Jun.

Der Weg von Streitberg bis Erlangen, ben manbis 8 Stunden rechnet, geht bie erften zwen Deilen immer an ber Bifent burch ein fchones reiches Thal fort, mo Getreibe und Biefen uppig fteben. Diefes Thal behnt fich, je weiter man geht, immer mehr aus, und bie Berge gu ben Seiten fenten fich. Der Boben ift bie erften brittehalb Meilen fo thonartig und fett, bag ich ben bem Regen bon geftern und heute bennahe brinn flecten geblicben bin, und ibn gern etwas magrer gewunscht batte. Allentbalben im Relbe und an ben Bergen find bie fchonften Fruchtbaume, und an ben fubmeftlichen Bergen fcon, faft bis nach Korchheim bin, Weinberge. Endlich, wie man naber nach Forchbeim tommt, werben bie Berge Sugel, und im Guben über Forchheim binaus fieht man ihrer gar nicht mehr. Schone Dorfer und zuweilen fattliche Schlof. fer zeigen ben Reichthum und bie Fruchtbarfeit bes Lanbed. Der Boben wird nun auch immer leichter und fanbiger, aber boch ift er fruchtbar. Statt ber Bifent betommt man nun bie Rebnis, bie immer in ben Guben binein auf Erlangen gufließt. Man finbet bier bereliches

Setreibe, hie und ba hirfefelber und Tabackspflanzungen. 3men Drittheile bes Weges von Streitberg bis Erlangen geht es durch bambergisches Gebiet. Dies tunbigen so-gleich die vielen sogenannten Marterpfosten und Arucifire an, die vor den Dorfern und auf allen Areuzwegen stehen. Ich munschte mir oft ben einem zweifelhaften Wege lieber einen Wegweiser, als einen Deus crucifixus. Und doch bienten sie mir zuweilen so; denn auf meine Frage hörte ich mehr, als einmal: da wo der gefreuzigte herrgott steht, geh Er nur herum.

Dein Weg führte mich bicht bie fleine bambergifche Reftung Fordheim borben, die nicht weit bom Ginflug ber Bifend in die Rednit unter lauter Wiefen und Baffern liegt, und ich machte mich fogleich binein. Um Stabtchen ift nicht viel ju feben. Die Frangofen haben fie fogleich eingenommen, und nachher mit ben Raiferlichen, bie fich an bie jenfeitigen Berge gelehnt baben, in ber fchonen Ebene gefchlagen. Ben bem bapreuthifden Stabtchen Baiers. borf, weftwarts an ber Rebnit, liegt ein altes Schloff Namens Scharfenect, welches man fcon fernber mit feis nem Berippe ficht. Es ift in einem groffen Stil erbauet und feine boben Mauern aus gehauenem blauen Stein fteben noch faft alle gang ba, und geben auf ben ftillen und grunen Biefen am Strom einen fchonen und wehmuthe. vollen Ginbruck. Offenbar war biefes Schlof nicht in bem Sinn, noch zu bem Gebrauch ber alten Burgen aufgeführt, fonbern gu einem Luftfchloffe alter Furften am einfamen Strome. Die Forchbeimer follen es in einem Rriege angegriffen und fo weit gerftort haben; nach anbern ift es nie gang vollenbet und ausgebauet gemefen. Run wird es fchwerlich jemand wieber ausbauen.

Der Regen, ber beute Nachmittag anfing, ließ mich nicht nach Erlangen fommen, sondern trieb mich in bas Dorf Bubenreuth, eine fleine halbe Meile von Erlangen. hier war ein Leben! Alles hallte und fnallte von den flap.

pernben Rrugen, ben arger flappenben Sporen, und ben, wo moglich, noch arger hallenden Sprachen und Jungen. Es war Burfdenwelt aus Erlangen ba, und ba' ift es laut. Dag bie Dufit, eine mabre Rlappermufit, auch noch brein orgelte, hatte ich bald vergeffen, aber bas verfieht fich bon felbft auf Dorfern, wo Burfchen haufen. Die war inbeffen biefe Wirthfchaft eben recht. Go fieht man Menfchen und ihr Treiben, und bas ift doch endlich bas Mertwardigfte, mas einer feben fann, bem die Ratur nicht bier Rufe, ober gebern gab. Die herren maren übrigens orbentlich und bescheiben, fo gewaltig auch ber Einbruck ibrer bute auf mich mar, bie fie gleich Sturmhauben mit großen golbnen Sternen und Agraffen und Rordons trugen; baben benn geflucht und bie Saare fur; abgefchnit. ten und bas lebrige jum Theil auch nicht jum elegante. ften. Go ein Burfche ift ein abentheuerliches Thier in ber Regel, aber auch bas muß fenn. Biele Dabel gab es bort auch; benn wo bas Mas ift, ba fammeln fich bie. Einige unter ihnen waren honoratioren, bon be-Moler. nen zwen gang leiblich waren, bas lebrige mar Blebs, aber auch biefer nicht gerabe Ausschuß. Go marb benn bon 5 Uhr Rachmittags bis Mitternacht, bag ich ber Gefellschaft beywohnte, geschliffen und gewaltt, mabrent ber himmel alle feine Schlauche gerriffen und alle Schleufen geoffnet hatte. Es ging bier übrigens auf gut Jenenfifch ber, obgleich bie Mutter und Bafen ber Dabchen als gu-Schauerinnen fagen. Die Tanger faßten bas lange Rleib ber Tangerinnen , bamit es nicht fchleppte und gertreten ward, weit hinauf, flemmten fie in biefer Berhullung, bie bende Rorper unter Gine Dede brachte, fo bicht als mogfich gegen fich, und fo ging bas Gebrebe in ben unanftanbigften Stellungen fort; bie baltenbe Sand lag bart auf ben Bruften und machte mit jeber Bewegung fleine lafierne Gindructe; die Madden maren baben wie Solle und Dinfinfenbe angufeben. Ben ben Ummaljungen an ber abgewandten Lichtfeite gab es baben kedere Eingriffe und Ruffe. Landlich, fittlich; so schlimm ift es nicht, wie es aussieht, ruft man: ich aber begreife nun sehr wohl, warum man hie und ba im Schwaben und Schweigerlande ben Walzer verboten hat. Für mich war dieser Narrentanz des Lebens indeffen eine ganz lustige Unterhaltung; ich af und trank gut, und legte mich um 12 Uhr auf ein Sofa, worüber man mir ein Bette ausgespreitet hatte.

Bon hier wanderte ich ben folgenden Mittag unter ben lieblichen nordöstlichen hügeln hin, die näher heran traten, erft durch Tannengehölz, dann in einem anmuthigen Wege, sublich zur Rechten die Rednitz, zur Linken die nördlichen Hügel, mit Eichen und Linden, und tiefer hinten mit Tannen besetzt, und von kleinen Garten in Terrassen abgetheilt, welche Obstbaume, Gemüse, Koon und theils anmuthige Häuschen tragen. So ftand ich, ehe ich mir das träumte, vor dem freundlichen Erlangen, und nahm bald ben einem freundlichen Landsmann Quartier, um ein sechs die sieben Tage deinnen zu bleiben.

Ich befah in ben erften vier Tagen in luftigen Spagiergangen bie Gegenben um bie Stadt, mobin bie fchone und muntre Belt gewohnlich wallfahrtet: Bruck, Buben. reuth noch einmal, Uttenreuth mit feinem Brunnen, Margloffftein und ben ichonen Rrang von Sugeln, wie er von ba bie Erlangen fortlauft. Uttenreuth mit feinem Brunnen und ber fchone nordweftliche Bergrucken über Erlan. gen find liebliche Auszeichnungen in ber weiten fandigen Ebne, ber inbeffen Rifolai mit Unrecht ein: en patria tellus! juruft; benn nirgenbe in ber Mart, wo martifcher Sand ift, fieht man folche Fruchtbarfeit. Uttenreuth liegt oftlich unter Margloffftein in einer anmuthigen Chne. Der Brunnen ift mit Sannenwald und naber mit gepflangten Pappeln eingefaßt, und bat vor fich einen murmelnden Bach und fchone Biefen, und weiterhin Rornfeld und Gebirg in ber Ferne. Es ift eine gar freundliche Gegend,

and mich wunbert nicht, bag bie fchonen Erlangerinnen fich oft babin ergeben, ein Schalden Raffee fchlurfen unb bann mit ihren Bergensverwandten fich ins anmuthige Gebufch vertiefen. Bon bier liegt Margloffftein nordlich. Bir beftiegen gleich bie Spipe bes Schloffes, wo fich uns eine frobliche Ausficht aufthat. Defilich fcbimmern bunfle Berge und Meuberg mit feinen Eburmen, norblich bie Gebirge ber Pfalz und Schloß Rothenftein; fublich liegt bie Ebene von Erlangen mit ber Stabt, ben prachtigen Dorfern und bem blauen Raben ber Rebnis in feinen appigen Wiefen. Auf biefen Mugen und Geelenschmauß glitt ber Rern ber ichonen Jagerin befto glatter bie Reble binunteri Bon bier ging es auf bas anmuthige Atlit, baf felbft ein fchoner Garten in einem Garten gu liegen fcheinte die wurden mabrent eines zwenftunbigen Regens Rirfchen gegef. fen, und fo immer ben Berg entlang, wieber naher nach Erlangen. Das Better marb nach ben Regen freundlich, Die Abendsonne Schimmerte burd bie Baume, und mablte taufent Berlen auf Zweige und Blatter. Co fchlenberten wir fort bis gu bes Eblen bon Burette reigenbem Atgelde berg. Dies freundliche Gutchen, oben auf bem fchonften Theil bes Berges, marb uns ichon lieb burch bie munberfchone Promenabe babin, Die wechfelnb bie fchonften Aus-Richten zeigte; noch mehr entzuckte es und burch feine eigne Lage; benn fein Meugeres entfpricht nicht ber fchonen Ratur umber. Wir festen une, mit Rern und Rirfchen verfeben, auf die meftliche Mauer, und faben meit in die reigenbe weftliche Ebene binab, bie im Schimmer bes Abends por und lag. Baiersborf im Borgrunde mit ben Erummern bon Scharfenect, weiter binten gorchbeim mit ben Bergen im Sintergrunde, bie und ba fchimmerte bie Rednit blau burch bie braunen und grunen Gefilbe. lich und offlich fchlog fich bas Thal mit ber Lebue von Bergen , swifchen benen ber Weg nach Streitberg fuhrt. Meine Gefellen zeigten mir, wie bie Raiferlichen anter Wartensleben an bem norbofflichen Berghang, und bie Reufranten an bem fubmeftlichen ben gorchbeim ftanben, bis endlich bie Letten bie Erften jum Ruckzug nothigten. Damals fpagierte aus Erlangen alles fleiffig auf biefe Berge. um bas Plankeln und Scharmugeln ber Borpoften gu fe-Spaterbin ftanben bie grangofen einige Lage bieffeite bes Berges, wo wir faffen, unter ben Mauern von Ihre Armee foll ein gang bisorganifirtes unb gerlumptes Unfeben gehabt baben. Bum Theil ohne Rleis ber und Schut, in allerlen farbige Lumpen und Lappen debullte ohne bie germaften Gegelte, aber mit auten Baffen verfeben, gingen fie mit einer Rrobbergigfeit und Gemanbheit in Die Schlacht, wie man in einen muntern Tang bineinfpringt. Beute ju madjen baben fie verftanben, und bie Dufaten und Laubthaler auf die fchlautfte Met berausauflauben gewufft; felbit aus ben Rinfterniffen ber Erbe und aus Baumftammen und Mauern, benen die Ungft fie anvertrauet hatte. Go viel Gilber haben einige gefchleppts baf fe, um feichter ju tragen, fur 6 Laubthaler ben Louis b'or eingewechfelt haben. Ein fonderbarer Rontraft ift es hemefen, wie fle bie applunberten Rleiber angethan, ober aus geplunberten Beugen fich beren gemacht baben. Bamfer von Bettbecken, alte Ueberrocke, Bauertittel, Weiber rode, alles bat man in feltfamer Bermifchung neben einander gefeben. Gie hatten eine erftaunliche Menge Inben ben fich. Ihre Alucht nach ber Schlacht ben Deumart war fchnell, wie ihr Borbringen. Mun aber rachten fich bie bambergifchen und wargburgifchen Bauern fürchterlich. Mit tannibalifcher Buth baben fie gange Rorps jufammengemetelt, und mit ihrer Art Waffen graufam getobtet. Sogar in bie Doblen bat man einige binabgefturgt. find ummenfchliche und biebifche Scheuflichfeiten unmenfcha fich berablt worben.

## Erlangen.

Rerfdut in twen Salften, in Alt . und Reu - Erlangen. Mit - Erlangen ift eigentlich neuer, als Reu - Erlangen, benn Die gange Altfabt brannte im Unfange Diefes Jahrhunderts ab, murbe aber leiber eben fo frumm und fchief wieber aufgebaut, als fie vorber gewofen war : vermuthlich weil man uber bie Dlate fich nicht vergleichen fonnte, wenn alles hatte gierlich und grabe werben follen. Die Reuffaht marb 1686 bon bem Marfgrafen Chriftian Ernft erhauet. und führt auch ben Ramen Christian . Erlang, mit welchem bie gange Stadt guweilen benannt ift. Diefe Reuffabt bat recht bubiche', breite und grabe Gaffen , einen fchonen Markeplas und niedliche Rirchen. In ihr liegt auch bas fürfiliche Schlof am Martte, welches bie bermittmete Martarafin bewohnt. Die Saufer in benben Stabten find fel ten uber bren Stock boch, haben aber faft alle ein freund. liches Unfeben. Gie find meift aus gehauenem Ganbftein aufgeführt. Rebe Stadt bat ihre eigne Rirche, ferner giebt es bier noch eine fatholifche und eine beutich . und franzo. fifchreformirte. Das Romobienhaus, trop feines wenig verfprechenben Meugern, ift gan; hubfch eingerichtet; bas Univerfitategebaube und bie Reitbahn tonnten beffer fenn. Reu - Erlangen ift ein vollfommenes Biered mit fchonen Mauern aus gehauenen Steinen eingefchloffen. Es ift in einem weiten Plane angelegt, aber noch lange nicht ausgebaut, und mag es auch wohl nie werben. Biele Dlage liegen muft und werben ju Bauplagen gebraucht, anbre find mit Rorn befået und ju Garten eingerichtet , befonbers nach bet norbofflichen Geite und bem Schiofgarten bin. Die Reuftabt bat ein hubfches Borftabtchen an ber Rurnberger Chauffee, Die Altitabt an ber Streitberger, burch welche in feichten Ufern bie Schwabach flieget. nicht weit babon in ber Rebnis ihren Sob finbet. Die Rebnis flieft nabe an ber Glabt fubmeftlich burch fcone

Biefen und Rluren bin, und macht bier jum Theil eine Grange mit Bamberg. Die Stadt liegt in einer fandigen Ebene, die boch fehr fruchtbar und mohl bebaut ift. Diefe Shene lauft fuboftlich und fubweftlich mit ihren Schonen Dorfern fort: Die Rednit burchftromt fie, und wechfelnb bemmen Balber bie Ausficht. 3m Rorboften aber fiebe nabe an ber Stadt ein fchoner Bergrucken, ober lieber eine Sugelgruppe, welche offlich weiter gurudtritt. Stadt aus fieht ber Berg uber bem Schiefplat mit feinen Garten und Pflangungen wie eine Rebenpflangung aust weiter becken ibn Sannen und Gichen. Diefe Berge enthalten die reigenben Gegenben, die ich oben befchrieben habe, bon Margloffftein bis Abelsberg. Gleich binter ben Garten und bem Schiefplat ift bie fogenannte Golitube, eine berrliche Unbobe jenfeite, mo Gipe aus Steinen und Rafen aufgeführt find , von benen man einer trefflichen Ausficht genießt, bie ber von Abeleberg nichts nachgiebt. Der Schiegplat felbft ift febr angenehm, befonders burch feine hunbertjährigen Gichen, bie man fchwerlich machtiger und ehrmurbiger findet. Auf biefem Schiefplate findet man faft taglich fleine Gefellschaften, wenigstens Spagier. ganger, aber befonders ift bort lebenbiges leben bie Conna. benbe Rachmittage von bren, vier Uhr bis Abends. Dann finbet man bort Gefellichaft alles Alters und Befchlechts. Brofefforen, Studenten und die übrigen honoratioren mit ihren Gofnen und Tochtern, welche Raffee, Bein, Bier und anbre Erfrifdungen genießen, und fich froblich unter einander berumtreiben. Lebenbigeres Grun, ein ichoneres Ruckengelanber, als bas ber freundlichen Sugel, und ebrmurbigern Schatten, als ben ber Gichen, fann man fich gar nicht benten. Bon bier bat man einen fleinen anniuthigen Spagiergang ju Wels Garten. Diefer Garten, bet im Rleinen wirklich viel Luftiges und Riebliches bat, unb einen ichonen Sinabblick auf Die Stadt gemabrt, gebort einem Brivatmann, bem tanferlichen Doffmeifter Beld. Diefer

Diefer madre Mann, ein Freund bes Schonen und Buten, bat zu feiner und feiner Ditmenfchen Freube, mit bewundernswurdiger Gebuld und Aufwand Diefen Garten angelegt, über ben mancher fpottet, weil er gleichfam ein Duobegformat eines englischen Gartens ift; benn er bat Grotten, Gezelte, Tempelchen, Sauschen, fogar ein fleines Bafferbeden, (worin ein Paar Efel bas Baffer fchleppen muffen,) Blumenbeete; Alleen und Labprinthe. Aber man follte boch nie uber bie uneigennutige Gute fpotten. Er fteht, außer am Mittwoch, einem jeben offen, und man findet bie Rachmittage fast immer Gefellschaft barin. Much eine Lefegefellschaft balt ber Befiger, woraus man unente gelblich Bucher befommen fann; und obgleich ihm manches Buch entwendet, und manche feiner fchonften Blumen gerbrochen wird, fo fchließt er boch fein menfchenfreundlie ches hers nicht gu.

Ber alfo in Erlangen bas frobe landliche Leben und feine Rreuben fucht, der fann es leicht haben. Gelbft mitten in ber Stadt, in bem geraumigen Schlofgarten, webt einen fcon ein landlicher Beift an, obgleich fein Gefchmack noch ju frangofisch und alles mit Berfchneibungen und Schnorfelenen überladen ift. Indeffen follten ibn boch feine Rabe, feine Schattigen Alleen und fublen Lauben fiele Riger von ben Erlangern besuchen machen, ale es gefchiebt. Geine Lage ift burchaus flach und fein Grund Canb. Rur gegen bie außere ganbmauer bin bat er eine gang bubiche Erhohung, mit einem offenen Sauschen, bon mo man eine giemliche Aussicht auf bas Felb und auf bie Berge bat, und ben Garten felbft mit feinen Spagierenben beffer überfeben fann. In bem mittlern großern Gange find mehrere Springbrunnen und bie Statue eines Marte grafen ju Pferbe, nach bem Mufter ber ehernen in Ber-In; boch ift fie nur fchlecht und aus grobem Stein gear, Der Springbrunnen ift ein rechter Reprafentant Beitet. ber neuern Runft, bie nur ju oft, wenn fie recht ebrbar

und handgreiflich fenn will, lacherlich und Rarifatur wirb. Dben auf ber Spige ber Gruppe thront ber Martgraf in feiner Allongenperucte mit mehreren mpthologischen und allegorifchen Berfonen umber, welche ben unten ftebenben in bie offnen Mauler und Sande Baffer giegen. Diefe Untern ftellen frangofifche Refugies vor, (beren viele in Erlangen aufgenommen murben und bie Deuftabt mit anbauten,) bie in ihren altfrantischen Rleibungen und Saarpus gar fein auf einem Springbrunnen fiehn. Man fubre nur einen, ber feinen Ginn fur Schonbeit an ben emigen Muftern ber Griechen und Romer genahrt bat, ju ben Deruden, Bopfen, Saarbeuteln und Rleibern mit langen Schoffen und hangenden Mermeln, und er wird gewiß eben fo febr vor Merger, als Ergogung lachen. Die Deutung bes Gangen und befonders ber aufgeriffenen Mauler, gefullt werben, ift febr leicht, wenn man es wie ben ben bummen Rathfeln macht. Um Schloffe links und rechts am Eingange find zwen Pavillons. Den linfen bewohnt bie alte Markgrafin guweilen und balt bort Mittage. unb Mbenbmablgeiten.

Die Stadt foll an bie 9000 Einwohner haben. Die meiften find Kabrifanten in Baumwolle und Bolle. Die im vorigen Jahrhunderte bier aufgenommenen frangofis ichen Rluchtlinge haben Industrie bieber gebracht und bie Stadt ansehnlich vergrößern helfen. Diefe find burch bie Beit und burch Berbindungen mit beutschen Ramilien febr germanifirt, wiewohl unter ihnen noch immer bie Sprache ber Bater herrfcht, die fie benn auch je fonntaglich in ber frangofifchen Rirche boren tonnen. Aber es gebt ben Erlangern, wie ben meiften Sabritftabten Teutschlands, bag. fie nicht reich find, wiewohl auch von Armuth eben feine Spuren find. Die Leutchen haben ein fideles und muntered Menffere und viel Lebhaftigfeit; man finbet manche bubiche Beibesgefichter, befonders unter ben fogenannten Burgern, welche hierin bier, wie in ben meiften Geabten,

ein Monovol ju baben icheinen. Diefe Dinger fleiben fic auch gang niedlich und man fiebt felten mehr ein Bipfel tuch um ben Ropf. Die Art bes gefelligen Lebens fcheint bier übrigens wie in Thuringen ju fenn, und an Sonn. und Refitagen manbert jeber, ber es irgend burchfeben tann, ju Tang, Bier, Rirchmeg, jum frifchen Burftichmauß ober hammelbraten gu Dorf, und thut fich fur Die fauren Bochentage gutlich. honoratioren giebt es, aufer ben Beamten und Profefforen, außerft menige, ba feine Raufleute von Bebeutung bier mobnen. Ginige fommen burch ben hofftaat ber Martgrafin bingu, ber aber nicht arof ift. Die Gefelligfeit foll trot ber allgemeinen Ribelitat und Bonhommie boch lahm fenn unter ben Beffern. Theil vielleicht tragt bie febr farge Befoldung ber fungern Brofefforen mohl bagu ben, und boch, wenn auch alles in gulle mare, bie norbifche hofpitalitat und Lebensweise liegt lange Studen wohnen bier nicht, ober bochftens einige; befto bicter aber find fle in Bagereborf und anberen benachbarten Ortschaften ausgefaet, von wo fie taglich jum Schachern und Betrugen ber bebraugten Burfchenwelt in Menge hereinkommen; biefe faffen fie gewohnlich bann mit fichern Rlauen und rupfen fie, fo lange noch ein Saar baran ift. Es ift unglaublich, wie weit fie barin bie Inbuffrie treiben, und wie fie von allem, mas bas Bermogen und bie gange Lage ihres Rundmanns betrift, fich ju una terrichten wiffen. Gie laffen bie Bechfel theile auf bie fpatern vollburtigen Jahre voraus batiren, und miffen es immer fo ju machen burch Abjug und Baaren, die ffe ihnen für baares Gelb boch anrechnen, bag fie fogleich nur bie Dalfte von bem jablen, woruber fie bas recepisse empfangen. Und boch ben allem bem fann fo ein hungriges und oft hungerndes Thier einen jammern, wenn es gerlumpt mit einem Beutel voll Sadern und gumpen auf ben Schultern einberichwenzelt. "Der wollen boch auch leben" ift

ihre Entschulbigung, gegen bie fich freplich wenig einwen-

Der Con Scheint bier übrigens unter ber beffern unb gebilbetern Rlaffe frep und ungezwungen: ich babe in bies fer hinficht Erlangen lange bor meiner Unfunft rubmen boren, und es freut mich, bieg burch Erfahrung beftatigen Im Sommer fpricht fich bie feine Belt febr oft im Belfifchen Garten und auf bem Schiefplate, flofit auch auf ben gemeinschaftlichen Tummelplaten bes Berannaens, ben Dorfern, gufammen. 3m Binter giebt es baufigere Balle, als im Commer, auch Rongerte und einen Rlub, bon bem aber bie alte Rlage geht, bag fein mefentlicher Beftandtheil Spiel fen, und bag man ber jungern, frobern und fregern Welt ihren Jubel und Gpas nicht recht erlaube, weil bas naturlich bie Andacht ftore. abertriebene Beneration bes Umte und Regimente, Die auf ber Stirn jedes fleinsten Officianten am beliften gu leuch. ten pflegt, habe ich bier weniger bemerft, als an ben meiften Orten, befonders benen, die unter ben Rlugeln bes fcmargen Ablers fteben. Doch bas wird fchon tommen; ber Subordinationsgeift liegt im preugifchen Spftem.

Die Lage ber Stabt ift ihr febr bortheilhaft, weil fe eine grofe Durchfahrt auf Rurnberg und Regensburg Es ift erstaunlich, was an Rarnern und Rubrleu. ten bier taglich burchfahrt und Salt macht; auch anbre Krembe giebt es bier faft taglich. Dieg muß bie Urfache bavon fenn, baf faft bie Salfte aller Saufer bie Schenf. gerechtigfeit haben, wenigstens gablt man an 300, obgleich nicht alle biefes Recht ausuben. Der erfte Gafthof in Rudficht auf Elegang und Ordnung ift ber bon Touffaint' im Ballfifch am holymarkt. Es ift ba wirflich eine fo nette table d'hote und ein fo anftandiger und freper Con. als man in wenig Stadten findet. Wer ben ibm ifft, bat auch ben Bortheil, faft taglich neue Gefellfchaft ju feben, manche intereffante Befanntichaft ju machen und

fast immer sein Brod mit Freuden zu effen und seinen Wein mit gutem Muthe zu trinken. Für viele der Studenten ist dies natürlich eine gute Schule, sich unter aller- len Welt sinden und fassen zu lernen, und auf eine gute und leichte Art den Anstrich des Lebens, und manche Erfahrungen sich an- und aufstreichen zu lassen. Da sist alles ohne Grandezza und Auszeichnung unter einanderz der Graf ben dem Amtsschreiber und der Bursche ben seinem drenmal gefronten Lehrer. Jeder gilt, was er geltenkunn, oder will. Rein Zwang von oben, er sen denn Naturdruck, halt Kopf und Mund verschlossen, und Gespräch und Urtheil gehen fren durch den Mund der Manner.

Der Boben um bie Stadt ift meift heller Sand, aber nicht von ber fchlechteften Urt. Diefer bier nemlich bertragt ben beffen Unbau, und ift jest mit Fruchten und Betreibe aller Art reichlich bebeckt. Man findet noch immer die frantifchen Schmalen Rucken gevflugt, welche ich mit fleinen Beranberungen burch bas Rurnbergifche unb Dberpfalgifche bis nach Regensburg bin bemertt habe. Muffer ben gewohnlichen Getreibegrten bauet man in ber Gegend hier und um Murnberg viel Labact, ber im Ganbe trefflich fortschieft; auch fieht man bie und ba in tleinen Quabraten Sopfenpflangungen und gange Relbruden mit ber fogenannten Weberbiffel. Die Dorfer bier berum finb meiftens gierlich gebaut, und einige mit Biegeln, anbre mit Schindeln gebectt; im Wiefenban beobachtet man bie alte Quifmertfamteit, und, wo fie nur irgend angubringen finb, ftohnen bie Schopfraber. Dbftbau wird febr aufmertfam getrieben, und an allen Unboben, in Balbern und auf Biefen findet man Rirfchen, Pflaumen, Wallnuffe und anbre Kruchte.

Die Universität ift noch nicht viel über 50 Jahre alt, und gewöhnlich sehr unbedeutend gewesen. Freylich gehört sie nicht zu den reich dotirten, und fann wegen ber fargen Befoldungen und des Mangels einer ansehnlichen Siblio-

thet und anderer Unftalten, nicht mit ben erften proteffantifchen Univerfitaten wetteifern. Indeffer, bat fie feit einis gen Rabren, feitbem fie unter bem preufifchen Scepter fieht, febr augenommen, und manche ber tablreichen Unterthanen diefer Monarchie, bie fonft Salle und Frankfurt befuchten, giehen nun bas anmuthigere und freundlichere Erlangen vor. Man gablt jest bennahe 400 Studenten, von welchen benn boch bie meiften Eingebohrne und Franten find, In Rucfficht bes Lond und Buschnitte ift es bier. wie auf vielen anbern Univerfitaten Teutfchlanbe ; boch mochten die Abschnitte und Rontrafte bier leicht greller und vorschimmernder fenn, weil die Menge fo groß nicht ift. und ben einer fleinern Babl mancher eber ben Rigel fublt, fich durch Menommiren und Conderbarfeiten auszuzeich. nen. 3ch habe bier folche Renommiften gefeben, wirflich mit Recht goliathifcher Stirn und Rnochen, mit furchterlichen Suthen mit Rordons, mit pfundichweren Sporen, beren Raber immer gegen einander aufraffeln mußten, und welche die herren mit einem gewiffen Avec gufammengufchlagen miffen, baf es fich ausnimmt. Daben fieht man Sofen und Jaden mit bunten allfarbigen Streifen befest, inwendig mit Leber ausgenaht, und wie Ueberhofen, Rnopf an Rnopf, uber ben Stiefeln bis unten hinab jugefnopfet. Welch ein Schritt und welche Miene bagu gehore, fich leicht benfen. Ein Gluck ift es noch, bag bie lowen. haut meift ein febr fanftmuthiges Thier bebeckt. Dieg gilt nur von einigen, bie meiften gehen anftandig und elegant geffeibet, ohne daß man bas Rleinliche und Stugerige mancher Universitaten Teutschlands bemerft, welches Duffig. ganger und Schulbenmacher erzeugt, und fur ben Rarafter oft weit fchlimmere Folgen bat, als jenes berfulifche Neuf. fere, weil es endlich allen Rarafter aufhebt. Im Gangen alfo fann bie Erlanger Belt fich ihrer Sitten und Stubenten ruhmen, fo felten find Sandel, Cfandale und Erceffe. Den achten fibelen Con freylich, der fonft die Jugend fo leicht und so gern vereinigt, sucht man auch hier vergebens, und merkt es ben verschiedenen hausen und Gruppen, welche sich an einem Versammlungsorte sogleich bilden, balb an, bag es Parthenungen und Gesellschaften giebt, die sich naturlich zu einander halten, und alles Trembartige von sich absondern.

## Mirnberg.

Der Beg bon Erlangen nach Rurnberg, ber gwen Heine Meilen betragt, gebt auf einer fchonen Chauffee immer burch ebnes und fanbiges land, welches links unb rechts fchone Balber frangen. Aber trot bem Sanbe ift ber Boben trefflich bebauet und augerft fruchtbar, und man fieht allenthalben gutes Getreibe, Sabaf, Beberdifieln Schonere ziegelgebedte und und wechfelnd hopfenplate. freundlichere Dorfer fab ich noch nicht, und biefe wenige ftens find fur bas alte Rurnberger Regiment fein Borwurf. Bir faben links Rrafthof liegen, welches bem Blumenorben an ber Degnit gehort, und weiter bin zeigte man ben Degnismalb, mo in bem labprinthifchen Gehage bie Sanger und Sangerinnen biefes beruhmten Orbens fich sumeilen ergeben, und bie poetifche Aber begeiftern. foll ba wirflich ein Athem ber Begeifterung weben; fchabe, baf er nicht burch die bicke Saut bringen fann. Indeffen werden boch die ausgegangenen Stellen fogleich wieder bes fest, bamit Apoll, wenn er einmal wieber mit feinen Reunen auf das Sansfachfifche Rurnberg berabtommt, wiffe, woran er fich ju halten babe.

Rurnberg felbst hat, wenn man bes Beges von Erslangen einfahrt, ein großes Unsehen, wenn fie mit ihrer Burg, ihren Rirchen, und Thorthurmen, ihren Gartenhausfern und Borstabtezierrathen in ihrer ganzen Beite vor bem Auge ba liegt, und biefer Einbruck wird nicht ge-

taufche, wenn man einfahrt; alles wimmelt ba und lebt und webt, und bie Saufer brangen fich an einander in bie Bolfen empor, ale tounten fie fonft bie Menfchen nicht faffen, welche Bleif und Thatigfeit barin gufammengehauft Aber diefer erfte Eindruck ift balb ausgelofcht, wenn man mehrere Tage in ber Stadt herumgemandere ift, und bie Dinge und Menfchen etwas fcharfer aufs Rorn gefaßt hat. Da ruft man mit einem wehmuthigen Gefühle aus: fuit llium, fuimus Troes! Die hoben Mauern und Thurme find benn frenlich immer noch ba, ale Beugen ber ehemaligen herrlichfeit, wovon viele anbre Berfe und Anlagen jeugen. Die Ctabt mit ihren Borftabten gebort unftreitig ju ben großten Stabten Teutschlands, und hat um ihre Ringmauern, mit Ausschluß der Borftabte, wenigstens anderthalb Stunden im Umfreife. Mauern und Graben, Die gewaltigen Zwinger fchrage gegen die Thore, die Rirchen und bas Rathhaus, die Springbrunnen und Bafferleitungen, felbft ihre gefunftelten, aber boch fostbaren Werfe ber Runft find Beweise, welches Bluthenalters fie einft genoffen haben muß. Jest ift bas frep. lich alles anders. Bis uber die Ohren in Schulden, burch fchlechte Wirthschaft und Berfaffung lange mit ihren Pa. triciern in Proceffe verwickelt, find fie nun noch mehr in bie Rlemme gefommen burch ben Ronig von Preugen, ber feine Golbaten bis an bie Thore ber Stadt hat rucken, und unter bem Ramen bes Burggrafthums von Rurn. berg, als Dberlandsherr, alle ihre Dorfer und Borftabte hat befegen laffen, mit Ausnahme einiger Aemter, welche Bapern gefallen haben. Die Stadt felbst ift nach alter Art frumm und fchief gebaut, und meiftens mit engen Gaf. fen. Alle Saufer, auch die neuen, haben etwas Schwerfälliges und beleibigen burch bie Erfer und vielen Gonortel das Auge. In den lebhaften Gegenden der Stadt find fie meiftens auch ju funf Grock binaufgebaut. findet man nach ben oftlichen und fublichen Mauern binaus gang erbarmliche Sutten und Schmutwinkel, und obe und menfchenleere Diage. Daß ebedem viel Dableren und Befchmact an beiligen und bunten Geschichten in Rurnberg gewefen ift, bas beweifen bie Borberfeiten mancher Saufer, wo aus ber Legenbe gange Gefchichten, feltener aus ber profanen Mothologie, jum beften gegeben find, mit gar gierlilichen Infchriften. Diefes einfaltige Getlere entftellt auch oft gang gute Saufer. Ich habe es ichon gefagt, bag bie machtigen Zwinger innerhalb ber Ctadt bor ben Choren. und bie Thurme ber Rirchen ihr ein großes Unfeben geben; aber alles biefes verliert fich brinnen, weil man meis ftens wie in einem Reffel ift, und feine Musficht uber bas Bange geniegen tann. Die offentlichen Plate find fur fo eine Stadt meiftens arm und enge, und die beften Gebaube gu febr umbaut. Mitten burch bie Stadt flieft bie Deg. nit, woruber mehrere Brucken laufen, und bie gu Dublen und jum Umtriebe einiger Gewerfe und Rabrifen gute Belegenheit giebt. Gie wenbet fich nachher mehr wefflich, bilbet bor ber Stadt fchone Biefen und manche hubsche Parthicen, und fallt etwa brenviertel Meilen bavon binter Rurth in die Rednit. Ein tiefer bopvelter Graben um. giebt bie Stadt, jest ju Garten und an einigen Stellen felbit zur Beibe umgefchaffen; benn Rube grafeten barin. Die Borftadt Wohrd, offlich vor ber Ctabt, fonnte man allein fcon ein Stabtchen nennen; auch wefilich und fub. lich bat fie noch gang bubiche Garten und Gartenbaufer, wo alles fich erluftiget. Um biefe Borftabte lauft ein grof. fer Wall, ber gleichfam bie Auffenwerfe ber Stadt macht. nie aber jur Refte gebient baben fann, mabricheinlich ein Werf bes brengigiabrigen Rrieges.

Das Nurnberger Gebiet mar fonft eines der größten in Teutschland fur eine Reichsstadt. Aber es mard boch so übel regiert und verwaltet; die Patricier hatten so viele Guter und Exemtionen barin, und es gab so manche andre Berfchuldungen einer schlechten Berwaltung, bag die Stadt

immer mehr gerruttet und verschulbet worben ift. " Dun bat vollends ber neue Marfgraf von Unfpach und Baireuth feine Rechte als Burggraf geltenb gu machen gewußt, und alfo ihnen ihre Einfunfte noch mehr befchnitten, weil die Dberherrlichfelt fo eines Machtigen immer ein eignes Ding ift, wenn auch bie Guter, wie es naturlich ift. als Privateigenthum ben Murnbergern bleiben. Die Iura regalia und mas baraus in Murnbergs Raffe flog, fliegen follte, find boch einmal verloren. Dag übrigens bas Rurnberger Joch ein fanftes fenn mußte, bavon geugen bie Dorfer um die Stadt und auf bem Stadtgebiete, bie fo elegant und nett wie Ctabte gebauet find. Das fconfte Getreibe machft auf biefer Sanbebene, Saback und Sopfen in Menge, und man finbet nicht leicht Schaneres Dieb, ale um Rurnberg und Erlangen, fo bag man oft versucht wird, an holfteiner und Schweiterfuhe ju benten. Bon ber Gorgfalt und Pflege, welche biefen Thieren gufommen, jeugen bie zierlichen Salsbanber und Glocen, Die alle nubilis actatis um ben Sale tragen.

Das gand um bie Stadt ift flach und fanbig und alfo wenig fur bas Bergnugen gemacht. Doch bat ber Abel hubsche ganbfige auf mehrere Deilen um Die Stadt, und in ben Balbungen an ben Ufern ber Pegnit follen gang feine Dlagchen und Gegenben jur Beluftigung fenn. Sannenmalber fperren faft allenthalben bie Ausficht in großerer, ober geringerer Entfernung. In bem nachften fuboft. lich von ber Stadt, an ber regensburger und bairifchen Strafe rechte, liegt mitten im Balbe ber Dugenbbrunn. Sier ift ein großer, runber Gee mit bunteln Sannen und burrem Riebgrafe rund umwachfen. Man macht Gpagierfahrten barauf in einem lacherlich gebauten flachen Boote, fifcht auch zuweilen barin. Born an biefem Gee nun hat man ein großes Gafthaus mit mehreren fleinen Rebengebauben angelegt, nebft Garten und Bromenaben in ben Balb binein, jum Theil an fliegenben Baffern recht

allerliebst. Hier find allerlen Erfrischungen und Esen zu haben, und alle Lage, besonders Mittwochs und Sonnabends, ist Menschengewimmel ba, und gewöhnlich auch Musik, und oft großer und feuriger Lanz. Ich habe bort einige muntre Nachmittage gehabt, und mich der Geselligsteit und Freundlichkeit der guten Nurnberger gefreut. Auch unter den schonen Linden an den Ufern der Pegnitz und am Schießplatze, giebt es recht anmuthige Spaziergange, und in den schonen Garten und Gartenhäusern an dieser Seite vor der Stadt, sind für einen großen Theil der Nurnberger angenehme Lummelplätze des Vergnügens. Doch gefällt mir die Gegend ausser der Stadt zwischen der Burg, und Währd noch fast besser, und auch da sind allerliebste Gesilde und Baumpstanzungen.

Einen Nachmittag machte ich einen fleinen Abfprung von Rurnberg nach Rurth, eben als bie fleine preufifche Urmee von 6 bis 7000 Dann ihr Lager vor ber Stadt jum Generalexercice aufgeschlagen batte. Das Stabtchen mar an bem Tage wegen ber vielen Kremben aufferordentlich lebhaft, und bas Gemimmel fo groß, bag faum unter ju tommen mar. Furth ift eine offene Stadt, wie ein Dorf, in tiefent Canbe gelegen, und in ben flumpfen Wintel bineingebaut, ben bie Begnis und Rebnis bier ben ihrer Bereinigung Sie bat einige febr gerabe, breite und bubfche aber bie andern haben ein befto unangenehmeres und wibrigeres Unfeben und find fcmutig, welches vielleicht eine Rolge von ben vielen Rinbern Mfrael ift. Die bier in großer Menge mobnen. Die Saufer find meiftens bon bem gelblicht weiffen Ganbftein gebaut, wie bie Erlanger, und, wie biefe, meiftens zwen, bren Stock boch. Stadt ift blog Rabritftadt und ein Ableger von Rurnberg, benn mit beffen Ginten bat biefe angefangen ju ftetgen, und foll fich noch immer aus Rurnberg refrutiren. Ueber bie vielen Juben flagt man bitter, fle tonnten, bunft mich, ebe über bie Chriften flagen. Bann wird man enb-

lich einsehen, baß es Rechte fur alle Lebenbigen giebt, ges meinschaftlich, wie Baffer und Luft? Bas foll ber Jube Goll er verhungern, ober betrugen? Denn biefe Die Gtabt fürchterliche Alternative bat er meiftens nur. ift nicht groß, foll aber febr volfreich fenn. Bon bem beutigen Gewimmel barf man eben feinen Schluf machen; auch ift in einer Rabrifftadt fein großes Betummel, wie an einem hanbelsorte. hier an ben Thoren von Rurth hatte mein fcmarger Ropf bie Ehre bon einem alten Golbaten für einen jubifchen genommen gu merben. Er begeanete mir, trat mit feinem Bewehre traulich bergu und rief: Ra geb' Er mir ein Baar Rreuger, ich foll bie Bebraer bier moten. Dief Wort war bas Chiboleth, bas ihn verrieth: bald fprachen wir platt mit einander, und brachten es beraus, baf wir gandeleute maren. Er marb fo berg. lich und gefchmabig, und fing fo lang und breit von feinen Rriegsthaten aus bem fiebenichrigen Rriege zu ergablen an, baf ich, fo fuß auch bie Sprache bes Baterlanbes flang, ihn endlich nur mit einigen Grofchen abfertigen mufite. D mas ift bie Sprache fur ein Band ber Menfchen! und ber follte nicht ber bartefte und graufamfte fenn, ber einem Bolte biefe raubt? Es giebt teine Grangen ber Ratur, als bie ibrigen.

Auch ein Schauspiel war wieber in Nurnberg. Die Truppe, bie hier spielte, sieht eigentlich in Angsburg, und heißt auch die Augsburger, oder Fuggersche Truppe. Sie ist gewöhnlich einige Sommermonate in Nurnberg. Die Schauspieler waren so so, aber für das Publitum denn boch offenbar noch viel zu gut, und selbst die plumpen Schikanederschen und Rasperleischen Sachen, die sie gewöhnlich spielten, noch zu fein. Denn hatte die blinde Taube auch wirklich mal ein Erbschen gefunden, und war was Leidliches an Laune und Wendung im Stücke, so wuste das keiner nachzusinden, aber Ochs und Ssel und Platwas sich in den Wiener Stücken Schlüpfriges und Platwas sich in den Wiener Stücken Schlüpfriges und Plat-

tes findet, bas brana burch bie bide Saut ans Berg, und Lachen und Rlatichen aus allen Rauften und Baden belohnte ben Berfaffer und bie Spieler. 3mbeilen argerte es mich, aber im Gangen mar es beluftigend, boch munich. te ich baben, fie mochten ihres alten Schubmachers Saftnachtspiele boch mal wieber bervorsuchen, ba ift boch noch Dis und Stil barinnen. D es ift eine gar gutherzige Nation bie fubbeutsche! Ich meyne es mahrlich nicht im schlimmen Sinn. Ich glaube wirtlich, fie lachen und flatfchen oft, weil fie mennen, es muffe fo fenn, ober aus blofer Befalligfeit. Dag übrigens bie jungen Patricier, Die bier wie bie Ralefuttifchen Sahne herumftrogen, auch im Schauspiel ben Son angeben, verfteht fich naturlich. Die meiften find verborbene Stuter mit bochfrifirten Bauptern und Brillen. Man fennt fie an bem Bortchen Ihr Enaben und an ber boben Stirn und Gelbftgenugfamteit, Die fich unter ben übrigen gutmutbigen und barmlofen Gefichtern Rurnbergs gar feltfam ausnimmt.

Die Burg, wornach ber Ronig bon Preugen fich nicht umfonft auf allen Pfoften und Thuren benennt, und bie shedem Rapfer und fpater die fleinen Burggrafen von Dos benjollern bewohnt haben, ift eine erhabene Gegend an ber Mordweftseite ber Stadt, Die man boch über bie gange Stadt ragen fieht. Gie ftofft bart an bie Mauer an und tragt noch bie alten Burggebaube, worin einer ber Erften bes Rathe wohnen foll, gewohnlich aber ein Raffellan hau-Man geht fcon vom Rathbaufe an fanft und endlich giemlich fteil bergan, und manbelt langs ber Mauer einen frummen Dfab in bie Thure ein. Als Gebaube bat bie Burg gar feinen Berth, mohl aber, wenn man an die Beiten benft, mo bie alten Beberricher Germaniens bier jum Theil armlich und boch groß gewohnt haben. zeigt einem brinnen bie Bimmer ber Majeftat. Befonbers aber bie Gemacher, welche man bie ber Rapferin nennt, sprechen Schlecht fur Die Galanterie und Ritterlichkeit bes

Mittelalters, womit man nun in allen Legenden und Ro. manen fputt. Die Damen muffen bamale fehr leicht gufrieden gewefen feyn, ober ein Lug ins Land, ben man bier freplich leicht und fchon bat, und ber fur unfre empfind. fame Lefewelt mas Ueberaufes ift, wie man bier fpricht, hat ihnen genugt mit ben Schonheiten ber weit ausgebreiteten Belt, bie fie unter fich liegen faben. Man zeigt ba fonft noch alten Plunder und Raritaten, alte Bilber und Gemablbe, bie meiften fchlecht, Staatactionen und Staats. Man nannte bep einigen ben Ramen Albert Durer; bas ift immer moglich; fonnte man fie boch por Dunfelbeit und Entfernung nicht recht feben. Dir gefiel benn auch mit ben alten Rapferinnen nichts beffer , als bie Ausficht von ber Burg. Go bie gange Stadt mit ihren Thurmen und Zinnen unter fich ju feben, bie boch mirtlich von Rerne eine febr fchone Stadt ift, bann bie weiten Gefilbe mit ben rothen und ichimmernben Dorfern', gurth und einige Burgen und Schloffer weithin in ber Dberpfalt; es ift boch mas Grofes und Erhabenes. Der Beift bes beutschen Bolfes und feiner Eblen war boch ein grof. fer, fuhner und ftiller. Gollte er nicht mal wieber erma-Man jeigt bier in ben Steinen ber Mauer Roffes. chen? Das find Suffchlage bes Roffes bes Ergritters und Zauberers Eppele von Gail, ber an ben Ufern ber Bifend feghaft war, und in einer Sehbe mit Rurnberg bier ju Dferde uber bie Graben und Mauern in die Stadt fbrenate. Dieg ift eines von Rurnberge Raritaten. Dabin gehoren noch bie famble Riefin mit bem Schufter, und bie Juben, auf einem Comeine reitenb, ober in abnlicher Schimpflicher Berbindung mit ibm, welche ich leiber benbe nicht gefeben babe. Besteres foll in haur Relief an einer Rirche angebracht fenn. Die Legende fagt: Die Juben boten viel Gelb, baf es abgenommen murbe, jur Beit ber Reformation, aber ber theure Mann Gottes, Lutherus fchrie: mit nichten! fie baben es um unfern Derrn

wohl verbient , daß fie jum Spott ber Welt gemacht werben.

Die Gebalbus ober Domfirche ift unftreitig eines ber Schonften altgothifchen Gebaube. Man wird von einer tie. fen Chrfurcht und einem beiligen Schauber burchbrungen. wenn man in bas tonende Dunfel eintritt, und bie hoben und fcblanten Gaulen hinaufschaut, bis an bie schwindelnbe Decte. Go fieht man in einem Balbe heiliger Zannen, burch beren erhabene Rronen ein mattes Licht bes leuchtenben Maes hat bier ben Unftrich bes Alter-Simmels bricht. thums und bes Beiligen. Dacht ber fubne Aufflug bes Saulen fchwindeln, fo verfett bie bunte genftermableren, mit den blendendften und lebendiaften Karben ploklich tief in eine alte Belt, beren Gitten und Beife bier in ben Berfonen und Dingen fo lebenbig bargeftellt find. ift mirflich in feiner Art mas Prachtiges und Geltenes. bas man an feinem Orte in ber Berfchwenbung unb Dracht wieberfieht. Much an bem bellften Tage giebt es ber Rirche, tros ber Menge ihrer Renfter, ein bammernbes Die Banbe und Decfen hat man , wie es fcheint, abfichtlich fchmarg und buntel merben laffen, um ben Gebanten bes Ulten und Baterlichen recht tief in das bers in brucken. Das Gange gufammen macht fo einen rubrenben Gindruck, als ich ibn in feiner andern Rirche je empfunden babe. Dagu tragen benn alle bie ubrigen Begenfanbe reichlich ben. Dit vielem Bergnugen fab ich in ber fleinen Emporfirche bie alten Bilber bes falifchen Beinrichs bes zten und feines Beibes. Es fchien felbft aus biefer roben Bilonerei jene Rraft, und Treubergigfeit ju meben, Die aus bem gangen Leben biefes Rurften berborfpringt, und bie ibn gu bem machtigften herrscher feiner Zeit, und ju einem ber großten Ronige Germaniens machte. Dicht meit bavon zeigt man ben Saufftein, woruber Wengel getauft ift. . Daturlich machten ibn die Monche und Repos muffaner gu einem gwenten Ropronpmus; ber Alte, ber

mich berumführte, ergablte bie Legende getreulich nach mit einem gacheln und mit ber Unmerfung, es fen ein fchlime mer herr gemefen. Auch ber Stifter ber Rirche, ber fromme Graf Cebaldus, liegt in Diefer Rirche mit feinen Bebeinen in einem filbernen Garglein in verfchiebenen Gin-Schachtelungen vermahrt, die bruber umb umber febr funft. liche Bergierungen baben. Satten Die Frangofen vom filbernen Carge gewußt, fie hatten ficher nicht vor ben beiligen Rnochen gurudgebebt. Man zeigt bier verfchiebene Semablbe, mit einem Schleier bebeckt, unter anbern eine 216nahme bom Rren; bon M. Durer, und ein Ecce homo ! bon Sandrart über einem Altar eines Rapellchens, beffen Rolorit febr verbleicht und bas überall gemeiner Datur geftoblen ift. Dan jeigte auch noch auf bas Rrucifir, bon Rifcher aus Stein gearbeitet, und pries es mir als eines ber beruhmten Werfe ber Bilbnerei. Das Anatomifche fchien auch mir wirklich trefflich, aber barüber mar bem Runfiler die Seele entflogen, ober hatte er fie nicht gefucht, ober auch gemeint, bas tobte Untlig brauche nicht mehr bas Gebaufe eines großen Bewohners gu verrathen? -Dier brennt Tag und Racht ein ewiges (fo beift es nur) Lampchen, bas nebft einem Altare ein Ebler von Tucher Sollte man fo eine Albernheit nicht bem geftiftet bat. Geift ber Zeit gemäß fahren laffen und bas Gelb ju mas Befferem anwenden? und vollenbe in einer futherifchen Rirche, wo es fogar nach orthodoren Glaubenslehren meber was Rugliches, noch Berbienftliches bat.

Die Lorenzfirche ift völlig so groß und hoch, als ble vorige, macht aber bep weitem den Eindruck nicht. Sie ist erstlich viel heller und junger von Ansehen, wenn sie es gleich nicht seyn mag, auch haben ihre Saulen nicht das Schlanke und kuhne der Sebalduskirche, mit welcher sie um den Borrang streitet; denn auch diese ist eine Haupttirche. Man hatte mir viel Herrliches von dem englischen Gruß in dieser Kirche vorgeschwatt, so daß ich außerst neugierig

neuglerig mar, ibn gu feben. Giebe, ba ich nun eintrete, febe ich biefen Gruf boch uber ben Altare, fo boch, baf ibn fein Menfch bort feben fonnte. Aber bamit er burch bas viele Anglogen und Anfuten (wie man franfifch fpricht) nicht zu viel verlieren mochte, bat man gur Borficht einen großen Gact barum geworfen; fo muß ber Teufel felbit ibn mobl ungefeben laffen. Ich fragte, wie man es benn anfangen muffe, um ibn gu feben. Das gefchebe nur, wenn pornehme herren fommen, ba werde es ben Lag aubor angefagt, und mehrere Leute muffen bin, um es an Stricten berunter gu laffen und ben Gact abzugiehen. 3ch weiß nur zwenmal, bag bas gefcheben ift, fagte ber Bies. ner, ein alter Giebart. Uebrigens foll bie Arbeit portreff. Es ift im Unfang ber Reformation von Beit Stoff in Sols gearbeitet und 6 bis 7 Ellen both. Roch geigt man ben Reifenben, als ein Rurnberger Miratel, bas fünftliche Saframenthauslein von Abam Rraft, bas wegen ber Menge und Glatte ber Figuren und Figurchen , und megen bes unendlichen Rleifes an ben fleinften und mingiaften Theilen allerdings die Urt Bewunderung verbient, Die folden Bierlichkeiten gebuhrt, und bie mit Bermunderung nabe verwandt ift. Bas mit feiner Begeifterung gemacht fenn fann, fann auch feine erregen. D, fcbrie ber Mite. bas mar ein Mann! mit grep Gefellen bat er uber fünf Jahre baran gearbeitet, und taglich Gott gebeten, er folle ibn nur bas noch vollenden laffen. Als ber Ronia pon Schweben bier mar, ben fie erfchoffen haben, o bas mar ein ichoner herr! ber fagte, bas fen das Schonfte. mas er noch in feinem Leben gefeben habe. Roch ift bier ein Abendmahl, recht gut gemablt, mit vielem Ausbruck in ben Ropfen, nur ber bes herrn ift nicht herrifch genug. Die Thurme Diefer benben machtigen Rirchen find ftattlich, und geben ber Stadt Unfeben, und Ehre. Gie find nach alter Beife bis oben binan mit vielen Echnorteln und allerlen Bas Reliefs gegiert, wie auch die boben Wande und

Manern ber Kirchen bis an die Dacher mit allerlen biblisschen und weltlichen und monchischen hiftorien, jum Theil mit größem Fleiß und feltner Muhe gearbeitet.

Man geigt auch noch gern bie Egibien ober Dene Rirche, welche gan; zierlich ift, und bie Spitalfirche- nicht wegen ihrer Grofe ober Bierlichfeit, fonbern wegen mancher Raritaten. Bormals maren bier in einer eignen Schapfammer bie Reichsinfignien gu feben. Gie find aber in biefem Rriege fortgefluchtet und bies fchmergte meine Rengier nicht. Dafür zeinte man mir einen gangen Dlunber von Reliquien und Gebeinen, und eine Menge ber toftbarften Deffgemanber, welche an bestimmten Reffen bie herren Beifflichen anthun. Ich munfchte, Die Rrangofent hatten bies bumme Reng jufammengepactt und bas Golb. mas bran fist, eingefchmolgen. Alls Raritat mag es immer bingebu, benn es ift wirflich manche recht feine Stifferen barauf, aber bag bie Geiftlichen noch barin umberfroben und fich aufblaben, bas ift bumm und unprotefantifch. Dicht bor bem Altar liegt ber Stifter bes Spitale und ber Rirche begraben; Friebe fen mit feiner Miche! Im Spital übrigens war es lumpig und garftig, und ich war frob, fo einer fanlen Luft entronnen gu fepn. Geine Lage ift überall gu eingeengt und umfchloffen. Heber bem' Altar ift bie Musgiegung bes Beiftes ju feben, ein Gemablbe und Geschenf bed Eblen von Bolfbamer, von bem fich weiter nichts Ebles fagen laft.

Roch muß ich einer Rirche erwähnen, die, wenn fie vollendet werden sollte, ein sehr schönes Gebäude werden muß. Es ist die katholische Rirche, die nahe am teutschen hause angelegt wird. Man hat schon 10 Jahre daran gebauet und oft niedergeriffen und wieder aufgeführt. Jest ist der Grund und das erste Saulengeschoß fertig, welches viel Einfalt und Abel hat. Db es übrigens nicht ein Absteitenstreich fen, jest Kirchen, und zwar fo kostbare zu

bauen, ba fie an manchen Orten vertauft und weggefchleu-

Das Zeughaus, fonft eine große Merkwurdigkeit in Rurnberg, hat feit bem vorigen Jahre alles Intereffe verloren, da bendes Ruferliche und Frangofen aufgeraumt haben, daß wenig Rechtes mehr zu feben ift.

Das Rathhaus ift wirflich ein febr ichones Gebaube. nur gwen Stock hoch uber bem Erbgefchof, und, wie es fcheint, nicht gang vollenbet. Es ift fammerfchabe, baf es nicht einen beffern Dlag bat. Go wie es bier febt, fieht man es faum, und die beften Schonheiten geben bem Muge verloren. Es ift vor bem breifigjabrigen Rriege und gum Theil noch im Unfange beffelben erbaut, und feitbem baben ben Rurnbergern Muth und Buft gefehlt, es meitet burchjufuhren. 3m Innern ift ein offener Sof und um Die Gale Des zweiten Stocks lauft ein Gaufengang berum. beffen Deden gang zierlich al fresco bemablt find; bodf And fie jum Theil fchon fchimmlicht und mobrig bon Unfeben, und mochten mit der Zeit mit ibren Belben unb Streitroffen mobl ben Leuten auf bie Roofe tommen. Man mandert nun durch eine fchone Reihe Gale, worin bie herren bes Rathe und bie übrigen Rollegien ibre Gitjungen halten, und bie mit Gemabloen, Schilberepen unb allerlen Schmurrigteiten ausgeziert finb. Dan findet bier mehrere Gemablbe bon U. Durer und Ganbrart. letterm ift bas Friedensmabl merfmurbig; ein grofes Stud, welches lauter Portraits enthalt, nemlich: bie Rurften, Gefandten und Dofforen, bie ben Denabruder Rrieben, wenn nicht alle abschloffen, boch abschmauften; alle im alten laderlichen Roftum bargeftelle, welches ben Dabler nicht eben febr begunftigt. Die meiften Gemabloe bangen leiber fo ubel und fchattig, baf man bie beffen gar nicht febt und fich tantalifch argert. Die benben Menschenres prafentanten von Durer find recht brab, wenn er gleich eine anbre Eva batte in petto haben foinen. Der Rampf

des herfules und Antaus hat einen außerordentlichen Ausbruck der Glieder, Musteln und Gebahrden. Es ift einem, als fühle man die Angst des Erstickten; so eine gräßliche Quaal, eine zu gräßliche, liegt auf seinem Gessichte. Peter der Große von Lopescht gemahlt, ist ein herrlicher Ropf, ganz die Idec gebend, wie die Geschichte diesen großen und schöpferischen Mann zeigt. Die Verhöhnung Christi ist auch ein wackes Gemählbe. Besser indessen sind die unedlen und gemeinen Jüge der Nerhöhner ausgedrückt, als die stille in sich versunftne Kraft des Dulders.

Unten im erften Stock find mehrere Gale und Bemacher, unter anbern ber berubmte große Saal, worin Rais fer Marens Triumph abgemablt ift. - Das Gemablbe ift wie ber Gaal, groß und ungeheuer, boch ben weitem in feiner Urt nicht fo fchon, fonbern mas folche Darftellungs. und Drachtfructe gewohnlich ju fenn pflegen, bunt und lieb. lich bem Muge und bem großen Saufen fchmeichelnb, ber in allen Dingen bas Grelle und Auffallenbe erhafcht. Da find Gott weiß wie viele Pferbe bor bem Bagen gefcbirrt, benen eben fo viele Tugenben mit mancherlen Ate tributen gur Geite geben. Abstractte Dinge und Allego. rieen find faft immer unlieblich im Gemablbe, und ber Mabler thut burchaus beffer, Sachen und Berfonen bifto. rifcher Bestimmtheit ju mablen; ben jenen muß man, wie man bier weißlich gethan bat, immer brunter fchreiben, was jebe Sigur vorftellen foll.

Eine Bibliothet ist ein gar zu tobtes Ding für einen jeben, ber nicht bein studiert. Bon bunten Banben und alten handschriften läßt sich wenig Unterhaltendes fagen, wenn man sie selbst bloß durch bas Angassen einiger Stunden fennt. Ich sage also nichts von der Nürnberger. Besser erlustigte mich die bekannte Frauenholzische Kunsthandlung. Diese ist in Rücksiche der Mannigsaltigkeit und Auswahl und des großen Reichthums gewiß eine der er

ten in Teutschland, und sowohl biefes, ale bie ungemeine Gefälligfeit und humanitat, womit man einen fremben Gaffer aufnimmt, gereicht ber handlung fehr jur Ehre.

Co unvollftanbig und einzeln auch alles bas bingeworfen ift, mas ich bisber von ber alten Reichsflabt ge-Schrieben habe, fo beutet boch alles auf vorigen Reichthum Die machtigen und fchonen Rirchen, Springbrunnen, bie Bruden, bie Thore und Thurme und Mauern, bad Rathhaus und viele anbre offentliche und . private Gebaude und Anftalten weifen offenbar auf eine beffere Beit guruck, ale bie fetige ift. Man fieht es ber großen Stadt leicht an, baf fie einft mehr als 30000 Menfchen in fich halten, und grofferes Gewimmel in ihren Daufern und Gaffen baben mußte. Best find manche Theile ber Stadt gang obe und menfchenleer, und Plate mit Gras bewachsen, wo vorbem vielleicht thatiges leben und Regfamfeit mar. Bor einigen Jahrhunderten bieß es immer bas reiche, bas fluge, bas funftreiche Ruruberg. Alles bas ift nun anberd. Die Urfachen bavon find vielleicht mancherlen, und mogen tiefer liegen, als man glaubt. Raturlich mußte Rurnberg um vieles in feinem Sanbel und Berfebr finten, jemebr Debenbubler tamen, je aufmertfamer bie Monarchen felbft auf ben Sanbel und Runft. fleiß ihrer Unterthanen wurden, und je nachdem ber gange Sandel theils burch Bufall, theils burch ben Geift ber Beit, ber oft auch nur Bufall fcheint, eine gang anbre Wendung befam. Dafur tounte ble Stadt nicht, bas bat fie mit mehreren italifchen, teutschen und anbrer Lanber Stadten buffen muffen, und muß fich mit ber Rothwenbigfeit troften, welche bie Belt und alle Dinge regiert. Als eine andre Urfache bes Berfalls und ber Abnahme bet Stadt nennt man ihre Berfaffung, Die offenbar ju altfrantifch, unbiegfam und pebantifch mar, und nicht mit bem Beifte bes Sahrhunderte fortgefchritten ift. Dahin rechnet man ben agyptischen Bunft - und Raffengeift, und

manche Gebrauche ben ben Bunften und Gewerten, welche oft die fleißigften und nuglichften Arbeiter aus Durnberg jagten, und andern Ctabten ihre Runft und Rahrung gaben. Go entftand Rurth meiftens que Murnberger Arbeitern, und ift immer gewachfen burch Rurnberge Abnahme. Diefe Bunftverfaffung und Steifheit in alten Beifen und Gebrauchen, bat endlich ber mabren Induftrie und Erfindfamteit gefchabet, indem er alles ju febr befchrantte, und nur an ben alten Muftern und Sandgriffen fest bielt. Immer mochte Rurnberg vor 200, ja noch bor 100 Jahren eine ber erften und vollfommenften Manufatturftabte fenn, fie ift nicht fortgefchritten, und manche Dinge, Die man fonft nur in Durnberg fuchte mwerben jest an vielen andern Orten beffer und wohlfeiler gemacht. Eine aute Berfaffung mußte uber bergleichen Dinge feine Burget aufflaren und leiten, und bie alten Gebrauche und Diffe brauche abstellen, wenn fie burch bie Beit wirflich veraltet Aber mo ift biefe Berfaffung? mo in einet Stadt, bie feit vielen Sahren mit ihrem eignen Magifrat in fchlimmen und toftbaren Banbeln liegt? Diefer Dagis ftrat beffeht aus ben Patriciern, die bas Borrecht haben vom gett bes Landes ju leben. Gen es immer, baf fie ibre Landauter im Rurnberger Gebiet mit Rug und Recht befiten, ficher ift est eine Ufurpation, baf fie alle beften und einträglichften Stellen im Stagt befleiben, und bafur obenein noch folg und unwiffend fenn burfen. Gott bebute baff ich alle biefe Manner in Ginen Sopf werfen follte, es gab und es giebt biebre und gefcheute Leute unter ihnen. Aber ber Grund taugt nicht und fann nichts Wenn fo ein Berrchen feine jungen Sates bervorbringen. Nahre meift in Dugiggang und Stuteren vertandelt, vielfeicht nicht weiter, als Alttorf tommt, mo er bes Gebrauche wegen flubiert, bann noch einige Sahre berumhupft und faullengt, gegen nutliche Burger übermuthig, negen gefcheute Leute grob, gewohnt, bas 3hr Gnaben,

von allen Lippen zu boren, und ben but von allen Ropfen fliegen gu feben, fobalb es erblickt wirb, mas fann baraus Gutes werben? Go ruct es enblich in eine gute Stelle ein und immer bober binauf, bie Alter und fpanifcher Mantel und Rragen ibm Granbegga geben, und Wurbe, Die fein berg nicht fennt. Go ift es mit Debrern, wenn mactre lente flagen, Die ihre Stadt lieben. Der Geift bes gu Ende gebenden Sabrhunderts, macht freplich ben Burger und Bauer fect und oft plump und grob, und man ficht die alte bunbifche Teutschheit nicht mehr fo gang in ber vorigen Form; aber bad Uebel bauert und ich habe mehrere biefer herrchen gefehen, die bier als fleine Couve. rains verehrt werben, und ben beren Diene bes fchaafstopfigen Boblgefallens und Uebermuthe einem freien Manne bie funf Kinger in ber Sand oft unwillführlich gufammen fribbeln. Und boch trop allem biefen Unwefen ift Rurnberg noch immer eine ber erften gabrit und Sanbelsfiabte Teutschlands, welche manche Artifel noch allein hat, und in manchen noch immer mit anbern Stabten wetteifert. Sie liegt fo bequem ju einem Umlageplat fur bas fubliche Teutschland und bat fo fchone Gelegenheiten gum Sanbel mit Italien, baß fie in Rudficht ibrer Baarenlager und ihres Berfehre noch immer febr bedeutend ift. febr unwichtige Zweige ihres Sandels, Die fleinen Spielmaaren 4. B., find boch burch bie Menge bebeutenb.

Was foll ich endlich von dir fagen, gutes harmlofes Bolf in Rurnberg? Ich glaube, ich thate besser, gar zu schweigen. Hast du mir doch in den Tagen meines Anfentshalts alles Gutes und Liebes erzeigt, und mich mit der Freundlichkeit und Gutmuthigkeit aufgenommen, die ein redlicher Mensch im Leben nicht vergessen sollte. Nun laß mich immer ein Paar Worte von dir schreiben, sie werden die Beschriebenen endlich vielleicht in einem besseren Lichte zeigen, als den Schreiber, der natürlich durch das viele Schmieren und die Wuth, zu bemerken, den Seift eines Res

cenfenten und Richtere, wie alle Schreiber, gewinnt, und endlich die hellften Dinge mit fchielenben Augen fieht.

Man follte benten, es fen abgefchmadt, über die auffere Geffalt ber Menfchen in einer Stabt, ober Proving viel ju bemerten, weil es allenthalben haffliche und fchone Menfchen giebt. Go ift es freplich, aber boch mit einem erstaunlichen Unterfchiebe , oft mit einem fo auffallenden, baß man nicht begreift, wie es in ber Entfernung von 5 bis 10 Meilen möglich ift; und boch ift es bies. Dan bergleiche Erlangen mit Rurnberg, und man wird fich Schon wundern. Man febe die Rurnberger in ben Saufern, auf ben Gaffen, auf ihren Tummelplagen bes Bergnugens, im Theater, und mo fonft noch, und immer bringt fich bie unangenehme Bemertung auf, baf es feine ber fchonften Racen ift. Sieht man bie Manner an, wie fe meift bleich und marklos babergeben - es giebt freylich ber bicken Bauche auch , aber biefe find nicht felten ohne Mark und Rraft - mit mattem Blick und verfunt. nen Bugen, ohne Rraft und Leben in ben Gliedern und in dem Antlig, wie fie fie tragen; wie alles fo abgefpannt, fo ohne Rectheit und Eros und Groffbergigfeit ift; fo ift bas ein febr widriges Gefühl. Go find die Frauen und Mabchen in ihrem Gefchlecht, ohne Ausbruck und Lebendigfeit, ohne Bohlgemuthigfeit und Gragie, ohne die Farbe ber blubenden Jugend und den freundlichen Unftrich bes erften jugendlichen lebens. Man findet mitunter manche bubiche und intereffante Gefichter, aber biefes meift nur fu ber Rerne. Es fehlt bas Stechende und Reigenbe, bas fleine unfichtbare und unbefchreibliche Flammchen, bas aus einem holoen Gefichte leuchten muß, wenn es gefallen foll. Die meiften haben bie langen hangenden Gefichter ber Manner, bie ftummen Augen; wollte Gott, fie hatten auch die fummen Lippen! benn fie empfehlen fich fchlecht burch ihre Bahnlofigfeit, wenn fie fie offnen. Diefen Mangel tragen hier auch bie meiften Manner mit ihnen, und es ift

ein Spruchwort im Lanbe umber: bie Murnberger fannft bu am Munbe fennen. Ergogenb war es mir fcon in Erlangen, wenn Krembe an ber table d'hote maren, und Die Stimmen flufterten: ber ba und jene bort find Rurn. berger, fie haben feine 3ahne. Dag biefe Bemerfungen nicht allgemein fenn follen, bagegen proteffire ich im Damen von Rurnbergs Mabchen, und ihres alten Deifterfangers Sans Cache, ber fich wohl auf einen feinen Rorper verftant; auch bier babe ich recht hubfche Dabchen gefeben , aber bas find Geltenheiten. Das Schminfen fangt bier an febr gemein zu werben. 3ch fab es nachber im fublichen Teutschland überall mehr, felbft in fleinen Stadten, ale im nerblichen, fo wie bas fchone Befchlecht überall ungebilbeter und boch nicht guchtiger ift, als brun-Bober? bas weiß ich nicht, und wenn ich's auch mußte -

Woher kommt die viele haßliche Welt in Rurnberg? Ja da antworte einer gescheut. Bieles kann man sicher auf den Zunftgeist rechuen und die franke fruppelhafte Berfassung. Die außern Zwangsliefeln des Seistes wirken gewiß mehr auch auf die außere Sestalt, als mancher denkt, und rauben endlich allen Ausbruck von Rraft, ohne den keine Schonheit besteht. Einige meinen, das weibliche Leben thue das meiste; möglich, da es für die steisige Rlasse der sigenden Arbeiter nicht paßt; aber es wirkt doch micht so in Wien; indessen arbeitet man da auch nicht viel. Die Sitten sollen hier übrigens im Verhaltniß gegen andre Städte Teutschlands von gleicher Erose noch ziemlich rein sen, welches ich freudig bejahe, weil noch viel Anstand herrscht, der zu unsern Zeiten tros aller Masken und Larven, die er verdirgt, doch gowöhnlich etwas beweist.

Man findet auch im hauslichen Leben der Rurnberger, in ihren Rleidungen und Berzierungen noch viel Altes und Ehrbares, mehr, als man in einer Stadt erwarten follte, wo alle Artikel des Luxus und der Mode in großer Menge

feil finb. Da fieht man reiche Burger und Burgerinnen im einfachften Anguge, fie mit ber blanten Duge ber Großmutter, ihn mit einem Rod, ber vielleicht 10 Sabre aus ber Mobe ift, ohne Berlegenheit an ben Dertern ber Kreube berumgeben und fahren, und es im Uebrigen ben Reichften und Bornehmften gleich thun. Ja felbft unter biefen Reichften berricht in Rleibungen und Cquipagen eine rubmliche Simplicitat. Magen und Pferbe und Reitpferbe bat faft alles, mas es irgend erzwingen fann, und jeber benugt bas Leben, bas ben armen Sterblichen fo fchnell entfliebt, und genießt feiner mannigfaltigen Guter aufe befte. biefer Sinficht find bie Rurnberger in ber gangen Gegenb beruhmt, und bie Reigung jum Bohlleben und Schwelgen foll fich vom Rleinften bis jum Grofften erftrecken. Diefes merft ber Krembe auch balb an ben gablreichen Gefellichaf. ten, bie er taglich an allen folchen Orten, in ben Gtabten und auf ben Dorfern, findet, und an ber Menge Bagen und Reiter, welche immer bie Straffen auf und abgeben. Es ift fogleich befannt, wenn in einem Stabtchen ober Dorfe was Lederes aushangt, und, fen es meilenweit, ber Murnberger muß babin. Go theilen viele von ihnen bie Boche ein; nicht blof bie reichen Dufffigganger, fonbern thatige Raufleute und fleißige Fabrifanten; nicht in Defaben, fonbern in Duaben und Triaben. Mo ein junges Schwein abgestochen ift, wo ein Sammelfchiegen, ein Burftbraten aussteht, wo grabe die beffen Kruchte und Ruchen und Bifche, an biefem und jenem Tage ju haben finb, baf weiß man fogleich, und giebt gierig bem Geruch ber talten Ruche nach. Je junger und weichlicher bie Bans, je garter bas gerfel, - es ift einem auffallend, wie fie bier und in Regensburg ben hunderten ju Martte gebracht und gegeffen werben - je feifter ber Puter und ber Rapaun ift, befto mehr glebt es an. Gebackenes und Gufes wird mohl an feinem Orte mehr verschlungen; bies geugen am beffen bie vielen Rebtuchner und Bucterbacter

und bie jahnlofen Mauler. Es ift feine Rabel, baf fo Gine Ramilie oft an Ginem Lage brei bis vier Dorfer techend und fcmaufend burchgiebt. Richt gern fabrt ein Murnberger einem Birthebaufe borben, ohne etwas ju fich Run ber Simmel aonne es ihnen, wenn es ihnen nur ju Rleifch und Blut murde! Aber bas ift benn boch febr argerlich, wenn man fie nun fprechen boren muß und nichts vernimmt, ale mo bie beften Braten, Burfte und gertel find; mo bas und bas Bier und ber und ber Bein am beften iff; wo ber befte Raffee gefchentt wird ac., wenn ber Beift felbft in ben Freficharafter uberacht, bann mehe einem Bolte! es ift ju jeder Sudelei und Unterdruckung reif. Doch nicht weiter! ich fuble, ich werbe ungerecht. D ihr habt boch ein Berg, ich muß es euch gutrauen, ihr ehrlichen und freundlichen Menfchengefichter. Ihr feid moblwollend und freundschaftlich. Dan ficht es euch an, ihr wollt jeden, auch ben grembeften, auch fo einen Spion, wie mich, fo wohlgemuth und glud. lich feben, als ihr felbft euch fühlt. Bas tonnt ihr bafur, bag ibr feine beffere Rreuden fennt? bag Berfaffung und lebensweife euch fo im fillen Gangelbande halten ? bag ihr burch Beichlichfeit alle farte Leidenschaften verloren habt, und ber Stempel ber Menschenfraft auf eurer außern Geftalt fchwach abgedruckt ift? Ihr feid bienftfertig und gefällig, ibr feid gutraulich und verdient Bertrauen. Go trinkt und effet und ichlafet! mas fennen bie meiften Menfchen aller Orten befferes? Lacht uber bie Schwante eurer Bubne, lacht uber bie gange Belt, wenn fie euch nur in Rube lafft; und lebt fo glucklich, als es ein gutes, und mobiwollendes Berg macht, welches ihr habt. Der himmel wird euch fcon aus eurer lethargifchen Rube fchutteln gu feiner Beit; gefchebe es nur burch fein Donnermetter ober Erbbeben.

## Reife' nach Regenaburg.

Den sten Jul. wieß ich Murnberg bie gerfen und manberte bes Beges nach Regensburg fort. Der Beg bis Deumart in ber Oberpfale acht fast immer burch Rabelbolt, womit einige Schenken und Dorflein abwechfeln. Ben Reumart offnet fich die Gegend, und man fieht bie Stadt vor fich in ichonen Kornfelbern, und fernber mit 2Balb Gine Biertelftunde babon liegt ber Wolfestein umfrånet. in feinen Trummern, herrlich berabbrauend gegen Morben, und im Rorboften ein fleiner Beinberg. Sinter Neumart wird ber Beg romantifcher. Immer noch fleigt bie Gegend und ift boch meiftens Rlache, mit ichonem Getreibe, auch mit Beiten befaet, immer noch mit ichmalen Rucken : fleifig mit Ralf bedungt, ben einige Ortfchaften aus bem Die Dorfer werben fchlechter, mit Ralfftein brennen. Strob und Schindeln gebeckt, und bem Muge, bas bie Rurnberger Stadtborfer vermobnt baben, nicht luftig anjufchauen. Die Menfchen werden ebenfalls verftocter und tudifcher bon Unfeben, obaleich fie meift beffer gebilbet find, als die Thuringer und granfenbauern. Das Land ift fonft fruchtbar und fchon. Deine Banberung mar beute beif burch ben himmel und bie Gefdwindigfeit meiner Rufe. Schlaf marb mir nicht gereicht; benn bas gange haus war voll von Suhrleuten und Fremden, bie bie Racht burch polterten, indem immer bie einen nach ben anbern reifeten. 3ch war um vier Uhr auf, frubftucte aut, und manberte luftig in einer glubenben Sie fort. Mein Weg ward immer reigender, je naber ich ben Ufern ber Rab tam, und ich glaubte mich zuweilen an bie Bifend verfett. Simmlifd und entgudend war die Musficht. beren ich genoß, als ich auf ber Unbobe über ber Donau mar, und Regensburg mit allen feinen Thurmen und Binnen fich tief unten im fchonen Thale ausbreitete. ber Connenglut bes Mittags manberte ich froblich ben

Berg hinab, burch schone Felber und Weinberge, und so ging es unter bem Berge langst der Donau fort. Lacheln mußte ich, als ich unter einem Krucifire am Berge einen alten kahlscheitligen Mann unter der flammenden Sonne knieen, und seine Hand auf und abrecken sahe. Ich fragte einen Mann nach ihm. D der ist hier alle Lage, die Gott werden laßt, es mag regnen oder schnepen, und wie Sie sehen, die hie sies scheut er auch nicht; noch den langen Weg aus Regensburg, denn daher ist er. Ich dachte an mich und alles ernste Wollen, wanderte über die schone Donaubrücke durch Stadt am Hof, und nahm in einem sanstmüthigen Thiere, dem weissen kamm, mein Duartier. Es war Mittag. Man rechnet von Rurnberg hieber 10 bis 12

Der Acterbau in ber Dberpfalg fieht febr gut aus, und überall auf ben Bergen fant ich herrliches Getreibe. Das Dieb ift fchon, bie Pferbe groß und fart, bie Tracht ber Menfchen bie alte, nur bag fich bie baglichen Bipfeltuder um ben Ropf in Mugchen und Saubchen vermanbelt Die Manner haben meiftens bie teutsche Tracht, haben. Die mit Abanderungen zuweilen in Die ber Bergmanner und Altenburger übergeht. Rrucifire und Beiligenbilber find an allen Strafen und in allen Stuben, meiftens abicheuliche. Ja felbft an ben Baumen im Balbe finbet man gar baufig folche Bilberchen angeheftet, mit einer Infchrift ex voto; befonders oft aber fieht man bas fogenannte geheime Leiden Chrifti, wovon die tatholifden Priefter viel miffen muffen; benn balb liegt er in Retten und Banben, mit Bunben burchbohrt, balb in Berbrehungen und Corturen, bald wird er gezwickt und geschutteltopft. Gie follten fich nur ibr gebeimes Leiben von ben Pfaffen mablen laffen, bas mare ihnen nuger.

Meine Tischgesellschaft fur meine bren Tage in Regensburg, mar eine ber intereffantesten und mir in Ruck-ficht mancher Notigen und Warnungen fur Wien und bie

Sfterreichifchen ganbe recht erfpieflich. Es waren nemlich an einem Tage mit mir zwen emigrirte Familien bort ein. getroffen, bie in verschiebenen Richtungen auf bie Beit Der eine feit 33 Jahren in Wien als Rauf-Auchten. mann anfaffig mit feiner bictleibigen und freundlichen Dienerin, bat ben bem betannten Edem bes frangofifden Befanbten Bernabotte in Wien fich verbachtig gemacht, und ale Frangofe und Enrage Die Stadt raumen muffen, und wirb fich nun in Regeneburg feben. Er mat im eigentlis den Ginn ein Toller, und in Buth über alles Richtfrangofffche, gebehrbete fich auch, als habe er in 40 Sabren, baff er in Teutschland ift, tein Bort teutsch gelernt. Der andre, ein gebohrner Manlander und feit 18 Sabren aus feinem Baterlande abmefend, batte fein Beib ben fich, eine bubfche Englanderin, wie er ein freundlicher Lombarde mar. Bergebens batte er in fein Baterland gurudtebren wollen. Dan batte ibm ben Gingang und ben Gintritt in feine anfebnliche Erbichaft, Die ibm burch feines Baters Tob gufam, bort verfperrt, und will ibn nun auch nicht ale eis nen Auslander in Wien aufnehmen, obgleich er 4000 Louisd'or beponiren will. Dit biefen Leuten warb nun immer politifirt, befonbere mit bem Frangofen, ber ein gefcheuter Mann, nur ein gu machtiger Sturmer mar. Der funfte Lifchgefelle und mir ber liebfte, nicht weil er von Thuiston fammte, war ein wachrer Baper, ber burch fein bieberes Geficht und fein feftes teutsches Urtheil gleich mein bert gewann, noch niehr aber burch feine Worte und feinen Born, fobald von Recht und Unrecht bie Rebe mar. Er reift als Raufmann in feinen Gefchaften, fein Deib wohnt ju Rrems in Deftreich. Als ich ben Conntag Rachmittag abreifte, tam biefer Denfch mir wie ein guter Engel nachgeschlichen jum Schiffe. 3ch batte ibn nur ben Tifche gefeben, und wenig mit ihm gefprochen, weif er nicht Rrangofifch founte. Rreunblich trat er tu mir, und blieb wohl eine Ctunde, bis bas Schiff abflief, bructe mir vann herzlich ble Jand und gab mir nun erst seinen Namen preis. Er hieß hirschnagel. Ein fester brauner Mann, mit freyer Stirne und hoher Brust. "Wir werben uns wieder sehn" rief er. D, es hat es mir so mancher nachgerusen, und ich habe so selten einen wieder gesehen! Meine Tage hier in Negensburg war ich immer in ber Stadt und auf den Platzen bes Vergnügens herum, besonders auch in den Kirchen ben den Messen und Prebigten, um Menschen zu beluchsen und spioniren.

Much Regensburg ift eine große und bictleibige Gtabt. etwa um ein Drittel fleiner als Rurnberg, und ungefabe in biefem Stil gebaut. Rund herum laufen boppelte Mauern, auffer am Strom. Die erfte Einfaffung junachft an ber Stadt ift mit Garten und Baumen befest. Die zwente ift an einigen Stellen Sumpf, an anbern Biefen, an anbern Garten. Innerhalb ber Stabt lauft, wie an einem Theil Rurnbergs und in mehrern altteutschen Stabe fen, faft rund berum an ber Mauer eine bokerne Gallerie. worauf man auf Treppen fleigt. Auch in biefer Stabt giebt es feine einzige gute Strafe, feinen einzigen Schonen Blat, feine fo hohen und fattlichen Thurme, als in Rurnberg. Die Saufer find biefelben, gute und fchlechte; bie auten tonnen ben ben elenden engen und frummen Gaffent gar nicht erfcheinen. Auch bier ift bas Unwefen mit ben Ertern, wie in Rurnberg. Die fremden Gefanbtichaften mit ihren Wappen, die Beiligenbilder und Ribfter prunten bie und ba ein wenig, aber armlich, und ohne bas Gange baburch flattlicher und anfehnlicher zu machen. Der Dom ift von innen fchoner, als von auffen, und hat eine treffliche Wolbung, aber nicht bie Schimmernbe Erleuchtung bes Paffauifchen. Er ift gang voll von Gemablden, worunter aber nichts befonbers ift. In einer Geitentavelle geigte man mir eine Ratherina, bas Geficht einer glatten bublerifchen Banerin: feine Ibee bes Ibeals hoberer Menfch. beit. Doch ift fe bier in Regensburg ben ben Glaubigen

in hoher Gunft, ich bente wegen ber blanken Farben und bes anbern fünstlichen Puges umber. Das Stift Sanct Emmeran besuchte ich ben Sonnabend Nachmittag, und ward burch eine berrliche Muste und schönen Menschengesfang vom Chor so entzäckt, baß ich nie im einer anbern Rirche solche Gefühle ber Erhabenheit und zugleich ber tieften Rührung empfunden habe. Ich hatte hier wahrlich eine recht fromme Stunde, wenn es fromm senn ift, in dem vollen Gefühle der höheren und edleren Menschenträfte und der himmlischen Machte unsere Geistes von dannen zu gehen. Diese Kirche ist ben weitem die prachte vollste in Regensburg, schon gewolbt, mit leichten emporafliegenden Pfeilern.

In der Kollegiathirche zeigte man mir, mirandum dictut, eine Gemachtbe der Gebenedeneten von Sanct Lukas, welches aufferordentliche Dinge gewirkt haben foll. Zu schon für Sanct Lukas ist es nicht, aber sicher zu jung. In noch einer andern Kirche, ich menne, der Karmeliter, war ein heiliger Nagel-in die Wand geschlagen, mit dem Avist Dieser Nagel ist mit jenem oft und lange zusammengerieden worden, der vom Kreuze Christi in der Wiener Schassammer als eines der köstlichsten-Kleinodien ausbewahrt wird.

Am Sonntag Morgen besuchte ich die Kirche bes Riedermunsters, um Konnengesichter zu sehen, welches mir denn auch gewährt ward. Ich drängte mich durch die Menge der Anieenden und Anbetenden bis dicht zu ihnen hinan. Nur eine von 15 hatte eine ächte Nonnenmiene, und eine jüngere schien auf dem Wege zu senn; die andern alten sahen meist kierstirnig und rauh, gleich unsern alten verwelkten Jungsern. Zwen sehr schone Mädchen waren unter ihnen und in der Jugendbluthe, die schon bleichte; Wie jammerten sie mich! denn ach! das rousseaussche plaisir isole wie abscheulich ist es für das ganze Leben, das für sie nicht mehr da ist! Die eine sah mit ihren schönen schwarzen

schwarzen Augen so traurig unter bem weissen Schleper heraus, als wollte sie die Steine anstehen sie zu befreyen; eine schone, intereffante Gestalt, so daß ich mein Auge nicht von ihr wenden konnte; auch sie ließ die ihrigen oft auf ben braumen unstäten Fremdling fallen, und fant verschämte auf ihr Gesangbuch nieder, so oft die meinigen ihr begegereten. Ich ging zweymal hinaus und wieder von einer andern Seite herein, um das holbe betrogene Madchen zu sehen und zu bejammern.

Die Stadt liegt bart an ber Dongu, von Gubmeffen nach Morboften, und eine fuhne feinerne Brude perbinbet fie mit bem banrifchen Stadt am hof, welches am linfen Ufer liegt. Schoner mare es, wenn fie bie Stabtmauer an ber Donau nicht batte, und bafur am Strom icone Um bie anbern ganbfeiten laufen fchone. Daufer geigte. Dromenaben von allerlen Baumen, Die auch bes Abends bon Menfchen wimmeln, und im Guben findet man ben Plat unter ben Linden, wo einige große Sang . und Refaurationshäufer, einige Sauschen, Lauben, Bante und Site rings umber find. Da findet man alle Rachmittage. bon 4 bis 8 Uhr, Leute alles Standes, Alters und Befcblechtes, und an gewiffen Lagen auch Tangpartbieen. Der Rafen bat ein uppiges und frifches Grun, Die Baume einen aufferorbentlichen Buche und bunteln Schatten. Es ift ein flumpfes Drepect und ftoft an Die Promenade, bir um bie Stadt lauft; an ben anbern Geiten find bie reis chen und blubenden Rornfelder ber fruchtbaren Chene, bie weit in ben Guben und Guboft fich erftrectt. Man lebt bier febr gwanglos im Menfchengewimmel und findet fogleich Menfchen, mit benen man frep und freundlich ein Bortchen plaubern fann. Biel fahrt und fpagiert man nach bem naben Dorfchen Rumpfmuhl, welches nach biefer fublichen Seite eine fleine Biertelftunbe bon ber Stabt liegt, und einige recht bubiche Garten bat. Dich führte ber Bufall mit einigen geiftlichen herren und ihren Schi-

1.

lern jusammen, mit benen ich eine Stunde bas Rugle spielte. Die Bursche erfreuten mich durch ihren Muthwillen und Wis, und durch die obscurorisch- virorischen Brokenen Latein, die sie einmischen. Mit einem oremus riesen sie den Spieler auf, an dem die Reihe war, und hatten den Regeln, die sielen, allersen Namen gegeben; so, als einer 7 warf, schrie einer: septem dormitores expergesecit. Lächerlich war es mir hieben, wenn die Magd etwas zur Leibesnahrung und Rothdurft brachte, und dem einen, der vermuthlich was Rechtes bedeutete, einen hallenden Schmag auf die Hand bruckte, den er mit vieler Würde anzunehmen wußte.

Die britte und ichonfte Dromenabe ber Regensburger, ift bie uber die große Donaubrucke, und bann gur linten Ceite uber die bolgerne gu ber fchonen Infel Riebermobrb, Die bon ber Brucke in ber lange einer halben Stunde, mit ber größten Breite bon 400 bis 500 Schritt von Morben nach Guben fich erftrectt. Borne liegen mancherlen Saufer und Gartchen, meiftens gur guft. Befonbers fchon ift bas bes heern von Dittmer, mit feinen fleinen Gartchen. Durch biefe Baufergaffe tommt man in eine fchone Allee pon Sturmweiden, Linden und Raftanien, Die mitten burch bie Jufel bis ans Enbe lauft, und ju benben Seiten grune Biefen mit Schaafen, Ruben und Pferben zeigt, bann ben getheilten Strom, westlich bas oberpfalgifche Ufer und Dof, offlich Getreibefelber und bie weite Stadt mit ihrem Schiff und Menfchengewimmel. Diefe freundliche Infel, wo boch oft Menfchen manbeln, murbe mein Lieblingsplat fepn, wenn ich in Regensburg lebte. Das Gegenftud biegu liegt an ber anbern Geite ber Brude, in großerer Entfernung von ber Stadt, nemlich ber Obermohrb, ungefahr in eben biefem Stil, swifchen Stadt am bof und Regens. burg. Die Promenabe ift ba nicht fo fchon und entfernter. benn fie liegt am offlichen Enbe ber Stabt, mo fie

burch eine Brude fich anfnupft, und hat mit ber großen Brude feinen unmittelbaren Bufammenhang.

Die Gegend um ble Stadt ift aufferft reich und ans muthig. Um westlichen Ufer hat sie Dof und die freundlichen, mit Reben, Getreide und Gebusch befranzen Ufer ber Oberpfalz; an ber oftlichen Seite breitet fich eine schone Seene weit und seigensvoll mit Dorfern und Getreide aus, und wird ferne durch einen dunteln Fichtentranz geschloffen. Bu diesem allen nenne den ersten Strom Europens, und du haft viel gesagt.

In Diefer alten Reichsftabt ift ber immermabrenbe Ges nat bes beiligen teutschen Lanbes, und viele andre frembe Gefanbte mit ihrem Unhange und Befolge. Doch giebt bieg ber Stadt fein mabres leben, weil bie meiften febr Rill baushalten, und alles nach bem fleifen fpanifchen Ceremoniel bergebt. Der Kurft bon Thurn und Taris als erfter tanferlicher Minifter, macht eine Art Sof, aber alles eben nicht mit Glang. Eros aller Diplomatit und ber nicht fleinen Stadt fann fich bier faum ein mittelmäßiges Theater halten. Doch hat biefes bie Bolge, baf in ber gangen Ctabt ber altfrangofifche Son in ben Gitten gu berrichen icheint, obgleich bie Regensburger baju eigentlich nicht gebaut icheinen. Gie bunfen mir wenigftens ein febe autrauliches und trenbergiges Bolfchen. Gin febr nerviges und robuftes find fie menigftens und ein mobl gebautes. Unter ben Beibern findet man febr viele bubiche Gefichter, bie unter ben fleinen Dugen und Saubchen, bie oben nit bas aufgebunbene, ober geflochtene haar bedecken, mit bet frepen Stirne allerliebft fleben. 3ch habe viele fogenannte Mabonnengefichter gefeben. Das tommt bon ben Mutter gottesbilbern, fagt Difolai; nein, fage ich, mi domine, bas fann Er und ich nicht wiffen, benn in ben lutberfchen Rirchen bier babe ich biefe fchonen Dabel eben fo baufig gefeben, ale in ben fatholifchen. Die thuringifche und nie berfranfifche Citronenfarbe verfchwindes auch immer mehr

und mehr, und bie meiften haben einen febr fchonen Teint, blenbend weiß mit bleichen Rofen, wie bie Rothe eines Magbleins billig fenn follte. Ich habe immer geglaubt, Schonheit fen ein Beweiß fur gute Sitten; aber bieß ift mobl feine fo fichere Regel, ale bie, baf bie Safflichteit sum Theil bem Lafter anhangt, wiewohl es an einigen Drten boch burchaus ein bafliches Menfchengeschlecht giebt. Uebrigens ift bas weibliche Gefchlecht biefer fublichen Drovingen aufferft fchwach und leicht. Ich febe taglich Droben bavon. Es ift unglaublich, wie ben gewiffen Fragen und Unfpielungen fich bas gange Befen ber meiften erbeis tert, man treffe fie auf unferm Schiffe, (ich fchreibe biefes im Donaufchiffe,) im Saufe, auf ber Gaffe, wo man will. Unfer Stude 4. B. bier in ber Gefellichaft, ein arger Burfche, und ben übrigens flattlichem Rorper hafilich, wie bie Gunbe, bat gleich bie Schonften auf feiner Seite und fcbleppt fie, wobin er will, und ben manchen, fchon und unschuldig, wie fie erfcheinen, bedarf es nur eines ernftliden Bortes, und fie meigern ein Rendezvous nicht.

So groß die Stadt ist, so wenig soll sie boch bevolitert seyn. Welch eine Lage hat sie, fast im Mittelpunkt Leutschlands und der Donau jum Handel und zu jeder Art von Betriebsamkeit! Diese aber ist hier, wie im ganzen Bayern nicht zu Hause, und machten die Donauschiffahrt und die Speditionsgeschäfte es nicht noch ein wenig lebendig, so wurde man mennen, das steise diplomatische Rorps hatte hier allen Larm und alles Streben des thatigen und schaffenden Lebens verbannt. Wer mehr von Physsischnen weiß, als ich, mochte auch einen Rechtslaubisgen und Retzer an den Falten seines Gesichts schon auf 20 Schritte unterscheiden können. Uber wenn der religiose Glaube aus dem Herzen immer mehr entwurzelt wird, wie sollte er seine Zeichen noch so lebendig, wie vormals, in den Mienen tragen?

Der Magistrat ist hier evangelisch, so wie die eigentliche Burgerschaft; tatholische Burger wohnen nur fur ein gewisses Schutzeld. Der Pobel dagegen, Anechte, Tagelöhner und Arbeitsseute sind fast alle katholisch. Geiskliche, Mönche, Priester und Nonnen sind hier leider zu viel, und man kann fast nicht gehen, ohne auf sie zu treten. Auch emigrirte französische Pfassen sind hier jest mehr, als gut ist, und man von diesem Geschmeiß wunschen möchte. Aber ben der Renge dieser Pfleger des Gottesdienstes ist die Alage, daß die Ehrfurcht für die heiligen abnimmt, die Alaster sich schwer füllen, und niemand mehr recht zu der Fahne des Papismus schwören will.

## Bon Regensburg nach Wien.

Gefdrieben ben 9. Jul. an ben Ufern ber Donau ben Straubingen.

Chen fommt unfre honorige Schiffsgefellichaft vom Mittaaseffen aus Straubingen beim, ber Wind weht fart und unfer Schiffer ift feige, und nichts mit ibm angufan. gen, grob und bumm baben und ein gefchworner Pfaffen. feind. Alles liegt alfo auf bem Rucken, und ich babe mich bier hinter eine freundliche Unbobe gemacht, um gu fchreis ben und zwar einmal in vertehrter Ordnung; fo fuhre ich ben Lefer recht epifch fogleich in bie Sandlung ein. 10 Uhr ging es nach Straubingen, weil ber vorige Ronbufteur von Regensburg bier abgeloft wird, und baruber einige Ctunben verfließen. Wir fanben gleich vor ben' Thoren eine fleine Beluftigung, nemlich mehrere Schmabronen Ulabnen, bie, trefflich beritten, ihre Uebungen mach-Balb aber jagte fie und uns ein Regen in bie ten. Stadt, und nun war unfer erftes, Effen ju beforgen. Dicfes war bald bereitet, und eben fo fchnell vergehrt. Dann fam ein Sarfenspieler mit feiner Donna, Die gu feinem Beflimper luftig anftimmte mit bem Stucke aus ben Eprolerinnen: "Du bift ja mein Schapert, juchheifa, juchhei! tomm, gieb mir ein Schmagerl und bleib mir getreu. Die Geele unferer Safel mar aber eigentlich bie bubfche Rellnerin, beren bulb und Unmuth fo auf bie Gemuther wirfte, baf fich feiner, auch ber argen und fchlimmen nicht, Unanftanbigfeiten gegen fie erlaubte. Eine fchone bobe und fchlante Geffalt mit einem Befichte voll Engel. lieblichfeit, mit garten rofigen Banglein, einem fchneeweiffen Stunnaschen und einem Munbe, um ben bie Gragien fpielten; und uber biefes holbe Untlig leuchtete eine frene Stirne, unter ber bie ichonften blauen Augen funfelten; fchwarze Saare flogen um die weiße Bruft, binten gierlich in Locken gerollt. Des ift unbefchreiblich, mas ein fchones Beib vermag. Diefe machte und bie ungeheure Beche, ben Regen, Sturm' und alles, alles vergeffen. Rach bert Dubelbum ber Darfe mußte fie und einige fchlechtere Luf. fenbuffer mit ben Sangluftigen rundwalgen. Bober fo ein Madchen ben Schein ber Sittfamteit und Unfchulb boch in einem Gafthaufe nimmt? Dber giebt es auch in biefer Sinficht privilegirte Menfchen, welche bie gewohnlichen Schulden menfchlicher Gebrechlichfeit nicht fo bart bruffen? ober endlich folche, Die taglich ben Berführungen aus. gefest, nicht erliegen? bie letten mobl am wenigften.

heute morgen um 4 schallte die Glocke, und wir wanberten aus Bater, wo wir geschlafen hatten, in allerlen Gruppen bem Boote ju, lustig und posierlich anzuschauen. Um besten nahmen sich die armen Beiber aus, alles Stanbes und Sewerbes, wie sie einzeln, oder von ihren Nachtgesellen und Seberren geführt, heran kamen, besprüst und besubelt vom Noth bis über die Rnochel, und so mußten die Armen denn in ihrer fatalen Rleidung das steile, schlüpfrige Ufer mehr hinabrutschen, als steigen, und sich uns Spottern und Spionen Preis geben. Das man nicht so viel von politischer Selbstsändigkeit bes Beibes schwaße; fe find faft immer fchublos und bes Schubes beburfenb, und in fo vielen Buftanben, ibrer Ratur nach. faft unbebulfich. Billiget Beife foll man nur mit einer fungent und ichonen Frau auf Poftmagen und Polifchiffen reifen. Begen balb 5 fliegen wir vom Lande, noch immer ben ume wolftem himmel und Staubregen. Alber allmablig brach Die Conne burch und bilbete auf ben Bergen am linfen Ufer bie magifcheften und feenbafteffen Beffalten, inbem fie ein Loch nach benf anbern in beir filbernen Schlener riff, womit ber bampfende Morgennebel bie bufchigten Berggis pfel und die Thurme ber Dorfer umbullte. Go leate ich mich aufs Berbect binaus, und genog frifch und geftarft bes munberichonen Anblide ber Welt um mich her. Go fegelten ober fchwammen wir langfam weiter, bem maanbrifchen Strome nach, bem es bier in munberlichen Rrummungen burch blubenbe Biefen und Rornfelber bingufvielen beliebt; gur Linten mit aufffeigenben Bergen, bie unb ba mit Reben befrangt; gur Rechten immer noch bie fruchtbare und fornreiche Rlache. Dorfer, mit Strob unb Schindeln gebectt, boch alle mit fchonen ftattlichen Rirchen; und bie weibenden Rinder - und Roffheerben erinnerten uns an Menfchen, noch mehr aber bie Menfchen felbft, bie git swenen und brenen uber ben Strom fuhren, - und ju 30 und 40 auf ftattlichen Roffen faffen, und Galgfchiffe, alle an einander gefettet; ben Strom binan fchleppten. Gie find fart und ruffig gebaut, meiftens braun und mittlerer Statur, breitschuftrig und nervig an Waben, aber mit bummen und vom Aberglauben jufammengebruckten und ge= falteten Physiognomien, worin eben fo viel Ehrlichfeit, als Bestiglitat liegt. Gott vergeihe bas Bort; aber fo ift es. D man mochte bas alte Unwefen bes Aberglaubens berfluchen, wenn man biefe Menfchen und biefes Land fo gu-Der Baper, wie man ibn bier und auf fammen fiebt. ben Dorfern fieht, ift grob, ftumm und bumm. Anders fcon bie Beiber ; biefe baben es boch immer burch ibre

Ratur voraus, in ihrem gangen Wefen nicht fo fehr verwandelt und gerüttet zu werden, als ber unbeweglichere Mann, besonders in jugentlichen Jahren. Der Weg furz vor Straubingen warb entzückend durch die Tauschungen, womit er uns zauberisch affte, immer in wechselnden Zickzacken der Stadt bald naher, bald feener, bis wir um 10 Uhr Bormittags anlegten.

Den 8. Jul. Machmittags um 2 Uhr machte ich mich an Borb bed Dongubootes, bas binnen 6 bis 8 Sagen fur s Gulben fur ben beften Plat, ber frenlich noch fein guter ift, Die Reife nach Bien von 60 teutschen Meilen gu machen verfpricht. Es war eine fchreckliche Site, welche bie Menge ber Menfchen auf ber Brude und bem Berbecte noch abscheulicher machte, und fo mußten wir bepnabe 2 Stunden braten', ehe wir flar murben; und bief alles einem unfrer Daffagiere ju Gefallen, ber fich inbeffen burch feine Freundlichfeit jest fcon und alle wieber verfohnt hat. Unfer Schiff, ober Boot, worauf wir fabren, ift ein flaches Ding, etwa 35 bis 40 Ellen lang, ju benben fpipen Enden offen, und mit Saffern und Rorben gefullt, unten etwa 3 bis 5 Ellen boch bebeckt, und ebenfalls mit Gutern, Bagage und Menfchen vollgepfropft. Diefe Menfchen haben zwen Abtheilungen: Die am bintern Enbe, bas eben fo gut, als bas vorbere, ift, figen, jablen bis Wien zwen, bie andern vier und funf Gulben. fist und liegt und fteht alles uber und unter einander, wie es ber Bufall und bie gaune eines jeden gebietet. Bum Glud hat man bas Berbed, wenn es nicht regnet; fonft wurden Sige und Ausbunftungen es gang unausstehlich Diefe Schiffe werden in Wien berfauft, wenn fie ausgeladen find, und geben bann mit neuen Menfchen und Baaren bie Donau weiter binab, oft bis an bas fchwarze Meer bin. Bochentlich, alle Conntage, geht regelmäßig fo ein großes Schiff bon Regensburg ab. Rur biefe Do- . naupoft find 16 bis 17 gefchworne Schiffmeifter, Die mechfelnb fabren. Unfer feffiger foll einer ber lanafamften unb feigsten fenn. Gobalb wir hinter Diebermobrb maren, webte und eine frifdere Luft an, und wir erholten uns nach und nach und formten einander in Mugenfchein neh. men. Es gab Leute faft aller Dationen, Rrangofen, Eng. lander, Schweiter, Juden, Beiber und Dadochen; von Ichtern leiber nichts feines. Die Rabrt wird fogleich entiuf. fend fchon. Die Berge des Regensburger Stifts laufen sur linfen Sand bicht am Ufer mit Beinbergen, Getreibe und Baumen fort, und gur Rechten breitet fich Die fe' Ine forn . und wiesenreiche Ebne immer weiter aus. Die bohen Baume, Linden, Ulmen, Sturmweiben fteben am Ufer alle von einem gigantifchen Buche, und mit einem fo üppigen Grun, ale man es ben une Opperboreern nicht fieht. Bald. fubren wir unter bem machtigen Donauftauff und feinen hoben Trummern bin, bie einen weiten Umfang haben, und rings bis jum Ufer binab mit Garten und Beinber. gen umpflantt find. Go liefen wir bann Breunberg. Ries fenholt in weiterer Rerne porben, fo bem ichonen Bohrd. bem gegenüber wir landeten im Dorfe Bater, ober Bater. Die Gefellichaft theilte fich. Wir, Die ruffige und unbeweibte und unbepactte Jugend, nahmen fogleich bas befte Wirthobaus ein und machten eine frohe Mablgeit und einen muntern Rommere, bestehend aus mir, einem Buchbanbler nebft feiner Gefahrtin, einem Studenten aus Burtburg, einem Schweiger und einem teutschen Raufmann, einem englischen Sabrifanten und unferm Rondufteur. 12 lagen wir auf bem Dhre, nicht ohne manchen Gpas und eine vermunschte Dite; auch bie Muden fcmiegen bie gange Racht nicht. Der arme Englander verfieht faft fein Bort teutsch; ich machte ibm, fo gut ich tonnte, ben Doll. meticher; er war einem Entjuckten abnlich, ale er bie fuß : fen Tone ber Themfe borte.

Deute Vormittag babe ich mich mit ben Frangofen unterhalten, feinen und zierlichen Leuten. Ich gab mich

für einen Schweben, ber ein feche, fieben Sabre in Teutschland gelebt babe , um befto ungeswungener mit ihnen get fenn, aus, und werbe bieg bis Wien behaupten, um befte weniger verbachtig ju fenn. Der eine fchien ein gefcheutet Mann im Gefprach, ein bierzigiabriger und mas brubet ift, ein Emigrant; er geftanb endlich, er fen 7 Jahr abmefend, Driefter, und treibe jest Sanbel. Er bat mas eingubrocken, 4000 Louis im Bermogen, fagte ber anbre beute Rachmittag, ale une biefer in Straubingen verlaffen batte: Der zwente, ein Breton, ift ein muthenber Reind ber neuen Orbnung ber Dinge; boch gab er Grunde an, bie biefes menfchlich erflaren. Dir, fagte er, toftet biefe neue fraujofische Frenheit gwen Bruber und neun anbre Perfonen meiner Bermandtichaft, Die Die Buillotine gefreffen bat, ohne bas Belb au rechnen, mas ich burch fie verloren habe. Er führt ein artiges fleines Weib ben fich, eine Wienerin, Die aber feiner Lebhaftigfeit nicht entfpricht. Es find ubrigens allerliebfte Leute, froblich und freundlich und fich mittheilend. Das andre Enbe ift mir immer noch ein unentbecftes ganb. Dubiches und Artiges ift indeffen nicht ba. foviel babe ich wohl benm Ein-und Ausfteigen gefeben. Sandwertspuriche, baffliche Krauen und Dabchen, andre lofe Leute. Gine Dirne trat geftern Abend ju uns Der Schweiger, ber Buchbanbler und ich fpionirenb. fanben por ber Thure. Auf Strob fonne fie nicht liegen, mennte fie. Wir proponirten, wie gewohnlich. Gie antwortete auf Scherg fo, bag ein Mann roth merben fonnte.

## Filihofen ben 10. Jul. Abende.

So faß ich und fchrieb, und unfre Mannschaft trieb fich, immer gunftiger Winde wartend, herum. Aber ber Wind warb immer ftarfer, und um 6 Uhr eilte alles ber Stadt ju ins alte Quartier, wo die reigende Rellnerin war,

nachdem man ein Stunden wieder ben Ulafinen zugeschen hatte, die sich auf dem alten Plate umtummelten. Der Abend war lustig durch mancherlen Scherz und Rurzweil, den die von Officieren, Bootsknechten und Paffagieren gemischte Gesellschaft angab. Zugleich gab das schone Kind allem einen wunderbaren Reit, und ließ den schlechten Desterreicher selbst, leidlich die Kehlen hinabgleiten. Wir kamen spat in die Betten, konnten aber nicht schlafen, weil im großen Ballhause, und queer gegen über, die ganze Nacht gesiedelt und getanzt ward. Um 3 Uhr Worgens ward gewocht. Ich trant eine halbe Bouteille Wein, sagte dem holden Mägdlein herzlich Lebewohl und so ging es über die Wiesen, bennahe eine Viertelmeile, an Bord zurück.

Der Morgen war einer ber fchoneren und feltnen. Die aufgebende Sonne leuchtete mobigefallig auf ben megenben Wenbrauchbampf, ben ber Strom und bie Bergt ben geffirnten und bimmlifchen Dachten barbrachten. Rein Luftchen wehte auf ber Spiegelfluth, feine Reble ichallte aus ben boben Baumen an ben Ufern bes Strome. Es mar eine bobe Reper ber Ratur, eine Unbetung ber emigen Rraft, Die fein Sterblicher ertennt. Go froh fand ich auf bem Berbecte. Balb faufte unfer Schiff unter ber Straubinger Brucke fort, bie man fur eine ber gefahrlichen Durchfahrten ber Donau balt. und von ber Agnes Bernauerin berabaefprungen fenn foll. Die Gegenb wird immer romantifcher und lieblicher. Die linken Ufer find noch immer boch, die rechten flach, mit Wiefen, Bald und Rorn wechselnd bedeckt. Schone Infeln, mit weiffen Beiben, Moven und Strandlaufern, fperrten gumeilen bie fchone Musficht und erinnerten mich an bie lieblichern Meeresufer bes paterlandischen himmels. Go famen wir unter Bogen, wo eine entguckenbe Ausficht alle Blicke gu fich reifft. boch und bart am Ufer lauft ein fieiler und runder Berg empor mit einer fattlichen Rirche, Die bem unten fchiffen.

ben auf ben Ropf berabgutommen fcheint, und binten frectt fich bas bunfle Sannengebira weit in bie Gerne binaus. Um 6 Uhr flogen wir unten im fchnellen gauf vorben, und beneibeten ber beiligen Jungfrau ihren folgen Wolfenfit, ber eine mabre Bergotterung ift. Es wohnt nemlich bier bie beruhmte Maria jum Bogen, bie in ihrem Bauche bas Jefus - Rindlein geigt. Bu ihrem unverfiegbaren Gnaben. quell wallfahrten noch jest jahrlich eine Menge Menschen ben feilen Berg hinan, mas allein fcon einen reichen 216. laf verbiente. Diefe beilige Gebenebepete warb in irgenb einem Rriege aus ihrem Gis vertrieben, gerieth, ich weiß nicht, ob burch Bufall, ober freble Regerhande, auf ben Donauftrom und fchwamm trot ihrer fteinernen vis inertiae bier an, und bezeugte fo, baf fie biefen Plat in ihrem Gis gewählt habe. Es fehlte nicht auf unferm Schiffe, Die fie mit entblofftem Saupte und Rniebengung begruften, auch nicht an Ratholifen, bie laut fpotteten. Sinter Bogen lauft bie Donau immer in Rrummungen, balb breiter, balb fchmåler, bald langfamer fort. Die Berge wenden Ach rechts ab und treten mehr in bie Kerne gurud, auch fo noch fchon und lieblich. Co fubren wir an bren Stunben etwa, wo ber Abamberg mit feinen großen Trummern. auch er ein Dentmabl bes Schwedenfrieges, jur rechten Sand ploblich in ber Ebene majeftatifch und prachtig emporffeigt. Gine trobliche Erscheinung ben meinem Babnfcmers und ben ber Schwule bes Tages. Bald ging es bas links liegenbe Stadtchen Dedenborf vorben, unter einer bolgernen Brude. Don bier mandten wir uns burch Die freundlichften und fruchtbarften Ufer mehr offlich, und faben nicht ferne bie fchonen Mauern ber Burg Winger bom Berge berabbrauen, bie ber beruhmte Rrang Trent im Rriege von 1740 abbraunte. hinter Binger ward Die Gegend immer flacher und bie Luft immer beiger, und mein Zahnfchmerg bofer, bis es 5 Uhr fchlug, und Sige und Schmerg mit fchonerer Gegend und milberer Luft fich legten. Zu benden Seiten steigen die Ufer wieder mit Tannen und Felfenmassen, welche den Strom einengen, und seinen Lauf schneller machen. Wir bewunderten die schonen Trummer der Fuggerschen Burg Iggersteim, die hoch über unferm Haupte am Eingang der Berge herabhing. Um 6 Uhr schwammen wir im Städtchen Filzhofen au, wo ich nun in der grünen Tanne einsam im großen Saal sie, und über die Donau und das menschliche Treiben und Thun weit hinausblicke. Doch der Barbier west auf meinen stachlichten Bart sein Messer. Noch ein Blick auf das herüberdammernde Iggersbeim, und Abien.

Allenthalben am Ufer ift die Merndte, und Bagen voll Rorn und Biefen voll Bieb, bas aber nicht fo aut iff. als man billig ben ben fchonen Biefen forbern follte. Man wendet nicht bie Gorgfalt barauf, als felbft in ben armften Gegenben Rrantens. Die Saufer find mit Strob gebeckt und befchindelt, und biefe reich mit Relofteinen belegt, bamit ber Bind fie nicht abblattere. Mues bat ein finfteres und trauriges Unfeben, wie ber Aberglaube und Die Dummheit, Die Die Menfchen bier unterbrucken. . Und boch, ba bas holy bier reichlich und fo mobifeil ift, fo muften Biegel fo toftbar nicht ju brennen fenn; aber ben allem Reichthum ber Gefilde giebt es feine Induftrie, mie in bem armeren Thuringen und Franfen. Bon biefem Unfeben follen alle baprifche Dorfer mehr, ober weniger fenn, gerade wie fie bas arme Eprol und Galgburg bat.

Ich hatte heute frohes Muthes fenn konnen, ware es nicht fo heiß am himmel und meinen Ichnen gewesen. Der junge Breton ift ein muntrer und lieber Mann, und wir haben doch manchen Spaß mit einander gehabt. Ein anderer Alter ift ein Obersachse und im Dienste des herzogs von Sachsen-Teschen, hat mich in Affektion genonmen und mir tausend Schnurrigkeiten von Joseph, vom siebenjährigen Kriege und von Brabant ergablt. Seine Frau, ein junges Weib von etwa 30 Jahren, ist eine achte Braban.

terin aus Bruffel, und tragt ein Rind von einigen Nabren auf bem Urm, bas und wegen feined Jahnens viel vormu-Gie ift eine anftanbige brave Rrau, wie es . ficirt bat. fcheint, berebt und muntrer, als Die Aldmlanberinnen ace wohnlich fepn follen. Gie gehen nun ale Emigranten von Bruffel, mo bie Frau ibr Erbe bat holen wollen, nach Bien. Der Alte tragt feine 64 Jahre auf bem Racten, ift ruffig und munter, und flug in politifchen Dingen, fertia mit Ropfniden und Schultergieben, mehr anbeutend. Dit biefem und bem bemofratifchen Buchals miffenb. banbler politifirte ich, mabrend unfer Rrangofe auf Marat und Danton fluchte. Ich mußte inbeffen vom Morben erablen, und log auch nichte, als meine fchwebifche hertunft. Die Leute feben mich bier nun freplich als mas Geltfames und Ungeheures an, weil ber Schwebe bier in einem verfluchten, aber großen und tapfern Unbenten fieht; aber bies giebt boch einen Refpett, und ben ben Glaubenegenoffen eine große Ebre. "Ja Gie find ein braver Mann, flopfte mir ber Schiffmeifter auf bie Schulter; bas. find die Schweben alle, bie haben boch ben Glauben gerettet." - Unbre fagten mir, fie batten fich bie Schweben nicht fo borgeftellt, wie fie mich faben. Ich unterlaffe Dann nicht, Die fcmebifche Ration ju preifen, und ibr Lob aus vollen Bacten ju polaunen, fo baf alles aufhorcht.

Eine ernsthaftere Unterhaltung war heute Abend bie mit dem jungen Wirsburger, dem Studenten, der desperat und auf gut Glud in die Welt hinein geht. Dieser Bursche ift schlant und hager, aber sein ganges Wesen hawseber viel Einnehmendes, ohne zu bestechen. Sein Gesicht spricht Leibenschaft und Empfindung, seine Sprache drückt sie sendig, sein Gesang schon und rührend aus. Die Liebe jagt ihn nun in die Welt hinein, die ihm noch vor furzem alles Schönste des Lebens versprach. Ein Madchen, das mit Jugend und Schönheit Reichthum verband, das ihn innig liebte und selbst die Genehmigung dieser Liebe von

einem ffrengen Bater erhielt, laft fich bethoren und geht mit einem glatttopfigen Biolinfpieler burch. Die Ehranen liefen ihm über bie Wangen, ale er es fprach, und feft prefte er mich an fich. "Ich bin geliebt worben, wie es nie ein Mann warb. Geben Gie bier Ihre Gilbouettes war fie nicht fchon? ach! fchon und gut, und boch ein fo leichtfertiges berg! Es giebt nichts Beftanbiges in ber Ich fuche nun Rube im Beiten; bas Schleffal fann mir nichts nehmen. D ber ift reich, ber nichts mehr von ihm bettelt!" Go lief er fort. 3ch ging auf unfern großen Speifefaal und fab febnend und glucklich über ben filbernen Strom und die bammernden Berge binuber. 2118 ich in mein Schlafzimmer fam, war nebenan ein fürchtere licher garm. 3d borte ben alten Englander fürchterlich toben und muthen und ein God dam und rascals und villeins! jagte das andre. 3ch mit bem Lichte hinein. Da fant ber Alte im hembe bor feinem Bette in ber lacherlichften Stellung, mit geballten Rauften und fletichenben Babnen See master these boys are rascals, they have shiten in the 3ch fonnte mich faum bes Lachens enthalten und acbot Rube, fchalt bie Buben, und brachte ben Thater, ben ber Alte fchon geobrfeigt batte, ju Thranen: Smell but, it smells devily. Ich bejahte es in bollem Ernft, er flieg wieber ins Bette, bie Buriche frochen unter die Decte und ich ine anbre Bimmer, nicht ohne Lachen über ben tollen Auftritt, obgleich ber Alte mich jammerte. Seute morgen tam er noch jornig beran und fluchte über Riche und Bangen und Geftant und fchimpfte bas Birthebaus ein: Newgate und infamous house. Wir tablten eine aute Beche und figen jest in ber Rainte.

Donnerftag Morgens ben 12. Jul.

Ein Maß guten ofterreichischen Beine ift die Rehle binunter. Mit meinem lieben Frangmann und seiner Eleinen runden Fran habe ich dierch Engelhardigell und langst der Donau einen Spaziergang gemacht, und fige nun in einem Erfer über den alten majestätischen Strom und schreibe.

Wir fliegen geftern ben 11. Jul. balb 5 Uhr von Rilghofen ab, und lanbeten um 8 Uhr in Daffan. Rilabofen breiten fich die Ufer wieber aus und fenten fich, befonders bas rechte, ju reichen Rluren und Relbern. Go fcwimmt man burch mannigfattige Rrummungen nach Baffau binan, wo fie enger und enger gufammentreten, und fich mit majeftatifchen Getfenmaffen, Buchen und Saunenwalbern erheben. Bir hatten feine Langeweile, benn alle Augenblicke fam ein Bug bon 30, 40, 50 Pferden, große Bote mit Mehl, Safer und Ungerweinen jogen, inbem fleinere mit einzelnen Menfchen belaben, fich langfant ben Strom binan, ober binuber fchaufelten. Paffau angelangt, burdmauberte ich mit bem jungen berlis ner Raufmann ben ichonen furftlichen Wart jenfeits bes Strome, erftieg mit vielem Schweiß die Citabelle, ruberte bann in einem Rahn auf ber Donau und bem Inn um bie Stadt berum, eilte bann in ben Strauf, mo bie gange Gefellichaft ichon fchmaufend am Tifche fag, barauf murbe mehrere Stunden in der Stadt berumgefchmarmt, bis wir Rachmittag um 3 Uhr vom ganbe fliegen.

Paffau ift in einem fpigen Winkel zwischen ber Donau und bem Inn eingeklemmt, und giebt einen ganz feinen Anblick, wenn man es oben von ber Citabelle, ober auf ber Donau vorbenfahrend sieht. Eritt man aber hinein, so verschwindet bies ganz, und man hat häßliche enge und hockerige Gaffen, und fast in ber ganzen Stadt nichts, als Schindelbacher. Für diese häßliche todte Natur entschabigt

biat nun bie lebendige reichlich, und es war eine Wonne fur und Bugbogel, in ben Rirchen und auf ben Gaffen. und felbft auf ben Bafchplagen am Inn fo viele reigenbe Weiber und Dabelgefichter gu feben. In ber That, Daffau will ich fuhn deine ber fchonweibrigen Stabte Teutsch. lands nennen Beich ein Blut baben die Beiber ben if ter blenbenden Dant! welche folgate und boch fchwellenbe Bestalten! wie fcon und verführerifch bie fchmargen und blanen Schelmaugen, wie nett bie Rufichen, wie faffanien. braun bie Sagre! Reiber foll biefe fcone Ratur mur gu febr in Bien beliebt fenn, wo bie Daffauerinnen in vielen Saufern bie fleinen Stuben . und Rammerbienfte verrich. ten. - Der Dom ift ein fcones Gebaube, bell und licht. mit fuhnem Gewolbe und Pfeilern, und mit furfilicher Pracht, ja Ueberpracht. Dag er an allen Eden und oben an ber Dede mit Schilbereien überladen ift, berfiebt fich. Dir mar von allem nichts merfmurdig, als bie Anbetung ber beiligen Jungfrau mit bem Rinde. Die bobe Forderung ber Runft, ju ibealifiren, erfullt fie freylich fchlecht, aber wegen ber getreuen Darftellung ber gemeinen Ratur mag fie immer jeber bewundern. Die Gefichter ber Unbetenben baben einen folchen Ausbruck von gemeiner Stupi. bitat, Staunen und Gaffen vor etwas Grofem und Unbegreiflichen, fo eine bumme Singebung bes Schmarmers und Kanatifers, bag fich nichts Treffenbers benfen lagt; und als wirfliche Driginale, die man noch taglich vor Seis ligenbildern und Rrucifiren fnieen fieht, find fie mit außerorbentlicher Treue und Wahrheit getroffen. - Um Dom liegt bas fürstliche Schloß, ein gang artiges, ungothisches Gebaube. Marttplate giebt es feine. Die Geifilichen wohnen bier am beften, wie naturlich. Die Canonici regulares im Rordweften ber Stadt mohnen fehr bubich, aber jenfeits bes Inn's am Gebirg haben bie Rapuginer ju Maria Sulf eine fo romantische und liebliche Lage und Ueberficht über die Stadt und die benden Strome, daß ei-G

nen die Sehnsucht anwandeln kann, ben ihnen sich einzunissen. Die haufer in der Stadt sind auch meistens schlecht gebaut, und alles dentet auf Armuth und Unthätigkeit. Und doch wie viele Städte haben so eine Lage? Die Bettster muffen hier schlimm senn; denn man liest die merkwardige Warnung: Ieder Bettler kommt ins Juchthaus und der Geber bezahlt einen Dukaten. Sollte man eine Pflicht der Wohlthätigkeit so verbieten durfen? Sonst ist es frenslich angenehm, nicht so von Bettlern überlaufen und überschrieben zu werden. Denn von Rurnberg an habe ich sie auf allen Straßen und Gassen zählreich und unverschämt gefunden; auch der Nichtbedürftige probirt doch, ob er nicht etwas erschnappe, und schreit die Reisenden und Fremden an.

Der fürftliche Part liegt eine halbe Deile von ber Man geht über bie gitternde Donaubrucke guv linten Sand gegen Rorben ben Berg binan. Er gebort ju ben Schonften, bie ich gefeben babe. Bon ber Runft will ich nichts fagen, benn mas es bavon giebt, bas habe ich an vielen Orten, ja an ben meiften, beffer gefeben, aber Die Ratur ift bier bewundernswurdig fchon. Unten flieft ber machtige Strom, und fleine Sauschen und folge Gebaube lehnen fich bart an fein Ufer, und laffen einen fchma-Soch über biefen fleigen bann bie folgen fen Kabrmea. himmelefaulen, Die Relfen, mit ihren bundertiabrigen Richten bergan. Alle Augenblicke fofft man auf fchone italienifche Pappelgange; auf riefelnde Bache, bie braufend von Felfen ihrem großen Bater gufturgen und bie und ba luflige Teiche, mit Erlen, Platanen und Beiben .umfrangt, bilden, fuße Ufple ber liebenden und lockenden Sproffer bes Frublinge, mit Grotten von Baumen und Relfen, von fubtem und frifchem Baffer umfchwäßet und auf mancherlen! Beife von ordnenden Sanden verfchonert und gefchmuctt. Bolgerne Bruden fuhren über bie Schlunde und Schlichten. Go fleigt man immer ben Berg binan umb hat end.

lich eine Musficht auf Gefilbe, Dorfer und Balber. Bir trafen einen gangen Saufen Schnitter am Balbe, Die Roge gen einfuhren. Wir gingen burch bas Schlof bes Parts, und feine Rus . und Drangeriegarten wieder gum beiligen Strom binab, nicht ohne Ruhrung bes Spruche eingebent, ber ale Anffdrift auf einer Bruche ftand, bie uber eine tiefe Colucht führte: Alles ift Uebergang. Go ging es bie Douaubrucke vorben gur Citabelle bin, um ber entfuctenden Ausficht uber und auf ben Strom in ihrer gangen herrlichfeit gu genießen. Man geht bier burch ein Relfenthor, bas in einer Sobe von 24 Rug burchgebauen Run tommt man an die Ilge, einen fleinen Strom, ber bier in die Donau fallt, und an welche fich ein fleines Stabtchen lebnt. Wir frochen von bier in gehrenber Connengluth den Berg hinan; mein Gefahrte mußte alle funf Schritte ftillftehn, um Athem gu fchopfen. Diefe Citabelle fleiat fchroff auf jacfigen Telfen ben Berg binan, und affe Bucken swifchen biefen find mit gewaltigen Mauern perwahrt, fo bag fie woh unten angefeben, ein fubnes Un-Dben verliert fie biefes, benn hinter ihr im febn bat. Morben liegen bobere Berge, und ju biefer Bulver unb Ranonengeit ift fie bort, trot ihrer trodinen Graben und Quabructen, Mauern und Thurme nicht mehr feft. Aber wenn fie oben an ihrem eignen Plate an Unfeben verliert, fo giebt fie es anbern Dingen befto reicher. 3ch fanb bier eine fchone Ctunbe auf bem oberften Mauermall, unb nenof nach allen Geiten ber berrlichften Ausficht, fab bie Stadt mit ihren Thurmen und Rirchen, ja felbft auf ihre frummen Gaffen, und auf die Menfchen binab, die barin manbelten, fah bruber bie fchonen Berge mit bem Rapugic. nerfloffer, ben fchnellen Inn und bie Donau, mit taufend Rabnen und Boten befahren, und vom Getofe ber Roffetreibenben Subrer, und bem Rlatfchen ber Ruber belebt. Co fab ich uber bie fchrecklichen und fchroffen Relfen binunter und munichte mir Glügel. Die grunen malbigen

Bebirge, bie braunen Relber mit ben fchneibenben und arnb. tenden Menfchen, bas Gemimmel ber Rabne und ber Bootbauer auf und an ber Ilge, alles, alles Leben und Weben gab auch mir frifches leben und Muth in ber Bruft. Es liegen bier einige Golbaten, murbige Broben bes Reichsfontingente. Bier oben in ber Luft ift bas Spital. Loblich und brav; ju folchem Gebrauch tonnen biefe alten Relfenneffer nun nur einzig noch bienen. Unten an bem Relfenthore ift bas machtige Gebaube, meldes über ber Donau banat, ju einem Strafhaufe geworden; auch biefes gut; benn auch fie haben frifche Luft, und gugleich Unterbaltung und Beluftigung burch ben Blick über ben mimmelnden Strom und bie Gtabt. Bon bier fliegen wir in einem Rabn ab, und fuhren ein halbes Stundchen auf ber Donau und bem finn, und landeten bann am Thore unfers Gafthofes, wo bie Gefellichaft fchon ben einem luftis gen Mable fag, bem vier elende Riebler ein widerlich gellenbes Getofe machten.

Um bren Uhr fliegen wir ab, und hatten gur Nechten balb ofterreichifches Gebiet, gur Linten noch immer paffauis fches. Die Berge fenten fich und erweitern fich jum Theil ju Relbern. Aber nicht lange, und fie beben fich wieber. Die Donau bildet einige liebliche Infeln. Wir fubren um eine fchone Rrummung, und hatten ben Rrempeffein bor und. Diefed fleine Schlof liegt an ber Mitte bes Berges auf einem abgeriffenen Relfen boch uber bem Baffer febr romantifd, und mablerifch. Bur paffauifchen Geite ftanben ihm alle 500 Schritt fleine Rapellchen mit Beiligenbilbern als Gegenftucte. Man nennt biefe Burg auch bas Schneiberichlog, weil ein Schneiber, ber eine tobte Gais burch ein Senfter hinabfturgen wollte, fo unglucklich mar, fich baben gu verwickeln, und ben Sprung mit gu machen. Sinter Krempeftein wirb ber Strom burch bie gufammentretenben Berge eingeengt, und tiefer und fcneller, und bie Berge feigen immer bober. Man wenbet fich aus bem

Rorben nach Guben, fieht bas fchone Schlof Rurftenftein weiter binauf gur Rechten, fegelt bicht vor einem gelfenftuct in ber Donau porben, worauf ein Rapellchen Rebt, und welches Links die Grange bes Defterreichifchen und Daffauifchen macht, bat Links in weiter Rerne einen Schonen alten Thurm, ber wie ein Gefvenft aus ben Sannen und Buchen berabnieft, und fchwimmt fo an Engelbarbegell an, wo ich biefes fchreibe. Unterwegs mar ber freundliche Frangmann mein Gefelle, und wir haben frohe Unterhaltung gehabt, und manchen Gvaf getrieben. ift Gefretar bes ofterreichifchen Gefandten in Detersburg, bes Furften Dietrichstein, und wird ihm von Wien aus folgen. Best fommt er von Raftadt, und fchwort, bag ber Rrieg wieder anfangen wird, und bag bie Frangofen bann werben verweht fenn. Roch vielen Gpaf hatten wir mit einem frantischen Baueremann, ber nach Ling geht. Er ergablte vom frangofischen Rriege. Ginmal pacten ibn Rothmantler und brauchten ibn jur Bruftmehr gegen bie Rrangofen, indem fe ihm die Gewehre auf die Schultern legten, und fo einen Dann nach ben andern niederpurgeln machten. Go ging es einige Zeit und ihm war nicht wohl baben ju Muthe. Aber endlich hatte fich ber Feind gebreht, einige Rothmantler murben gefangen, und fein Schulterleger hinter ihm mit einer Rugel erschoffen. Die Frangofen uahmen ihn erft fur einen Spion und wollten ihn hangen. Aber burch bie Gefangenen flarte fich bie Gache auf, et mard unter Gelachter, und mit einigen großen Thalern bes Schenft, fren gegeben.

Die Mauth in Engelharbszell wiberlegte bas Gerücht von ihrer Strenge. Die Leute waren alle fehr artig und visitirten leicht. Unfre Passe nahm man und ab. Sie werden verstegelt und man bekommt sie in Ling gegen eine Gebühr wieder. Ich wanderte um die abendliche Zeit in Engelhardszell herum, unterhielt mich mit unsrer franzosissschen Gesellschaft, hatte eine frohe, durch Wein und Polisi

tif begeifferte Abendtafel, moben ber alte Burton febr warm warb, legte mich bann in ben Erfer traumend über bie Donau bin, worin ber Bollmond glangte, und ging endlich ju Burton und bem Berliner ins Bette. Die Donan ift bier ohngefahr 400 Schritt breit und flieft nicht febr fchnell, muß alfo febr tief fenn. Der Grund ift meiftens felfigt, und bie und ba ragen einzelne Relfen wie Unge. beuer aus bem Baffer berbor; andre liegen tiefer und bilben fleine Birbel auf ber Dberflache bes Baffers. Ufer hat fie Rapellchen und Bilberchen ex voto, beruhmte Rirchen mit Ballfahrten, und auf ben Brucken ben beil. Mepomut mit feinem geftirnten haupte, welches oft noch mit einem Glodenfchirm gededt ift. Diefer parabirt auch oben auf ber paffauer Citadelle. Frenlich wenn er mal wieder ins Baffer mußte, fo murbe der großte Theil von Teutschland fich noch im Schwimmen üben muffen.

# Donnerftag, ben 12. Jul.

Ich war fruhe auf und hielt ben einer Bouteille Bein auf einem Erfer über ber Donau die Morgenandacht, freute mich ber fchouen Ratur, und machte bann mit Burton und meinem Frangofen einen Spaziergang. ift ein gefcheuter, außerft heftiger und jovialifcher Mann, gut in ben lateinern bewandert, und er fpricht von allen menfchlichen Dingen mit ber außerften Ginficht, gefieht auch fren, feine Ration fen an Artigleit Die lette von alten, viehifch, ftolg und unwiffend in ben Gebrauchen anderer Bolfer. Mit gleichem Gifer fubr er über ben Aberglauben und bie Reger - und Judentgrannen los, wogu bie Musschlieffung unfere Juben von ber geftrigen Mittageta. fel Gelegenheit gab, ba ber Schweiger ibn weggewiefen batte. Go haben wir, neun Mann boch, beute Mittag und Abend mit unfern Damen gang frobliche Beche gemacht,

und endlich bis in die finkende Nacht uns an der Geselfchaft des hintern Schiffsraums ergogt, die unten im geoßen Saale ihre Orgien hatten, wo die Handwerkspursche Bein und Tanz froh aufjauchzten, um endlich ein jeder mit seiner schmierigen Dame ben Seite zu friechen. Wir wollten freylich heute Nachmittag abstoßen, aber theils war die Mauth erst um fünf Uhr berichtigt, theils ward der Regen mit Donner und Blig so heftig, daß keiner von den Schiffsleuten aus dem Quartier wollte.

#### Frentag, ben 13. Jul.

Wir haben bis Afchach, wo ich fchreibe, eine munberfchone Reife gehabt. Der Wind mehte falt und fcharf, und bie Sonne tonnte noch nicht uber bie boben Berge bor und fommen, boch fant ich fest auf bem Berbecte und lief bie andern in unferm Loche Die schimpfliche Luft faugen. Die Berge fleigen binter Engelhardszell immer noch empor. Bald tommt man burch bie fchonften Rrummungen bis unter bas ichone Schlof Rheinach , welches hoch im Baldgebirge gur Linken liegt, und fchauerliche Siten, Bache und Bergichluchte ale Bergierungen unter fich bat. Balb folgt Marsbach oben im Gebirg, welches unter fich fchroff uber bem Baffer auf einem Felfengacten einen alten Thurm, und gegen fich uber gur Rechten berrliche Trummer bat, aus beren Mauern gewaltige Sannen hoch in bie Bolfen emporftreben. Balb fieht man wieder linfer Sand einen Thurm bervorauchen, burch feine Gefpenfter berühmt, und felbft ein Gefpenft ber Schiffer und Banbrer. Der Strom wenbet fich nun links um eine Berg. fpige burch bie engeren, fteileren, felfigeren Geftabe reigend fort, und man fieht ben Thurm mit feinen Trummern, bom Strahl ber Morgensonne vergoldet, berabnicken, und

freut fich ber Relfen , bie mit ihren Buthen und Tannen immer graufer und bimmelanfteigenber bervorfpringen. Diefe Rahrt von Rheinach bis Renhaus ift entgudend, und auch biefes Schlof mit feinem Thurm und ber braufenben Michel hat eine anmuthige Lage. Sinter Reuhaus fenfen fich die Berge wieder und zeigen Dorfer, Rornfelber, Deis ben und Erlen am Ufer. Bir find bier megen eines fleinen Windftoffes und Regengeftobers ben Afchach gelanbet, welches mit einem alten Schloffe rechts am Waffer liegt. Es ift bier jest ein großer Artilleriepart, woran viele bunberte arbeiten, um bem menfchenmorbenden Rriege neue Opfer ju bereiten. Die Dorfer bier herum find ftroben und fcbindlig gum Theil. Man fieht fchone Pferbe und Rinber, und gang bubiche Menichengefichter, nur bie und ba leider wieber in die haflichen Ropfrinfeltucher gehullt. Die Sprache mirb immer baricher und raubtonenber, mit bem Ausbruck ber Chrlichfeit und Diminutiven in fe und erl.

hinter Afchach wird bie Gbne immer breiter, wie ber Strom, und man fchwimmt maanbrifch burch eine Menge ber anmuthiaften Infeln fort, Die ihre grunen Beiben und Erlen in bem Spiegel bed Stromes jeigen, und von Doben und Stranblaufern fchallen. Es ift ein unbefchreiblich fußes Gefühl, wenn man ffundenlang gwifchen engen Bergen eingeklemmt gewefen ift, und nichts als fchauervolle. und große Begenftanbe gefeben bat, mit einem Dale in Die ftille und fanfte Datur entruckt gu fenn. Diefe Infeln mit ihren Bifichen und grunen Ufern, bas Gefchrey ber Moven und bas Pfeifen ber Stranblaufer, brachten mich mit fugen Erinnerungen in bas geliebte Baterland. An benden Geiten zeigten fich berrlich bebaute und bunte Sluren, jum Theil gemabt und abgedenbtet, jum Theil mit ihren grunen Salmen bie Gichel bes Schnitters erwar-Go fuhren wir einige Ctunben burch bie Infeln tenb. und flachen Geftabe bin, faben Schlof Ottenbeim, mo ber

dritte Runigundische Otto gebohren und als Rind in Stein gehauen ist, und suhren dann wieder zwischen höhern Ufern auf bas freundliche Linz zu, wo wir um Mittag. landeten und und die mancherlen Fastenspeisen und den keidlichen Wein wohl schmecken ließen.

Rach bem Effen ging es gur Polizen, wo unfre gu Engelhardegell verfiegelten Daffe eraminirt und bann mit bem Stempel bes frepen Ginpaffirens verfeben murben. Dan batte mir von einer Inquifition gefagt, wir fanden bie Leute artia und nicht zu fchwieria. Ein einziger Båder burfte nicht paffiren, weil er burch Daing batte manbern und feine Rundschaft mit bem Stempel ber Munici. palitat von Daing ftempeln laffen muffen. Rachher befab ich mit meinem Rrangofen, ber bier befannt mar, bie Stadt und bie Promenaben, ging auf ein halbes Stundchen gum biefigen Rafperle, und flieg bann auf einen boben Berg, um bie Reiche ber Belt umber und ihre herrlichfeit ein wenig zu befehen. Bier fag ich eine gute Stunde und genof bes reigenoffen Unblicks, ben man fich nur benten Die Strablen ber finfenben Sonne beaoffen alle Gegenstande mit bem holden Dammerlichte, worin die Kantafte fogern mit ihren goldbefaumten Rlugeln fpielt. Still flof und filbern bie Donau, mit Rabnen und Boten belaben, und vom Getofe ber Menge umhallt, bie Gtabt vor-Jenfeits fchimmerte Uferling lang ber Brucke bin, und man fieht weit hinaus ein anmuthiges Bilb bes fugen Briebens, Ruben, Rornfelber und Baume, unter welchen bas hochthronende Beftelberg fich bem Muge bes Sebers als ein Schoner Rubepunft zeigt. Gegen Beften am biffeis tigen Ufer ben ber Stadt find fleile Berge, woran fich wie an ewig fichern Gewolben, unten langft ber Donau, fleine Sanferchen gelehnt haben, und bie weiter hinauf Garten, Gartenhaufer und blubende fleine Thaler geigen. Aber unbeschreiblich ift bie Ausficht nach Guben und Dfien. Die Stadt breitet fich felbft wie ein fchoner Garten Gottes

nach Suben hin aus, und reiche und fruchtbare Fluren mit schönen Dorfern und ferneren Walbern laufen amphitheatralisch hinter ihr fort, und weither bammern die salzburgischen Schneeberge mit ihren leuchteuben Sipfeln, und erregen ein Gefühl des Aufflugs in die Unendlichkeit, das zu einem milberen Gefühle verschmolz, als meine Augen der dampfenden Donau folgten, die mit Gebäsch umtränzt ihr schönes Haupt dem sinkenden Sonnenstrahl zum Berzgolden darbot. — Fröhlich eilte ich heim, und sah im teutschen Dreher unten im Saale die schönen Linzerinnen einige Stunden walzen, weihte die letzte lebendige halbe Stunde dem Strom, und fant in die Arme des Schlafs.

#### Stein, ben 14. Jul. Abenbs.

Ich fige bier im Elephanten, unter mir die Donau mit Weiben und Erlenbufchen, und bas freundliche Rlosfer Ruttwein auf feinen schon gerundeten Fichtenbergen mir gegenüber.

Ling, wenn man bie Altftabt mit ben Ringmauern rechnet, ift ein fleines Stabtchen. Gie hat fchlechte Gaf. fen mit ichonen Saufern, aber einen febr fchonen Plat, ein heitres abbangiges Oblongum, welches bobe und gierliche Baufer einfaffen, und ein glangendes Monument gu Chren Gott Baters und Gottmutter vergiert. Die Rira chen mit ihren blanten und fchimmernden Thurmen erho. ben bie naturliche und funftliche Freundlichfeit bes Orts. Unch an bem Bluffe machen bie Saufer bier beffere Diene. ale bie in Daffau und Straubingen. Aber weit ichoner als biefe alte Stabt, find bie neuen Strafen, aroffere Stadt bilben, und fublich ber Stadt nach allen Richtungen binlaufen. Bier findet man grabe und breite Baffen, und faft burchgehends hubfche Saufer bren bis

bier Stock boch. Die Graben um bie alten Mauern ber Stadt find gu Garten geworben, und an biefen lauft eine bubiche Dromenade mit einer boppelten Baumreibe bin. Co liegt biefe niedliche Stadt an ben Ufern ber Donan von Beffen nach Often bin, und breitet fich wie ein Racher nach Guben aus, mit bem reitendfien Sintergrunde von ber Welt. Und mas fehlt bem Borbergrunde? folge Donau mit bem Gewimmel und ben Stimmen ber arbeitenben Menfchen, mit ber langen Brude und bem jenfeitigen Uferling, mit ber fchlogabnlichen Rirche bon Bestelfelb, und ben reichen Rornfelbern und Weinbergen; wo findet man bies alles leicht fo wieder? Rach Diten bin find an ben Donguufern fchone Rluren und ein prachtiges Gebaube, worin eine große Duchfabrit ift. Schabe, baf Die übrigen fchonen Saufer boch fast alle mit Schindeln gebeckt find. Dben auf bem Berge, wo ich fo frohe Abendftunden feperte, liegt eine ftattliche und luftige Raferne, boch über ben Relfen ber Dongu. Es giebt bier gute Rabrifen in Baumwolle, porguglich aber in Bolle, und bas Linger Tuch ift weit beruhmt wegen feiner Gute. angenehmer aber und bem Ange erfreulicher find bie Denfchenfabritantinnen, beren es bier wirflich allerliebfte giebt. Raft alle find wohl gestaltet und gebaut, und haben bie frifche und rofenftaubige Karbe ber Beinlander; boch fucht man umfonft Bis und ein Runtchen von ber Prometheus. flamme, die fo wunberreigend aus einer lieblichen Geftalt gurudffrahlt. Unbegreiflich ift es mir, wie ein weinlandis fches Bolt in Bort und That fo trage und feuerlos fenn Doch liegt nicht vielleicht bas Meifte an Religion und Ergiehung? Auch bie Danner find fart und meiftens wohl gebildet. In unferm Wirthshaufe wurden wir ubrigens gut barbirt, und ber mafferanwohnenbe Rrebs fagte und mit scharfen Rlauen an, und leiber batte er mit fchmutigen vorber alles befubelt, und auch feine Dienerfchaft ben ructwartfigen Gang gelehrt, fo bag man nach allem felbft laufen mußte, und ich mich mit bem alten Sachfen um ein Glas Waffer bennabe gefchlingen hatte.

. Dun noch einen Blick auf einige Berfonen unfrer Gefellichaft. Der Jube ift ein narrifches Thier und verbirgt unter einem gefallenden Betragen die degften Saunerfniffe, ein arger Mabchenrauber, breift, vermegen und gludlich in feinen Unternehmungen. Er fpielt mit einer Dame unfrer Befellichaft taglich Romobie, jur allgemeinen Beluftigung. Es ift eine alte Brube, bie Unfpruche macht und gefallen . will. Gie ift nie unter Menfchen gewefen, wenigftens nicht in einer folchen lage unter fo gefahrlichen und verwegenen Menfchen. Unfangs hielt fie fich gang gut, als ein Dann, ber und in Paffau verlief, fich ihrer noch annahm. belfen ihr bie Ausrufungen und Betheuerungen ber alleinfeligmachenden Rirche nicht mehr, fie wird immer alberner, und fpricht und handelt wie eine Unfluge, und ba macht ber Jube benn luftig genug, in Giner Perfon ben Recfer und Liebhaber, und fuhrt fie noch mehr auf bas Glatteis Meine gewohnliche Unterhaltung ift ber ber Albernheit. Eleine Rrangofe, ber mir immer lieber wird. Much fein Heines rundbauchiges Weib lebt ben ber Unnaberung ibrer Baterftabt Wien auf, fpricht zuweilen ein freundliches Bort mit, und fann recht artig fenn. Er war im Gefolge Ludwigs bes XVI. ben feiner Blucht, und entfam mit wenigen andern ins Defferreichifche. Der Englander ift ein politis fcher Weltverbefferer, ber mit man the greatest foe to men, und God damn my father, to have begotten me und for teen miserables there's but one happy um fich wirft. 3ch balf ihm geftern mit feinem Daffe aus, burch Bitten und Borfellungen und ofteres bin - und herlaufen, fonft mare er fchwerlich nach Wien gefommen.

Der heutige Morgen war falt und fchon. Fernher schimmerten aus bem Guben im Morgenglange Die Schneeberge, über welchen ber Traunstein wie ein Riese mit rauher und furchtbarer Stirn emporragte, und eine tiefe Sehnfucht nach ben Allpen ber Schweiß, biefen einft fo Bor und bampfte ber aluctichen Alpen, in mir erreate. Strom mit feinen grunen Infeln und Bergen, und Die Wolfen legten um bie bunfeln Tannen ben rothen Schlener ber Beiligung. Go fcmammen wir in mannigfaltigen Rrummen burch Infeln fort, Die Unhohen ferner vom Balb faben wir rechts bie Eraun in ben Strom fallen, bie am Traunftein entfpringt, und an welcher fich febr reiche und toffbare Galgmerte befinden , Ihm folgte bald bie Ens, an ber freundlich bas Stadtchen eben bes Mamens liegt; frattlicher, als jener flieft er baber, und wollt fein Baffer bem Ronig ber Strome Germaniens, ber immer noch swifthen grunen Enlanden und flachen Gefilden hinflieft. Etwa 3 Stunden von Ling fuhren wir unter bem reigenden Spielberg bin, welches balb gang mit feinen Erummern gufammenfiurgen wird. Es ift nicht boch uber bem Baffer auf Rlippen gelegen und rund bom Strom umfloffen , ber eine malbige Jufel bilbet, Die lieblichfte, Die Die Santafie gaubern fann, worauf ber alte Gefchmack biefe fchone Burg grundete, und beren neuer Befiger, ein Graf von Wolfenstein, burch bas Rrachgen von Rafanen bie Schiffer febr unleiblich aus ibren fchonen Traumen auffchrepen laft. Bis Mauthhaufen ift bie Sabrt von Ling ber immer burch Cbene und Infeln gegangen. Run erhebt fich bie Gegend wieber gu Sugeln, und man fchifft mit einer Rrummung norbofflich unter bem ichonen baunischen Schloffe Balbfee bin, welches por fich im Morboft eine aufferft liebliche Gegend bat. Dan fieht weithin ben graben Strom entlang, und jenfeits ein flaches Umphitheater, bas fich mit Felbern, Dorfern und Bufchen ju einem ichonen Salbmond rundet, und nach ben freundlichen und ftillen Infeln, Die eben fo frobliche Idee bes Ackerbaues und bes landlichen Lebens les bendig erregt. Dun treten bie Berge allmablig naber, und man tommt nach einer langen Rrummung unter bas

stolze Schloß Rrenn, welches hoch und auf schroffen Felsen ba hangt, unter sich brausende Wasser an seinen Klippen brullen hort, und hinter sich das Dorf Kreuzing als Kontrast aus der Ferne darhalt. Dieses schone Schloß gebort dem Grafen Salaberg. Das Wasser deunten bricht sich zuweilen so fraus und laut, daß es ben Ramen Krenner Schwall davon getragen hat.

Dier werden die Berge Schroffer, bie Ufer enger, bas Sobe Relfen in fürchterlicher Unordnung Baffer wilder. und Grofe liegen wie Schneeballe ber Sitanen auf einanber gehauft. Man mertt es an allem, bag ber Strubel nabe ift. Mehrere beten und falten bie Bande, und bet alte helfenbe und fuhrende Dilot halt feine Sand gegen Die Bruft und befreugt fich. Ich habe ben gangen Bormittag gebetet, und bie braufenben Waffer fchiegen mit meis nen Empfindungen vorwarte. Das Boot tangt auf bent Bellen, Die Schiffer ruffen fich gur Arbeit. Man fabrt auf bem Strubel, ehe ich es merte, bag uberall ein Strubel ba ift, und balb ift man auch uber ben Wirbel bin. ohne baß jemand hier was Schlimmes und Gefahrliches gegbnbet hatte. Dennoch bat man Benfpiele . baf von biefen Schiffen burch Unvorsichtigfeit und Bufall verun. gludt und von bem Wirbel an die jacfigen Relfen gewor. fen find, um nie wieber bie Donau zu befahren. wie bem auch fen, fur einen halben Geehund, wie ich bin, hat fo ein Donauftrubel nicht viel Großes und Mertwurbiges, aber bie Ratur bat es befto mehr, und man mochte, um ihre herrlichfeit noch mehr ju heben, Strudel und Birbel noch etwas furchtbarer munichen. Die Donau, bie bicht gwifchen bie fteilen Ufer geflemmt ift, bat fich bier burch ben harten Rels einen Weg gebahnt und einen Ruffen mit einer gacfigen Rrone fteben laffen. Diefer Reldruf. fen ift eine grune bufchigte Infel, an ben Geiten gemauert, bamit bas Waffer nicht gu fehr aus einander fliege und burch Seichtigfeit mit feinen Rlipven ben Strubel noch

fchlimmer machen, Huf ber jadigen Rrone fiebt ber Reft eines alten Thurms und Gemauer mit einem beiligen Rreng; biefer Thurm bat janfeite gegenüber feinen Bruber, ber bon einem gleichen Throne in Die furchtbare Liefe Schaut. Durch Diefes berrliche Relfentbor ftrubelt bas Maffer nun rafch burch, und bas Schiff tant nach. Reis gende Schluchten offnen fich links und braufende Giefibache permehren bie Schauerlichfeit ber Gegenb. Much um bie andere Geite ber Thurminfel fann man fabren , aber es gebt langfam und feicht und nicht eben ficherer. man aus bem Strubel berous ift, tommt man gu bem Birbel. Diefer entfieht gleichfalls burch einen großen Relfenblock, welcher rechts boch im Strom emporftebt und an bem bas Baffer fich gurnend bricht, und unten Geblunde bilbet . bie es in einem weiten Rreife umbreben und bie Schiffe gugleich mit, fo ber Schiffer nicht Acht bat. Dies fer Relfen bat auch einen Thurm, ftattlicher, als bas Strubelthor, ein Emblem bes Unverganglichen im Wechfel aller Dinge. Beber Wirbel, noch Strubel find alfo bas, mas man fo gern baraus machen mochte, eine Schlla und Charnbbie, aber in anderer Rucfficht baben fie viel Erhabenes und Großes, und man mochte fich, wie Ginige gewollt baben, die Relfenthore nicht gerne wegfprengen laffen.

Raum waren wir aus bem Wirbel herausgetangt, for fam ein Munchlein aus bem nachsten Dorfe mit Sankt Ritolaus, bem Seepatron, und bat um eine kleine Stener für ben heiligen und seine Officianten, und erhielt von jestermänniglich nach Stand und Würden. Auch unfre Schiffsleute ließen einen Teller rundgehn, um etwas zur Erquickung zu haben, nach überstandener Arbeit und Sezfahr. Ich faßte noch einmal meine Felsen ins Auge mit ihren Thürmen, und bliefte voll von Gegenwart und Verzgangenheit links an den hohen Gestalten und abstürzenden Lithen hinauf, und schwamm in eine flachere und unbedeutendere Gegend ein. So suhren wir fast zwen Stunden

binter bem Strubel mit ftillerem Strome fort, als eine himmlifche Ausficht in ben Dft fich offnete. Dehrere alte Schloffer, furchtbare Belfen, fchone Thurme ficht man über Die Glache berbammern, ohne ben Strom ju feben, und eine bunte Ebne fchwimmt wie ein Darabies unter Ruinen mit einem fort. Rechts liegt eine Lobichrift bes großen Rapferd Jofeph, bas prachtige Urmenbaus ju fine, worin wohl Surften wohnen tonnten. Bon bier bebt fich bie . Begend wieder und ber Strom geht enger und fchneller. Links boch im Gebirg liegt ein altes Schloff mit feinen Erummern, und rechte Beiffenberg auf fürchterlichen Relfen. Dit einem Dale wendet fich ber norblich fliegende Strom wieber offlich, und man fieht boch im Gebirge bas niedliche Mariatafert unter feinen etaufend Beinfidden. Diefes ift einer ber befuchteften Onte im offerreichischen Lanbe, und noch jahrlich mallfahrten viele Saufende mit Saben und Gelubben gur gnabenreichen Mutter Gottes, Die fich burch Wunder und Erscheinungen ben ben glaubigen Chriften berühmt gemacht baten Balb fam auch Sanft Martinus in einem Boote und bie beilige Jungfrau in einem andern, und holten fich bie Almofen ein. . Links find Die Ufer fchroff und fteil, rechts abhangiger und mit ben fchonften Reben bebeckt. Go lauft man rechts unter eis nem gertrummerten Schloffe bin, und ift, wie burch einen Rauberichlag unter Delf, nachbem man um bie lange Diefe Abten, wohin ber beilige Bater, Rrumme fommt. Dius ber VI., einmal in feinen Rothen gieben wollte, bort ju ben Schonften Unfichten bes Donauftroms, wurde taglich von mir jum Bohnort gewählt merben, wenn nur feine Benebiftiner barin hauften, und ich weiter Durfte, ale feine Schonen Thurme. Sie liegt stattlich ba mit fecten Thurmen und Mauern und lacht gleichfam bes Strome, ber fo arm ju ihren ehernen Suffen ju fpielen fcheint. Sinten freigt ein Schoner Garten empor, und fubs

fich breiten fich bie lieblichften Dorfer mit ihren Socken und Salmen aus, abniffe ibil him be-

Balo binter Deff fommen rechts bie herrlichen Trum. mer von Schenbubel, Die wie ein Rabenneft uber ben Strom binabbangent Bir bejammerten es alle, baf fo ein berrliches Golok fo gang in Schutt und Afche terfallen muff. Gleich baneben liegt bas gwente Schloff, fleiner, als bas gerbrockelnbe', auch lieblich in bem Strom fich fpiegelnb, ein freundliches Rind ber Conne und bes Methers. Mogen es bie Diariften auch fenn, bie barin mobnen! Die Begend wird bier gur rechten Sand immer fchauervoller und beiliger, und fpringt mit boben Relfenaacfen immer bober in Die Wolfen; gur Rechten in mancherlen wunderbaren Bilbungen; jur Linten find bie Berge balb fleiler, balb abhangiger, und, wo irgend ein Abhang ift, mit luffigen Reben bepflangt. Bur Rechten febt boch ein Gefels mit neuern vorfpringenben Steintlumpen, ben Truminern alter Grofe, mit Tannen und Buchen burch. machfen, mablerifcher und fubuer, ale ich je eines gefeben habe. Ueber ihr und um fie hat bie Ratur in großen Maffen ihre unerfchopfliche Bilbungefraft geubt, und bobe Gaulen ber Unbetung mit beiligem Tannendunfel übergoffen. Weiterhin finbet man eine naturliche Relsmauer mit einigen Durchfthnitten von oben bis unten binablaufen. Sie heifit die Teufelsmauer, wie alles Schwere und Tolle auf biefen armen Berftorbenen gemalt wird: Er mollte bie Donau gumauern, aber bie Steine entglitten ibm immer, wenn er fie gusammenfugen wollte, und ber Strom fpottet noch jest feines eitlen Unterfangens. Sinter biefer Mauer liegt bas Schloß Spit mit ben Schonften Weinbergen rund umber; ein Beinberg liegt ba, eben fein großes Rund, ber Spis am Plat beißt, und idbrlich an 1000 Enmer Bein liefert. Sinter Spig wird Die rechte Seite immer tabler und fchroffer, und Die gelfen fteben wie ger-Schlagene Beltruinen brauent ba. Man fiebt bie fchonen I.

Trummer bed Schloffes Thiernftein, wo ber große Richard Lowenberg von feinem fleinbergigen Reinde ind Gefangnif geworfen warb. Diefes Geblof, faft bas ichonfie an ben Donaunfern, liegt oben am Gebirge, mit einer Relfenmquer furchtbar fchon umgett. Die Relfenmauern laufen nach allen Gelten bin, und fieben als eifgraue Bertheibiger in ibrer ewigen herrlichfeit ba. Die alte Burg liegt gertrummert mit ihren Thurmen in einem fchonen Umphitheater, und bie Relfen bilden bis sum untern Schloffe eine farte Umichangung gu benben Geiten , und becten mit grauen fonnenvergoldeten Gpiten feinen Rucken. Das untere Schloff mit feinen Rebengebauben faffet Monche, Die boch über ber Donau auf Relfen thronen. Bir famen ben Gelegenheit biefer alten Burg in einen lebhaften Streit uber ben Blat, ben ber Menich einentlich bewohnen follte, und fchmatten vieles uber Ctatt - und gandleben. Gegen Diffen folgen biefem furchtbaren Raturfpiele Weinberge, gegen Guben mathen bie grunen jenfeitigen Berge einen angeneb. men Rontraft. Wir manbten und nun wieder gegen Diten. rechts grune Berge, bie gur Gone werben, und linke Beinberge, Die immer weiter und weiter fich ausbreiten. landeten wir in Stein, und ichauten im gwenten Stock bes Elephanten gum Kenfter binaud.

Die Donan fliest auf biesem Wege von Ling nach, Stein, welches 20 Meilen seyn sollen, bald breiter, bald enger, aber immer an Schnelligkeit wachsend, je naher sie der großen Kanserstadt kommt. Seit dem Inn hort man ein eignes Getose von unten auf wirbeln, wie das des halbgefrornen Wassers, wenn der Wind die gekränselten Gisstücke gegen einander treibt. Icht ist sie mit einer Menge großer Fahrzeuge bedeckt, welche Proviant sühren für die Armeen in Vapern und Schwaben. Oft sind vier bis fünf mit mehrern kleinen Boten, die jum Lenken und leebersetzen der Pferde von einer Seite zur andern bienen, an einander gefetzet, und ein Jug von 40 bis 50 Pferden

mit 30 und 40 Menfchen giebt fo Strom an. Diefe ift ein abicheuliches Kahren und garmen. Das Schrenen ber Menfchen, bas Rnarren ber Bote, bas Ctohnen ber Geile und bas Braufen bes weichenben Baffers , macht ein wildes Getofe, bas man fcon lange vorber aus bet Rerne vernimmt. Diefe Buge geben außerft langfam, und fo ein Bug braucht von Wien nach Regensburg 6 bis & Bochen. Alle Mugenblide muffen Die Dferde abgefchiret und einzeln in teinen Boten nach bem jenfeitigen Ufer übergefent merben : weil fie nicht allenthalben Dfabe gum Geben finben, und jumeilen faft fchwimmen und fich an einander und binter einander fcblimm fortarbeiten muffen. Muffer biefen großen Schiffen, wie man fie bier nennt. laufen allenthalben fleine Bote, von ein, zwen, bren Dferben, auch Rabne bon einigen Menfchen gezogen und forts gerubert, und einzelne fliegen mit ihren Schaufeln berubet und binuber, und unten am Gebirg, um bas Gange noch mehr zu beleben, mondern und fabren oft Menfchen. Saufer in ben Dorfern find meiftens reinlich, und, mo ber Drt nicht zu fchlecht ift, auch zierlich bon auffen und innen, meiftens gelb und weiß angeftrichen, mit lichten Renftern; boch find die Schindeloacher mit Steinen belaftet, ein trauriger und finftrer Unblid. Strobbacher findet man in biefen Gebirgufern felten e ofter Biegeloader. Relfenbergen ficht man bier, einige Meilen vor Stein fcon faft eine fcmeißerifche Urt. Dan bat bie fchroffen Berg. bange, bag ber Regen bie Erde nicht fortfpule, ummauert, und fo bagwifchen Rorn gefdet und Reben gepflangt. Gine fonderbare Dobe beobachtet man bier mit ben Mandeln Betreides; über vier, funf Garben namtich ift eine Garbe perfehrt, die Mehren nach unten, wie ein Schirm geftulpt, fo bag es wie ein umgeftulpter Subnertorb ausfieht. fen mag bier ein teber gern gut und laft fich nichts obgehen: man merft es fchon, bag man fich Wien nabert, und bie Saftenfpeifen , wie wir fie geftern und ebegeftern

gefunden haben, laffen Diefe Bufung bent lieben Gott gu Ehren wohl ertragen.

Stein ift eigentlich nur eine lange Gaffe mit einigen Rebengafichen, welche langs ber Donau unter bem Berge binlauft: eine balbe Biertelffunde bavon liegt Rrems , mobin eine fchnurgerade Allee fubrt. Man tann benbe Stabtchen, bie in ber Bauart Ling aleichen, als eine anfehen, ba fie benbe auch einen Magiftrat haben. Rrems liegt nicht fo nabe am Baffer, als Stein, fondern hat einen Borwurf von Diefen und Bufden an ber Donau. Die Gegend umber ift febr luftig und anmuthig. Im Rucken ber Stabtchen beben fich weite Beinberge mit fanftem Abhange emper, offlich flieft ber große Strom und zeigt grune Infeln und Gebufch; gegenüber ber Stabt im Guben find Balbberge, und auf ftumpfem Regel bas Schone Rlofter Ruttwein, Benedittiner Regel, welches romantifch mit feinen fchimmernben Mauern und Thurmen auf Die Stadt binabzufeben fcheint. Im Elephanten war bie Bewirthung fcblecht und bie Beche boch. Doch wie boch follte man Die reigende Ausficht über Die Donau im Sternenschimmer bes Abende anfchlagen?

Heute Morgen, ben 15. Jul., schifften wir um 6 Uhr von bannen, burch eine milbe und flache Segend, ble in ber Ferne Beinberge zeigte, und hie und ba waldige husgel und Bergrücken. Alle Augenblicke suhren wir um ein lachendes Eyland. Es war ein halcyonischer Morgen, tein Lüftchen war auf, der Sonnenstrahl matt, und der Strom so hell, daß die Baume und Juseln sich bis zum Grunde in ihm mahlten. Schone heerden am Ufer, Enten und Moven belebten die Gegend, und einige alte Burgen erinnerten an die vorigen Tage. So muß die Fahrt in der Südsee zwischen den freundschaftlichen und geselligen Juseln sein. Gegen 10 Uhr ward der Tag heiß, und die Sonne schoß brennende Pfeile auf unser Köpfe herab. Bald sahen mir Klosterneuburg mit höhern Ufern voller

Weinberge, balb ben Leopoldberg, und einige Stimmen schrieen: Wien! Wien! Sie saunte nicht die herrliche und majestätische Stadt, die laugerschnte, sich unsern suchenden Wlicken zu zeigen. Weit breitete sich die Donau mit einem Male aus, sie zu empfangen, und schimmerte fernher mit ihren Inseln, die sie mit blauen und schmeichelnden Armen umfaßt. Die Stadt selbst mit ihren hohen Thürmen und Zinnen lag plablich vor uns. Alles schrie Halt! und so stiegen wir den Nuffdorf unter dem Leopoldberg aus, wo ein schreckliches Gewimmel von Miethkutschen und Menschen war, die in den Görten und Tanzhäusern bier den Sonntag zu seyern kamen: ich hielt mich nicht auf, sondern nahm mit dem Berliner eine Miethkutsche, und rollte die Stadt vorben zur Leopoldstadt, um in dem Abler nach langer Flucht Aube zu sinden.

# Wien und mas ihm jugebort.

Sefchrieben ju Wien gegen bas Eude bes Augusts.

Man weiß nicht beffer, wie es einem in einer Gefellschaft gefallen hat, als wenn man nicht mehr da ist; nur die Sehnsucht nach den Entfernten sagt uns, ob wir sie lieben. Die Gegenwart macht in dem verwirrten Ropfe und dem satten Herzen alles gleich; nur die Bergangensheit ist gerecht. Ich siehe jest in dieser Stimmung. Gleich einem Sterbenden, der nichts mehr auf der Erde hat, was er hinfort sein nennen darf, dem alle Gegenstände schon durch die Leichenfackeln bekeuchtet werden, stehe ich bier auf dem Grabe vieler frohen Tage, wahrscheinlich werde ich die prächtige Rapferstadt im Leben nicht mehr sehen. Nichts bindet mein Urtheil, nichts sessen licht mehr gehen. Nichts bindet mein Urtheil, nichts sessen als die Gerechtigkeit und Wahrheit, die ein ehrlicher Mann nie von sich lassen soll. Diese süssen und wehmuthigen Ge-

fuble, bie fich in mir erregen; biefes bange Bergenflopfen : Diefe febnende Unruhe, Die ich empfindes ba fich Die Beit meines Abmarfches von Tage ju Sage nabert; alles bicfes fagt mehr, ale ich mit viel taufend Buchfraben fagen fonnte, wie viel Schones ich bier nefebent, wie viel Gutes qewie viele treffliche und wachte Denfchen ich biet 3ch fonnte nicht nun nady Art vielet gefunden habe. Schreiber bieruber weiblich ausbreiten, und fein weitfchichtig jebe erbarmliche Anefbote, jeden Fleinften Borfall berichten, ber meine bobe und theure Berfon angeht; aber ich benfe, ber Dinbarifche Ausspruch: "Auch bas Ber-Schwiegene bat feine Gragie," behalt noch immer feinen Berth, und mohl mir, wenn ber lefer mir biefe lieben Borte nicht felbft unter bie Rafe balt. Lieber mochte ich es, baf er mal fragte: warum von biefem und jenem nichts ben mir ju lefen ift? Da muß ber Lefer, wie ber Schreiber fein Urtheil fur fich haben. Mennt er, ich habe biefes und jenes que Unwiffenheit und Rachlaffigfeit nicht berührt, ober es aus Rurchtfamfeit übergangen, verzweis felnd, es gefällig ichildern, ober schittlich barftellen gu tonnen; ober aus einer verworrenen und findifchen Rurgfichfigfeit, die Die wurmflichigen Mepfet am Boben gierig aufrafft, und bie vollen und berrlichen an ben 3meigen nicht fieht; glaubt er bief alles auch, fo berarge ich es nicht. Much fann ich feinem Urtheil eben fo wenig wehren, als er mich jur Rechenschaft forbern, warum ich fo und nicht anders, und in einer gewiffen naturlichen Unordnung bie Dinge ergable und auffielle. Er muß mir glauben, baß ith meine Grunbe gehabt habe, manches ju verfchweigen, was ich febr wohl wiffen fonnte, und was fich vielleicht eben fo luftig, ale erbaulich ergablen ließ. Mus ber leben-Digen Ratur und bem lebenbigen Leben einige intereffante Buge aufzufaffen, mar mein hauptgefichtspunft. Warum biefe Buge nun fo und nicht anders hingereibt und neben einander gefellt find, bas liegt vielleicht in bem eignen Rarafter des Schreibers, wenn nicht in einem Entschlusse der Ueberlegung. Rue wenn das Ganze unbedeutend, wenn das Urtheil farafterlos, die Beschreibung sahm, die Sprache stammelnd und hinkend ist, nur dann ist der Schreiber werdammlich. Es giebt nicht in jedem Kopfe ein hinten und Vorne und ein Erstes und Legtes, so wenig, als es dieses in der Natur giebt. Dieß sep meine einzige kleine Zugemüthführung, die ich ernstlich menne, und nun zum Werke.

## Banberungen um Bien.

to the second of the

Ralenberg ober Raltenberg. Leopoldberg.

Sich habe beute, ben 19. Mul. einen entgudenb fchonen Lag gehabt, und mein ganges Berg regt fich noch freudig ben' ber Erinnerung aller Schonbeiten und Lieb. lichfeiten, mobon es überftromt worden ift. 3ch war unt 6 Uhr auf ben Rufen, und manderte burch bie Doffan langft ber Donau, über grupe Beiben fort, worauf bie fchonfren Beerben grafeten: ein gang neuer Schlag von Dieb, Rube bennabe von Grofe wie Schweigerfube, mit fchonen hornern, und neben am in Roppeln und Gehagen filberweife ungrifche Debfen von einer Schonheit und einem Bornerfchlag, wie man fie im nordlichen Teutschlande nirgenbe fieht. Der Strom raufchte fanft, faum wehte ein Luftchen, und die geftreiften Rlammenwolfen verfundigten Ich genof bes berrlichen Morgens einen beiffen Lag. und fchlenberte unter ben Bergen fort, faft bis Rlofternenburg, burch fcone Baumflumpen und Alleen, rechte bie Donau mit ihren Infeln, Die Thurme von Bien ferne mit bem Glockengeton, bas wie Geifterftimmen aus ber Liefe empor ju flagen ichien. Enblich manbte ich mich wieber, flomm allmablig amifchen ben Weinbergen über Schluchten

und Graben smpor, nette meine beiffen Rnice an einem Quell, und fo gings rafcher bergan, obgleich im abamfchen Schweiß meines Ungefichts. Aber auch ber Lohn mar groß, als ich auf bem Leopoldberg fand und die schone Welt mit ihrer herrlichfeit unter mir liegen fab. flieg oben auf bie Burg, und Muge und Berg offneten fich ben Bunbern, bie in Rraft und Rulle nach allen Geiten ausgebreitet lagen. Belche Musficht uber ben Strom und bie bereliche Stadt bin! D nie auf meiner Reife fublte ich bas liebe Baterland mir fo nabe, und boch feine Ausfichten, feine Ufer und Thurme find fchoner. Es bat fein Wien, aber bie Donau ift auch fein unendliches Meer. Diefer Leopolbberg liegt feil über ber Donau, und ich mar ihm, ichon vorbengefegelt. Er ift nach bren Seiten mit Reben und gegen Weffen mit Buchen befrangt. Im Dften fieht man ben machtigen Strom, wie er mit blauen Urmen liebliche Enlande umichlingt, Die aus der Kerne mit feinen Beffen weggufchwimmen fcheinen. Muf ben einen weiben fpielenbe Beerben, auf ben anbern ift bas achgenbe Geflap. per ber hunbert Mublen im Strom, noch anbre liegen fill mit ihren gewaltigen Baumen ba , und erwecken bie Sehnfucht, einfam, bie Belt vergeffent und bon ihr bergeffen, in ihrem Schatten fich angufiebeln. Balb flieft ber Strom breit und machtig, wie ein Gee, balb verfchwindet er in bunnen Streifen unter ben Infeln, bie er umfchlingt, und ben Balbern, Die er faugt; endlich fernerbin fieht man ihn wieder gang ben folgen Lauf ins reiche Ungerland lenfen. Der Augarten und Prater mit ihren Infeln, Baffern und Saufern, bie fchonen Borftabte, bie er umfaßt, und endlich bie Stadt felbft, mit ihren Binnen und Thurmen, fich fuhn und berrlich an feine Ufer lehnend, gebenein großes Gefühl. Kernbin im Morben, über ben Strom hinaus, breitet fich eine weite blubenbe Ebene aus, von bammernben Bergen umschloffen. Man fieht nichts, als bie Schonften Rornfelber, in benen bie einzelnen Dorfer wie

grune Bunteden amit ihren Bufchen unb Baumen berfcwimmen. Alles war in Bewegung, und bie arbeitenben Menfchen gaben ein febr anmuthiges Bilb. Sier fanben bocken in langer Deihe, bort ruhrten fich bie Schnitter, beren Jubeln und Tofen man felbit über ben Strom boren fonnte; bier wahrten fich ichwere Bagen mit ihren Staub. wolfen fort, bort fchnitt ein fchneller Pflug bas faum abs gearnbeete Relb in fchwargen Rurchen burch. Dhne biefe reigende Chene mare bie gange Ausficht nicht balb fo fchon: In Mordweffen Jehnt fich unter Weinbergen Rorneuburg on ben Strom und feine Infeln, und links liegt bas fchone Rlofterneuburg an ber filbernen Kluth, mit bunteln Baumen und Alleen umschattet, und boch empor mit einem grunen Rrang von Beinbergen umwunden, bie, mit einzele nen weiffen Rornfelbern burchftreift, endlich in Tannen unb Buchen fid) verlieren, fanfter im Beften, fchroffer und fteis ler im Often gegen ben Leopold - und Raltenberg. 3m Guben unter biefen Bergen ficht man bis bicht an bie Stadt bin, fast eine halbe Deile weit, nichts als Beinberge, in beren Schluchten einzelne Dorfer verftectt liegen. Grabt funtelnd und majeftatifch vor einem mit ihren Dallaffen und Thurmfpisen, und einem ift, als fchlage bas bunfle Betofe an bas Dhr. Weiter binten bammern flaches Gefilde, ichone Balber, Schloffer und fanftere Sugel. Seitwarte lauft ber Raltenberg mit feinen grunen Spigen und Balbern fort. Diefer Raltenberg, ben einige Raleitberg nennen, und ber burch eine Schlucht bom Leopolbberg getrennt ift; und von ihm im halbmond bis jum' Galliginberg fubmeftlich fortlauft, giebt faft biefelbe Musficht, jum Theil fchoner, jum Theil fchlechter. Manche Gegenstande geminnen offenbar burch bas Dammerlicht, worin bie Entfernung fie zeigt; aber unbegrangter nach allen Geiten ift bie bom Leopolbberg und feiner Burg, weil fein Balb, noch vorliegenber Berg fie hemmt. fieht man bie fchone Cone nur jur Salfte, und die freundliche Nordweftseite von Klosterneuburg und Korneuburg ift burch ben Walo im Rücken abgeschnitten. Ich wanderte auf und am Rücken bes Kaltenbergs fort durch das schone Kobenzl mit seinen Garten und Gefilden, durch die reizenben Verge über Siegfrieden, und ging durch dieses Dorf wieder der Stadt zu. Die Weinberge unter und am Kaltenberge, halt man mit für die besten und ergiebigsten in ganz Desterreich. Der Wein soll viele Milde und Feuer haben. Ich habe davon die beste Art getrunken; sein Gesschmack ist lieblich, aber Glut hat er nicht viel.

#### Galliginberg und Annerlabend, ben 25. Jul.

Es war heute ein fcbredlich beiffer Sag. Erft gegen 6 Uhr Abends machte ich mich beraus, und trat eine fleine Banberung nach bem ichonen Galliginberg mit zwen lieben Landsteuten an. Er bat feinen Ramen bon bem bormaligen ruffifchen Gefanbten, Furften Galligin, und gehort jest einem Grafen Romangow. Er macht bennabe ben Schluff ber fconen Bergreihe, Die mit bem leopold und Ralenberg aubebt, und ift nicht ber geringfte und verachtetfte unter feinen Brubern. Man freigt fanft burch bie luftig. ften Weinberge binauf und gelangt endlich auf einen glatten und frifden Rafen, worauf unten einige Saufer gur Birthichaft und Schenke und weiter oben einige gierlichere gebaut find. Die Schonen Bufche hat man mit einfachen Gangen und Steigen burchfchnitten, und oben mit vieler Dube einige gertrummerte und burchgeriffene Ruinen bingepflangt, Die boch bie Schonheit ber Begend eben nicht verderben. Wir lagerten und oben an einer berfelben, bie Conne war im Beften erblaft und fchimmerte mit ihren legten Strahlen burch bie bunteln Sannen bes hinter-

Die Berge im Guben mit ihren Dorfern unb Landhaufern fanten in Dammerung, wie bas folge Bien im Difen mit feinen Thurmen, Die burch bie Rebel trube porragten und burch ibre melancholifchen Glocten und erinnerten, welch ein Gewimmel noch brinnen fen. Unter und lagen grune Bufche und Beinberge, und tiefer Relber und Wiefen, über und ging ber liebe Mond auf, und gof auf alle Gegenftande einen magifchen Schimmer, und zeigte fie in ber milben Beleuchtung, Die bem Muge und bem Der-Co fafen wir und manberten fpat in ten fo mohl thut. Die Stadt ein, wo gleichfalls ein ungeheurer Jubel uns empfing. Es war einer ber fchonften Commerabende, mild und lau nach bem beißen Sage, und faft bas gange fchone und junge Bien mar auf ben Gaffen. Es ift beute Abend nemlich ein gang befonbres Wefen. Morgen ift St. Annen Tag, und ba bie meiften Beiber und Dabchen in biefer fchonweibrigen Ctabt- ben Damen ber beiligen Unne fuhren, fo giebt es baben allerlen fleine Scherze und allerliebfte Aufmertfamfeiten, Die ben Rannetten, Unnerin und Rannerin, wie fie bier beigen, erwiefen und gu Chren angestellt werden. Es ift nemlich bier Gitte, nicht ben Geburts . fonbern ben Ramenstag ju fenern. Alle Buchlas ben, Buchbinder und Runfthanbler fieben mit Gebichten, Berslein und Couvenirs fur bie reigenden Mannertn aus; Rafperl und Schifaneber funbigen fur morgen in ihrem Schauspielhaufe Beluftigungen fur bie Rannetten an und Stumer hat feinen Avis eines Reuerwerts an alle Eden ber vornehmften Dlate und Straffen angeflebt. Bas also nun ein Unnerl ift, ober mit einem Unnerl gufammenbangt, ober gufammenhangen mogte, bas jubilirt billig und patrullirt ein wenig langer, ale gewohnlich, berum. : Alle Stuter und Dichtstuter, benen ihr Bette noch nicht gu febr ans herz gewachfen ift, ober mas brinnen ift, opfern fo einem Abend billig einige Stunden. Da find Entbet. fungen ju machen, neue Befanntschaften ju erjagen, neue

Beranugen fur bie folgenden laffigen Tage einer langen Boche fefteumachen und en verabreben, me Bir fenten und am Graben bor einem Raffeehaufe, und liegen die Belt poruberwallen, nachher ftromten wir mit fort über ben Robimartt, und fo burch alle lebenbigften Diage und Gaffen ber Stadt. Gegen II Uhr huben benn bie Dufifen und Standchen an, bie ben Rannetten an biefem Borabenbe gebracht werben. Allenthalben und allenthalbenber. ertonte es burch bie feiernbe Stille ber Dacht. Gewohnlich laffen an biefem beiligen Abend fich bie beften Spieler und Birtuofen boren, Die ihren Freundinnen und Gonnerinnen bamit eine fleine unschuldige Aufwartung machen, welche jugleich fur jeben ift, ber Dhren bat ju boren. Das war ein Jubel und Gewimmel burch die Racht! Die Ditternachtftunde bat immer ihre Begeifferung fur bie Denichenbergen, noch mehr, wenn bie ber Dufit melobisch mit Bewundernsmurdig war bie Rube bes Pobels, ohne alle Bache. Aber man weiß bier, daß bie Polizen nie fchlaft, fonft mogte bie amphionifche Gewalt ber Gaiten bie roben Gemuther allein nicht banbigen. trunten und felig, Dant fen's ben ichonen Unnen, um 2 Uhr ju Saufe, und an meinem Bunfche liegt es gemiff nicht, bag alles, was Unna heißt, nicht ein febr frobliches Sabr bat.

#### Der Brubl. Seiligen Rreut, ben 26. Jul.

Seute am Unnentagsmorgen um 7 Uhr fuhr ich mit meinen Gefährten durch die Wieden auf's freye Land hinaus. Es war ein schoner Morgen, fühl und umwölft. Allenthalben war das frohe Gewimmel der arndtenden Menschen, der Fuhrleute und Fiaker, die auf dieser großen Straße immer zu hunderten fahren, der Pflüger, die die

Stoppeln gleich wieder unterpflugten, und ber ichonen Deerden, Die man bie und ba fcon auf das Reld binaus. getrieben batte. Wir fuhren uber ben Wienerberg . bie Unboben bor ber Ctabt, und faben bie Berfchangungen, unter beren Schut eine gablreiche Urmee bie Rrangofen biet in letter Inftang batte empfangen wollen. Rechts batten wir Schonbrunn mit ber Reibe lieblicher Dorfer, bie am arfinen Gebirge fort bis nach Dobling binlaufen, mit ben fchonen Ruinen bes Schloffes Lichtenftein auf ben Bergen binter Mobling, linte eine weite Gbne, Die mit Dorfern und Gefilden bis an bie Grangen Ungerns fo fortlauft. Cobald wir burch ben niedlichen Rlecten Mobling gefommen maren, fliegen bie Berge ju benden Geiten empor, immer hoher und enger, und famen endlich wie ein raubes Relfenthor naber und naber gufammen. Gewaltige Rlumven von Ralfftein liegen bier in munberbaren Daffen auf einander gethurmt, die fein Grashalm, feine magere Sanne mifchen ben Reldrigen fchmuckte. Dir fliegen aus. um biefen Bundern ber Matur in fillerer Unbetung vorübergugeben, und begegneten einem fchonen Regimente Infanterie, bem Ranfer Rrang mit einer fleinen Bealeitung folate. Das Relfenthor ward noch immer enger, und wir gingen burch baffelbe in Bruhl ein, und liegen und ein gutes Grubftud mobl fchmeden, anfange fchon furchtenb, es mogte bie marfchirende Mannfchaft alles aufgezehrt haben. Mun ging es bergan ju ben offlich bom Dorfe liegenben Ruinen. Balb fanden wir oben auf ben Trummern ber alten Burg, bon ber nur noch einiges Gemauer und ein meift gerbrochelter Thurm fieht, und beren Steine bis unten in bas Dorf binein bie Geiten bes Berges bunt farben. Man hat von bier eine unnennbare ichone Ausficht, eine ichonere, als ich manchen Lag gefeben babe. vom Leopoldberg felbft in all ihrer herrlichfeit ift biemit nicht zu vergleichen. Man fieht bas über zwen Meilen entfernte Wien mit allen feinen Thurmen, Jufeln und Do-

naumaffern, bie schonen Berge, bom Balenberg an gerech. net bis Mobling mit ihren Umgebungen im Rorben unb Meften. Defilich binaus offnet fich eine grangenlofe Aus. ficht uber fruchtbares Blachfeld, mit feinen Dorfern und Rlecten, und fernher bammern wieder buntte Berge. Wenn ber Blick lange fo in Die Rerne binein gefehwäunt bat. laft er fich gern burch bie nabern Segenftanbe feffeln, bie ben Brubl und feinen Relfenkeffel zu einem Dempe machen. Schabe, bag ber riefelnbe Bach im Grunde fein Strom Diefes fchone, von fcbroffen Bergen eingefchloffene Thal perdient von jebem Freunde und Bemunderer fchoner und erhabener Datur recht oft befucht ju merben. Die Wiener laffen es auch baran nicht fehlen; boch find Sang und Schmauf und ihre andern Unterhaltungen ficher ber erfte Bemeaunagarund. Gin Bergnugen burch Entbebren. burch Schweiß und ein fleines Beraflettern ju erfaufen. fallt biefen Menfchen nicht ein. Wir fliegen binab und manberten burch bie fchonen Biefen und Relber in Die Meinberge gegenüber binauf, und faben noch fdweigend und bewundernd gu ben Riefenbildern empor. Im Rorben fieht man nichts, ale table Retfen, bie und ba mit einem Sannenfchrub bewachfen. Diefe laffen eine enge Deffnung, woburch wir einfuhren, und fleigen im Dien iab mit ben Ruinen ber alten Burg empor, worauf wir fanben; und winden fich bann, mit fanfterer Reigung weiter gurucktretend und wechfelnd, machtige Relfengacten geigenb, füdlich berum, mo fie, oben mit Buchen und Cannen befrangt, ju Reldern und Diefen werden, und freund. lich fich ju ben Dorfern binabfenten. Im Gubweften ende lich treten fie noch weiter juruct und bergb, und bilben einen reizenden Salbmond von Weinbergen, ju beren Rufe Rorn und Wiefen prangen. Das Dorf bat mande nieb. liche Commerbauschen. Bir fanden fast auf allen Greigen Spazierganger. Go ift biefes liebliche Felfenthal megen feiner fonberbaren Rontrafte in ber Ginfaffung und

feiner unbefchreiblichen Musfichten von oben eine ber reigenbiten Landichaften wibie man im nachften Umfreife ber Raiferfiade findeton Bir fuhren um 11 Uhr weiter, immer smifchen Bergen und Ralfbrennerenen, famen burch bas anmuthige Dorf Rarre, bas in einem abnlichen, boch nicht fo tiefen und engen Chale liegt, und endlich nach einem langen Balbe faben wir bie munberfchone Abten Beiligenfreut por uns, Die am Rufe ichoner gruner Berge liegt, und ichone Thaler und Relber unter fich ausgebreitet fieht. Es marb Mittaggeffen bestellt, und mir gingen in Die Rir. che, wo Kreund St: uns Orgelmufit machte. hierauf lieffen wir uns burch bie Rloffergange berumführen , und beschauten bie Gemablbe, alle Legenden von St. Bernhards Bunbern, bes Mufters ber Ciftercienfer, bie biefe Abtep bevoltern. Man zeigte uns im Schape eine Monftrang, Die auf 30000 Gulben geschatt wird, mit toftlichen Stumelen befett, und unter andern foftbaren Reliquien ein Stud bolt vom beiligen Rreuge, welches naturlich nicht ju tariren ift. Die Monche, Die wir faben, batten freundliche und unverdunkelte Mienen. Gie halten bas Leben bier mohl aus; benn bes fostlichen Seimes und guten Brodes mangeln fie nicht, und wenn fie die Promenade oben ins Sols binauf zu bem fleinen Rapellchen und aufer ber Abten burch bie bubiche Allee, Die fieben Stationen burch oft machen, und ben Schonen Sof und Garten oft burchfpagieren, wie follten fie nicht alt werben? Rlofter und Rirche find recht hubich, licht und anmuthig, wie die Gegend. Beffer indeffen noch behagte und unfer Birth, ein Rleifcher, ber mit feinem Beibe und feinen 9 Rindern gar ftattlich auf einem großen Gemablbe im Speifefaal fich barftellte, aber fattlicher in ber lebenbigen Berfon. fagten ibm, baf wir fur feine Perfon alle Deonche und ben Abt obenein bingaben; er mennte indeffen, Die geiftlichen herren mußten auch fenn, fonft batte glies in ber Belt, felbft bie Rinderzucht fein Gedeiben. Ich wunfchte, er hatte perfiffirt. Unfre Mittagstafel war febbo wie unfre Rudreife über Bruhl, und unfre fohen Sefprache wurden nur frober guweilen bom Jubel ber Schuffer unterbrochen.

Feuerwert im Prater.

Treesing due maker endeter in able men ihre en en

Miles bing geffern mit ben fchonen Rannerin bie Ropfe, baf ber abendliche Regen Die Chuwerfche Luftbarteit fo unverantwortlich vereitelt batte. Ich fonnte mit'meinem Lage mohl infrieben fenn, er gehorte ju ben angenehmften, bie ich bier genoffen babe. Indeffen argerte es mich boch nicht, ale beute Nachmittag bas Reuerwert fur beute auf allen Gaffen ausgetrommelt marb: Es schlug 7 Uhr, als ich mein Zimmer verlief. Ein Strom von Menfchen , und ein langer Bug von Rutschen zeigten auch bem Unkundigften leicht ben Beg. 20 Co mufite man fich burchbrangen, und mit bem bollen Strome fortichwimmen. Go weit man von ber Leopoldftabter Brucke feben fonnte, waren Ropfe auf ber Strafe, und Rutfchen und Riafer, bie langfam wie ein Leichengug - benn bie Ruckfehrenben, ein eben fo langer Schwang, forberten Borficht - bem-Freudengelage jujogen. Bolten von Staub wirbelten gut Dragoner bielten bie und ba am benben Seiten empor. Bege, um Unordnung gu verhuten, bis an bas vulfanifche Det, welches herr Stuwer gezogen bat. Dies ift fein Schers, fondern ber gange Prater wird fchon um Mittag, mo er juganglich ift, mit einem Rete umzogen, und an bem einzigen Gingange empfangt jeber Gingehende ein Billet, bas er bis um 7 Uhr guructgeben, und feine Auslage juructfordern fann, nachher geht bies nicht mehr an. Die und ba fteben einzelne Wachen am Dete, unb es ift. bewundernswurbig, wie ber Wiener Pobel diefe Schranfen refpettirt. Am Gingange lagt man fein Billet und geht ein.

Dis au bas Beruft bin, too ber bulfanifche Runfler feine hereren treiben foll halten am Bege gur benben Geiten noch einzelne Ravalteriften, auch im Junern bes Braterd. Schon bas ift ein groffes Bergnugen, unter Saufenben frober, fchoner und eleganter Menfchen fo mit fortgufcblenbern; aber weit fchoner ift es, nachber mit ihnen auf ben Dlas ber Rube gu tommen, und unter ihnen ein menig herumgufpioniren. Der Wiener ift ein harmlofes und frobbergiges Gefchopf .. bas fich nicht gern genirt, und affe feine fleinen Begierben und Bedurfniffe aufpruchlos und bequem befriedigt, wie er fann. Dir machte es taufent Epaff, ju feben, wie gierig alles um bie Tifche fich las gerte, und Bier, Bein und Braten nebft Back - und Rafchwert aus ben Rellern und bampfenden Ruchen ber Re-Cobalb ber Mund in Arbeit iff. faurateurs berporging. offnen fich Ders und Lippen auch ber Freude, und alle Ruge fchwimmen im Lacheln und Wohlwollen. ner, ber gwen Stunden verlebt, ohne bag fein Mund ben toftlichen Gaben Gottes genieße, ift ficher ein rarer Dogel, . Inbeffen ift es ein himmlifches Bergnugen alles im Geauf und jum Genug einlabend ju feben, und ich glaube, es giebt fein Bolf in ber Belt, und feine Stabt, mo man Dies ben einer groffen Daffe Bolts fo volltommen fande, als ben ben Bienern. 3ch trieb mich froblich unter ben Stehenben, Liegenben, Sigenben und Gebenben berum, fand balb biefen, balb jenen Befannten, freute mich ber burch Lufternheit und Roth bes Rramers gefarbten Wangen, ber ichelmischen Alugen, Die im Salbbuntel fo viel Krenheit haben, ber vielen hubschen Junglinge und Dad. chen, bie in allerlen Trachten und Gruppen umberwallten, und fab, wie die Paare fich fur eine frobere Rucktehr bier jufammenfchloffen; benn fo ein Fenerwert hat viel Erotifches und Entjundendes mit fich , befonbers am Gt. Unnentage. Man fennt bie eigentlichen Tochter bes Bergnus gens - im weitern Ginne find es in fo einer Stadt wohl I.

bie meiften - gewöhnlich baran, bag fie allein, ober ju amenen und brepen ohne eine Mannsperfon gebn, fie fuchen Gine. Gin fuhnerer Schritt und frenerer Schwung bes Rorperd, und ein fluchtigeres Auge man fie auch juweilen bezeichnen . obaleich: bas bier nichts Auszeichnendes ift. Daft unter ihnen bie ichonften Geftalten find, barf ich wohl eben nicht fagen, bad verftebt fich am Ranbe: . 2m mibere lichften unter ben Beibern ift bier ber Schlag, mifchen ben 40 und 50 Jahren fcon mit bem Berwelfen beschäftiget. Gewohnlich find fie bis an Augen und Dhren efelhaft roth befchmiert, und ihr Augenspiel ift, wie bas Blingeln eines gerbrochenen Delfruad in einer fternen-Bellen Sommernacht. Go war ich burch die Gefellichaft und bas Geffrudel frober Abamstinber geffimmt. als bie legten Ranonen abbranuten, und bas berühmte Wert bes herrn Stuwer zu fpielen begann. Schabe, baf ber Monb burch bie Baume ichien, und mit allen Sternen bes Simmels leuchtete; in einer bunfeln Racht mare es frenlich weit ichoner gewesen. herr Stumer mag immer ein großer Renerfunftler fenn, er machte auch gang hubiche Gachen, befriedigte aber meine Borftellung nicht, bie nun frenlich burch bie vielen Berichte und Erzählungen und Drable. renen bom Wiener Feuerwerwerte ju boch gespannt fenn mogte. Der Brief, ber fich offnete und bie Borte: Ich gratuliere, geigte; bie Lanbfarte von Defferreich mit feinen gröfften Stabten, Bergen, Stromen und Grangen maren wirflich allerliebft, und die gewohnlichen Begleitungen von Dafeten, Rnallfeuern und Sternenschaaren recht bubich : aber Großes und Wunberbares fah ich nichts, nichts, bas ich in gehumal fleinern Stadten nicht eben fo gut gefeben batte. Aber ber Denfch macht alles groß und flein, ohne ihn wurde eine Conne felbft unbewundert und unangebetet ibre ewige Babn burchwandeln. Bewundernemurbig marb ber Unblick megen ber fchenen Erleuchtung, ber Mpriaben Menfchen in mancherlen Stellungen und Gruppen wied;

wegen bes Jubelns und Jauchzens und lebenbigen hinund herrollens diefer Taufende; und felten war der Sindruck, als dies frohliche leben nun auf einmal in Nacht verfant, die Menschenkinder sich taumelnd durch die Baume fortdrängten, die Wägen langsamer in der Dunkelheit fortstöhnten, und die Fackeln der Magnaten mit den weifsen Läufern dies Alles zu einem Leichenzuge machten. Es war wenigstens der Leichenzug eines begrabenen Tages der Freude. Wie viele hat nicht der arme Sterbliche zu begraben? So schleicht endlich der letzte herben und die Farze des menschlichen Lebens geht nicht immer so lustig zu Ende, als dieß Spiel.

Der Plat, mo bie Reuerwerte gegeben merben, ift ein gruner Rafengirfel, ringe mit großen Ubornbaumen umpflangt und gur Geite mit fleinen Saufern umgeben, mo man larmenbe Mufita boren und in Speife und Trant fich gutlich thun fann. Um weftlichen Ende bringt Berr Gtuwer feine Borruftung an. Gegen über ift ein amphithea. tralifches Geruft gebaut, wo man fur 20 Rreuger Ginlag betommen, aber nicht beffer feben und lange fo fibel und fren nicht fenn fann, als braufen. In ber Ditte biefes Berufted ift eine eigne Abtheilung fur bie fabferliche Ramis lie, die beute aber feer fant. Die Meiffen bleiben auf bem Krenen und tummeln fich luftig mit bem großen Saufen auf bem Rafen berum. Der Ginlaß jum Feuermert foffet 20 Rreuger. Gewöhnlich giebt Stumer jahrlich 5, Die bon ben freudeluftigen Wienern nie leer gelaffen merben. Heberall ift es jum Erftaunen, wie biefes Boltchen ber alltäglichen Bergnugungen und Poffen nie fatt wird, und wie both ben fo viel Freuden und Unterhaltungen fein Ge fchmack nicht etler und feiner wirb. Es fcheint faft, als brauche es in allen Runften, Mufit allein ausgenommen. grabe nur fo viel, bag es vom Schlaf aufrecht erhalten werbe, und feine platonifche Dagenfeele, burch ein wenig

Machbenken nicht: geplagt und emporty gehörigen Aufguß ber grobern Freuden ertragen tonne. 186 4 .....

\$ 41 71319. 2016

्रिमाका महत्त्व । ए तन् एते ए ५८१ हासम्बद्धाः १ १ १ तन्

# Dorn bach.

Dornbach ift ein anmuthiges Dorf, bas in einem engen Thale swifchen bem Robengl und Galliginberg do boch bem letten viel naber liegt, und bem Fürften Lafch juges bort. Es hat bie und ba hubfche Baufer, und ein paar Gafthaufer, bie burch ihr fattliches Inneres und Meuferes barthun, baf es bier taglich mantres Gelag geben, mug. Man mertt es taum, bag man von Wien an fanft bergan geht, fo allmablig ift bie Deinung. Bur Rechten am Gingange hat man Bemberge, bie noch hinter bem Dorfengegen Mordoften fortlaufen. In Gubweften gur Linken find erfilich Rornfelber, Wiefen und Dbfibaume, bis fich mit einem Male bas Waldgebirg erhebt und in einem weiten Salbmonde eine Biertelmeile nach Rorben umlauft. fer halbe Mond bindet ein mabres Tempe von Fruchtbarfeit und Lieblichfeit, und bier iff es, wo ber Rurft Lafen fo viel Schones und Ummuthiges hingezaubert, ober vielmehr ben unnachahmlichen Sauber biefer holben Matur fvielen gelaffen bat. Beitn man links vom Dorfe gegen Beffen auffleigt, fo führt eine bobe Lindenallee auf die niedliche Billa bes gurften bergan, und biefe fteigt immer hoher ins Thal hinauf, und hat zu benben Seiten fchone Buchen, bie links gu einem bampfenben Gebirge auffteigen. biefem Bebirge fenten fich unten feine Biefen ab, mit einem unverganglichen Alpengrun, Die weiterbin ein Rrang bunfler Eichen einfaft und ein Bach burchrauscht. bie Diefen tommt man in bie boben Gichen, binter melden Gehage fur Bilb finb. Dben bat Die Runft fleine Bauerhutten angelegt und bevolfert. Das gebort ju ben

Raritaten. Doch befucht man folchen Quart mit Entzut. fen, ba man boch beffer thate unten im Dorfe in bie erfte beffe Sutte eines Urmen ju geben, einige Rreuger auszufpenben, und fo mit bem Bilbe quch biefes Menfchenlebens und Menfchengefühle wieber abzutreten. Schon biefe robe Gegend ift unbefchreiblich fchon. . Rechte an ber Rorboftfeite bes Thals find bie reigenben Gartenanlagen, bie biefen Ort jum Darabiefe machen. Beggift bieg ein fanfter Bergabhang, mit ber weifesten Wahl und Magigfeit benutt. Es find feenlich bie gewohnlichen fleinen Gartengierrathen, Sauschen, Butten, Tempelchen, Bruden, Grotten; aber alles jeugt bon Gefchmad, und es ftogt einem nie bie fatale Rrage auf: warum ift bieß grabe bier? Man manbelt burch Wiefen, mit flaren Waffern burchschnitten und burchriefelt, burch Blumenfincte, Baumflumpen, wilbes Geftrippe, Relfenftucken, vom Baffer burchrauscht, an Schwanen . und Ententeichen bin, ftoft balb auf fleine Ufnle ber fillen Betrachtung, bald auf Jager Gartner . und Sirten. bauferchen, fieht bier ein bebautes Rartoffel . und Blumen. felb, bort einen Streifen mit Safer und Stoppeln. Berge freigen im Morden boch uber biefes Thal binauf. und man bat burch ben Buchenwald einzelne Durchhaue, Die nun verwachsen find. Weiter offlich find fie niedriger und meniger bunfelbelaubt, und unten bin mit Reben und weiter unten mit Rornfelbern eingefaßt. Diefes gange Thal hat einen außerften Auftrich von Milbe und Berfchwiegenheit, und wechfelnd eine romantifche Erhabenbeit Man finbet fo vieles benfammen. und Schauerlichfeit. Die Aussicht ift begrangt und man fieht etwa bie Salfte von Bien und feinen Borftabten von einigen Punften. Da hat ber Leopolbberg und Ralenberg unftreitig feine Borguge, aber fie gelten nur burch ihre Umgebungen. Dornbach gefällt burch fich felbft und genugt fich allein. -

### Babersborf und Mauerbach.

Den 7ten Muguft um 6 Uhr bes Morgens war ich fcon auf ben Beinen, und ichlenberte im ichonften Morgenfchimmer uber Mariabilf, Gumpendoef, Brunberg, Schonbrunn, Mariabising und Benging fort. Bon bier ging es immer an den Ufern ber Bien bin, bie frepfich jest feicht und fummerlich allenthalben mit Stecken und Schuhfoblen zu paffiren, aber nach bem weiten Riesbette gu urtheilen nicht immer fo ein Stromlein ift. Die Gegend fangt bald hinter Mariahiting an, fich mehr einquengen. Linte geht man unter bem fchonen Rlofter Ganct Beit bin, bas an einer bunten Unbobe, einen Rrang von Bergen binter fich, liegt; bann bat man bas Dorf Sact. nis mit feinem luftigen Schloffe am Berge und ben fleineren Commerbauschen, und nun tommit an biefer Geite bie bobe Korft, mit einer langen weiffen Mauer umgeben. naber und naber jum Bach berab. Balb tam ich in Birlborf und auf die Linger Chauffee und mar rings und bicht mit Balb eingeschloffen. Gleich Bitter Dielborf am Bege ift wieder eine Drenfaltigfeitefaule, Die Die Ranferin Eleonora gelobt bat; frenlich feine efelhafte Bracht baran, wie an ber Linger und Wiener, aber boch immer ein unfunftliches Runftwert. Ben bem reigenden Mariabrunn, bas man balb erreicht, behnt fich ber Balb wieber gu al-Ien Ceiten aus und bilbet ein lachenbes Rund; ein frob. fiches Mlatchen, burch bas bie Bien ihre faufchenben Bellen malit; ein Bergthal, bas fanft gu feinen grunen Soben fich bebt. Wenn man von Mariabrunn einen fpi-Ben Binfel fchneibet, fo liegen wefflich und nordlich bie Schonen Schloffer bes alten Laudon und feines Beibes Daberedorf, und Tweilingau, bie bem Muge einen fugen Rubewunft geben. Un bet Rlofterfirche ju Mariabrunn lieft man eine Inschrift auf Die Abreife von Bien weiland Geis ner Seiligfeit bes Pabftes Pius bes VI., bie ich ber Raritat megen abfchreiben will, lateinifch und teutfch: Pins VI. S. P. losephus II. Rom. Imp. cum Maximiliano Arch. Austriae devote salutata Thaumaturga fontanensi inter tenerrimos amplexus excitis adstantium lacrymis sibi invicem valedicerunt Cal. Maj 1782. Go ift ber Beiten Wechfel, Satte euch bamale einer euer Schicffal vorhergefagt, ja mare es Die Thaumaturga felbft gewefen, ihr battet es fehwerlich geglaubt, ihr benben grofften Rronentrager ber geiftlichen und weltlichen Macht. Das Thaumaturga beutet auf ein wunderthatiges Marienbild, welches chemats auf eine Quelle außerordentlich und beilfam wirfte. Das Rlofter hat nur noch wenige Monche, es ift eines bon benen, bie ausfferben follen. Acht herren find nur noch bein, fagte mir ein alter Bauer. Immer noch zu viel bachte ich unb ging auf habereborf ju, bormals ein Gip eines ber Un-Es liegt im Thale swifden vengen Bergen bicht an ber Wien und ift ein gang fattliches Dorf. Das Schloß ift einfach und pruntlos und rings mit einem Baffergraben umgeben. : Man geht gleich an ber hinterfeite in ben Garten. Auch biefer ift einfach und naturlich und ber. Beift feines alten Befigers fcheint: aus ihm gu fprechen. Dicht am Schloffe find Blumenftocte und Drangerien; bann tommen fchone Alleen von Linden, Raftanien und Pappeln, und endlich Dbftbaume und Biefen, alles an ber Seite bes Weges nach Mauerbach. Aber links an ber Wien ift nichte, als Wiefen und Baumpffangungen, mit mafferreichen Graben burchfchnitten, ! Sier find bie fchonften Baume, Lauben und Ginfiedelepen, Die ich in meinem Leben fah, und ein uppiger bunter Biefenwuche, Die Bache riefeln unter bent traurigen Grun ber Trauerweiben und bes Seedorns babin, und aus ben Platanen, Abornen, Linden, Ulmen und Birten faufelt ber ftille Beift ber Detrachtung, und bie fchmeichelnben Flügel ber Fontafie fcwirren und fluftern mit ben Stimmen ber Liebe um bie Geblichen Lauben jufanymen. Benige fleine Dilbfaulen ffeben bie und bas mit Beisheit und Sparfamfeit angebracht. In ber Mitte biefer freundlichen und melancholifchen Ratur, ficht eine ernfte Geffalt, mit einem aufgefchlagenen Buche, morin man bie Worte lieft: meditatio mortis optima philosophia, ein Gas, gegen welchen ich fogleich lebhaft proteffirte. Durch biefen Garten manberte ich nun in einer Allee tombarbifcher Pappeln meiter ins Frene binaus, meinen einfamen Dfab unter bem Balb bin und traumte von bem großen Tobten, bis mich ber Weg nach Mauerbach empfing. Diefer bon bier etwa funf Biertelftunden lang ift einer ber angenehmften. fanft fich bebend immer burch Biefen bin, bie bie Berge ju benben Seiten bicht einschlieffen. Beerben bes fchonfien Biebe fieht man felten, feltener eines ber vernunftigen Thiere. Reine Bogelftimme, einzelne Geper freifen in ber Etwas über bie Salfte bes Weges findet man ein baffliches Rrucifix unter einem blanten Dache, und balb Darauf freut man fich einer gierlichen Grotte rechte am Bege. Sch ging baffig binein und fand ein fcheufliches Prucifie aus Canbftein und einen verftummelten Seiligen neben ibm; unten grottirte Tuffteinftucte mit Engelstopfen und bie Worte ihnen aus bem Sals gefdrieben: Domine da mihi hanc aquam! Bugleich frurte bies Baffer froftallen aus einer Robre bervor. Warum feste man nicht lieber ben herrn mit ber Samariterin bin? Das mare boch eine froblichere Ibee fur ben Banbrer in biefer Schauervollen Sich benutte indeffen bie Infchrift und ließ Einfamfeit. mir bas Baffer aut fchmecken. Don bier geht man einen Ruffteig burch ben Balb und fieht balb Mauerbach unter fich. Dief ift eine wunderbare Gegend. Go muffen Uppengelle grune Allpenhugel unter ben matten Strablen einer halbumwolften Sonne liegen, oben bon Relfen und bichten Balbern eingeschloffen. Es ift bier auch feine Spur vom Relbban. Alles find Beibplage, ober Biefen. Sier frichen Maher auf ben Bergen ihre Genfen, bort weibetem Rube, fiefer unten breiteten fich Biefen; blumia und gemaffert aus. Sich ging binab burch bas Dorf, flieg binter ber Ranthaufe auf ben Sugel und feste mich auf einen alten Baumftamm am Balb, ber ftillen und blumis gen Segend ju genießen; beum eine blumigere findet man fehmerlich enoch eine fillere; es ift eine Gegend ber Sirten und Monches Minter mir lag bie fchone Rarthaufe mit ib. ren meiten Gebauden und erinnerte mich guweilen burch einen bumpfen Glockenfchlag au Menfchen. Gine fchone Stunde ließ ich fo mein berg fpielen, bann flieg ich um 12 Uhr gur Rarthaufe binab. Diefe Rarthaufe mar eine ber reichften und anmuthigften grebe Rofeph ibre Bewohner. gerftreute. Gie liegt bicht am Balbe am Sange bes Bete ges und bat binter fich fchone Biefen und Barten. Um Gingange fteben ftattliche Linden und Die Auffdrift melbet, baff Ronig Friedrich ber Schone, ber burch fein Unglud und feinen Ebelmuth fo berühmt ift, fie 1213 baute. Gie ift nun ju einem ebleren und befferen Gebrauche eingeweibt, nicht bie Jugend bes Lanbes gur faulen Undacht an berführen andonbern Alten und Glenben ihr trauriges Dafenn etwas, milber gu machen. Man bat nemlich aus ber Rarthaufe ein Spital, Armen- und Buchthaus gemacht. Das lette mag aus manden Grunden mohl nicht eben recht ju bem Enften paffen. Sulfofigfeit und Berbrechen follten nie mit einander vermifcht werben. m borbern hofe bes Rloftere ift bas ofonomifche Wefen, ber Bermalter, Die Ranglen, bas Bafchbans, Braubaus, Birthebaus, bie Pferbeftalle urd ber Forfter jur Geite. Am Gingange bes gwenten Sofes ift bie Behaufung ber Bachter , unb in ben gablreichen Zimmern und Bellen, Die in allen Rich. tungen nach biuten auslaufen, wohnen bie Bflealinge und Buchtlinge. Diele find arm au Geift und Rorper, und friften ein elenbes und binfinfenbes Dafenn wie Pflangen; andre, - bie noch arbeiten donnen, baben bagu ihre eigne Stuben, die reinlich und mohl eingerichtet find. Ich fab

bort auch Rinber, Buben und Dabchen mitgrbeiten. Das war mir wiberlich. Das junge Alter gebort nicht unter ben Abichaum und Schlamm bes Lebens, ben es als frant und untauglich von fich ftoft. Auch bie Gange und Bohngimmer, und bas große Rraufengimmer fand ich luf. tig und reinlich , und mit ber Krengebigfeit ausgeruftet, bie alle biefe mobithatigen Unftalten Jofephe auch in Bien charatterifirt. Im binterffen Theile figen Die Ruchtlinge, im Raum freglich abgefonbert bon ben Borbern, fchwerlich aber in ber Mennung .. Ich fahe fie nicht. bier ein eigner Chirurque fur bie Rranten und Gebrechlichen, und wochentlich fonnt ein Dberargt von Bien. Die Rirche ift gang grtig, und mit einem großen Wemablbe aller möglichen Martyrer gegiert, und aller Martern, Die je gemefen find, ober haben fenn tonnen; eine fchone Romposition fur einen Runftler. Die Sofe ber Gebaude find fchone grune Dblonga, und geben benen, die fpagieren mol ten, Luft und Licht genug, fo wie bie Garten nach binten. Die Ruditlinge muffen arbeiten, Saiten fcblagen, Rammen. Bolle und Geibe fpinnen. Ich verließ bas Rloffer, und nahm noch bie Legende von einem Raifer Lubwig mit, einem ber Rarlinger. Diefer verirrte fich auf ber Jagb bon feiner Gemablin. Gie that in ber Anaft ein Gelubbe, in Diefer Wildnif eine Rapelle ju bauen, wenn fie ihren Beren Bo bad Rlofter fteht, trafen fie einander, wieberfande. und bas Ravellchen flieg auf. Diefer Ludwig foll hier auch begraben liegen. Ich ging mit frommen Gefühlen weg mals batte ich noch Rarthaufern Lebewohl gefagt, fprach wieber ben ber beiligen Grotte an, und langte endfich wieder in Dabereborf an. Dier fah ich am Bege Unte in einem fleinen Gehage bad Denfmal bes helben. Rach dem Schloffe in geben, und Diener und Schluffel au holen, fchien meiner Ungebuld zu weitfauftig. Ich fab, ob bie Gegend rein war, benn als ein Einbrecher wollte ich mich boch nicht ertappen laffen, (unt fchwang mich

schnell über die hohe Ginfassung. Dies Denfinal ist ein etwa dren Ellen hoher Sackophag mit einem flachen Dache und rund umher mit Tropäen in hant-Reliefs umwunden, und mit einigen allegorischen Figuren, Ruhm, Friede, Lapferfeit, Wahrheit geziert; nicht von besonder Schönheit, doch gefällig durch das Einsache. Um Borderende ruht ein geharnischter Krieger in einer traurenden Stellung mit gesenttem Blick, sein Schild ueben sich, sein Schwert der hand entsinkend, mit aufgezognem Vister, eine gang ebse und brave Gestalt. Hier liest man auf einer Marmorplatte die Inschrift:

Tiro
ad Borysthenem,
Dux
ad Moravam, Viadrum,
Boberim, Neissam, Vistritiam,
Veteranus
ad Unnam, Istrum, Savum,
Clarus Triumphis,
Simplex, Verecundus,
Carus
Caesari, militi civi.

Un ber Sinterfeite:

Ern. Guid. Loudono Conjux contra votum superstes.

Die Maffe ist leiber nur Sanbstein. Warum sest ihm ber Staat fein Denkmal? etwa weil er sich selbst ein ewiges im Staate gesest hat? Die Worte simplex und verecuntus ergriffen mich gewaltig. Ich sah in theen ben gangen Helben und Mann, so wie se überall wohl das westentliche Beständtheil eines geosten Menschen sind, mit die sem Sedanten immer links am Wege durch einen Khiergarten mit einfachen Justseigen und kleinen Hauschem. Run erst dunkte ich mir ben Sarren an der anderen Seite zu verstehen, welchen ich heure Morgen besahest Auch ar

ift einfach und befcheiben, wenn es ein anbrer ift. Ich mufite ibn nachber noch einmal burchwanbern, machte bann fchnell meinen Rudweg burch Baunigarten und bielt bort in einem baurifchen Tantfal eine Dilebeollation. Sier lagen unter bem großen Belte, mit Gaulen neftust, Die arus nes Cannenlaub und Rofenbander umwanden, noch bie Trummer ber Sountagefreuben umber , verwellte Blumen, Studen Banber und Blitter, Pfeifenftiele und anbre Ga-Mein Gefühl , welches bie Rreuben bes Urmen und Diebrigen fo bewegen, mar wehmuthig und fug. bewunderte auf bem Glacis noch bren fchone Regimenter, bie bort bor bem Raifer ihre Uebungen machten. Bedante, bag von ihnen nach zwen Jahren vielleicht nur Gebein mehr ubrig fenn wirb, Schickte mich noch wehmuthiger in bie Ctabt, wo ber marinellifche Rafverl, und bie Rafperlifchen Buborer mir biefen Abend nichts angewinnen fonuten.

#### Der Prater.

Diefer schone Tummelplag ber Freude und bes Bergnügens liegt eine starke Biertelstunde von der Brücke, welche die Stadt von der Leopoldstadt scheidet, durch welche eine lange Allce, zu benden Seiten mit Fußsteigen dahin führet. Am Ende der Leopoldstadt ist man nach einem kleinen Zwischenraum unter den Baumen des Praters, und zwen breite Wege, der eine rechts, der andre Links, führen hinein, und ein dritter ganz links geht nach dem Angarten, und zur Donaubrücke der behmischen Landstraße. Für die Fußgänger sind Seitensteige neben den Wegen, und die weiten Wiesen und Flächen mit Baumen bedeckt, wo sie nach Gefallen dem wirbelnden Staub der Wege ausweichen können. Man kann dem Prater und Angarten füglich als

eine Donauinfel anfeben, worauf jugleich bie Leopolbftabt lieat, und woran weiter im Morbmeffen eine Menge fleine. rer Gilande grangt. Diefe große Infel, burch ben mittel. ffen groften Donguarm, und burch ben fleineren, ber bicht an Wien, swifchen ber Roffau . und Leopoloftabt, swifchen ber Leopoloftadt und ber Stadt, und gwischen bem Prater und ben Erbbergen binflieft. immer bon Weften nach Diten, und endlich nach bem Lauf einer farfen Deile fich nordlich benat, und in ben großen Urm fallt, ber alle bie anbern ichon fruber in fich aufgenommen bat. Bon bem Augarten wird ber Prater burch niehrere Saufer und Garten, und einen Zwischenraum abgeschnitten, burch ben bie bebmifche Landftrafe geht; und ift von ba an gerechnet. bis jum außerften nordoftlichen Ende nach bem niedlichen Jagerhauschen gewiß an bren Biertel Meilen lang; feine bochfte Breite ift mobl nicht gang eine balbe. Er befteht großtentheils aus ichonen grunen Rafen, gruppenmeife mit Baumen bebectt, meiftentheils mit Aborn und Gilberpappeln, aus gumuthigen Rlachen, grunen Wiefen, Erlenfum. pfen, bie und ba mit Robr bewachfen, und von Baffer burchschnitten. Beiter binten bin, mo bas Gemubl von Menschen nicht gar ju groß ift, weiben viele bunbert birfche, bie bes Winters gu fchlimmer Zeit gum Theil mit bem Deu gefuttert werben, mas jest fur fie in großen Ochuppen aufbemabrt wirb. Sie find gewohnlich jahm, und furchten bie Menfchen nicht. Man fieht außerorbentlich Conberbar ift es, bag bie Sindinnen mit fchone Thiere. ihren Ralbern fich gewohnlich allein balten. Diefer große Raum, ben ber Drater ausmacht, bat nun wieder feine einzelnen Gebage, und einige Plage, wo nicht jeber reitene geben und fahren barf; fonft ift alles feit Jofephs Beit ein freper Tummelplat, und ein fchoner und freundlichen Erluftigungsort fur bie froben Menfchenfinder. , Dach allen Ecten laufen Wege, Alleen und Ruffteige aus, Die felten menfchenleer find. Die fchonfte Gegend bes Praters

ift unftreitig bie nordweftliche, wo die große Donau ihm gunachft uniflieft, der Theil, Der grabaus mifchen ber Leopoloftabt und ber Donau liege. Da hat man eine wumberichone Queficht auf eine Menne lieblicher Gitanbe, bie gegenuber liegen, in einem Rrang von Erlen und Beiden. Auf einigen grafen Rube, auf anderni fpringen muntre Dirfde, auf andern wiebernde Roffe, und von andern endlich flavpern Dublen ihren einformigen und unmetodischen Befang. Kernber ichimmert ber Leopold und Raftenberg im Beften mit feinen grunen Reben, und eine fchone Cone behnt fich jenfeits in Die Unendlichfeit gegen Rorben aus. Dier babe ich oft auf einem Deiche geruht, ber mit Schilf. robr bedeckt, und von Rohrfperlingen umtont, und Giebosgeln umpiept, in ben Strom bineinlauft. Dier babe ich mid von ben Bellen bes Stroms oft in fuße Traume einwiegen, und fanft an jene Beftabe binfpielen laffen, bie bor einem Rabre mich oft mit fuger Wehmuth erfullten. wenn ber Schimmer bes Abends auf bent mendlichen Meere floß, und feine Bellen mir in fanften Wiegenliebern borbenrauschten. Go habe ich biefen Plats mir in Biett als meinen eigensten gebeiligt und er wird nie aus meinem Gebachtniffe verfliegen, wenn auch fonft nichts Solbes mehr burch bie verhartete Schale alles Denfens und Empfindens bringt.

Borne im Prater, gleich am Strome, ben Erbbergen gegenüber, find einige kleine Wohnungen und Garten, so wie an der linken Allee, unweit des Eingangs. Nachher weiter hinein liegen links und rechts in der Mitte zwischen benden, und zu ihren Seiten eine Menge kleiner hanschen, Garküchen, Schenken und Reller, die unr sich her, wie in einem Lager, große und kleine Sige, Tischehen, Etüble, Banke und andre Zurüftungen und Vorrichtungen des Vergnügens haben. Diese Wohnungen mit den Plagenberum, geben eine kleine Pacht, und so konnen die Unternehmer sich mit ihren Sachen und Leuten darin einrichten.

Des Mornens ift bier nie was zu thun. Wer fich bann bergnugen und unterbalten will . ber geht und fahrt in ben Mugartens aber bes Dachmittage bon 3 bis 9 Uhr findet man bier immer Gefellichaft. Um zahlreichften inbeffen ift fie an ben Reuerwertstagen, und an fchonen Conntagen, wo alle Geschafte ruben, und mo ein Wiener gewiß eine große Cunbe gu thun menut, wenn er feine Beit nicht ben Bergnugungen weiht. Dann ift ber Weg bom Leopoloffadter Thor bis an die Allee rechter Sand in bem Drater Ein Gewimmel, wie wenn Ameifen manbern. Man fieht eine lange Reihe ber fconften Equipagen und Riafer, Die immer neben einander mit Soo! Soo! bin und ber rollen, indem ju benden Geiten bie gablreichen Sufganger im Staub und Gebrange bennabe erflicken. Dier an ber rechten Allee ffeigt man aus, und lagt bie Rutfchen halten, ober futfchirt auch meiter bin nach allen Richtungen ben Prater auf und ab. In biefer Gegenb alfo ift ber Tummelplat ber hoben und beffern Welt. Gie fpagiert entweder in ben Seitenfteigen auf und ab, lagt fich bewundern, oder lagt fich unter ben Saufenden mit wohl - und bochgebohrnen Sintern nieder, nimmt ge-Schlagenen Dbers (Rern, Rahm) Raffee, Chofolabe, Limo. nabe, Gis, Simbeerfaft zc. ein, und lagt fich im neueften Schmuck aus London und Paris begaffen. Da ift ein Rlattern und Aliegen und Sumfen ber Stufer, ber brillans ten huren, und drunter bas Schrepen ber Marfeurs, Bebienten und Ruticher, wobon nur eine bunfle Borffellung bem Eraumer bleibt, wenn er aus biefem Rafchingefpiel in bie Stille tommt - ein fincheiges und vergangliches Bilb bes Menfchenlebens, wie es felbft ift. Man glaube aber nicht, bloß bobe Welt bier ju feben; nein, alles ift traulich unter einander, nicht allein auf ben Spagiergangen, fonbern auch auf ben Banten und Geffeln; an ben Sie fchen, unter ben Baumen, wie in ben fleinen Bimmern. Es ift ja alle acht Lage, oft noch ofter, fo ein Rarneval,

wo ber Groffte, wie ber Rleinfe, gleiche Enft athmet, unb oft gleiche Taffen beruhrt, nie baß jener endlich folg mit ein Daar Englandern ober Reapolitanern fortraffelt, vom Schimmer ber Livreen umgeben, und von einem Ractoltras ger begleitet, wahrend biefer in einem Riafer eben fo fchnell, ober auf feinen Sugen eben fo gluctlich an ben Ort feiner Rube tommt, wo ihn bee Ctaub, ben fener mit feinen Roffen aufwirbelt, und ber Dampf nicht argert, ben fein Rackeltrager ihm unter bie Dafe fchwingt. Es ift eine Freude, fo ein wenig umber ju laufchen und gu feben, wie jeber hier bas Geine fucht. Die bieten Bauche in ihrer ehrenfesten Rube, wie fie alles gewohnlich genießen, und fur bas Uebrige taum bie Mugen offen baben, wenn nur ein Tagchen nach bem anbern bie Reble binabgleitet, und ein Ripfen (eine Urt Brob) auf ben anbern gepfropft wird. Die alten Weiber mit aufgespannten Bufen, und roth, baf fie fich ichamen mogten, wie fie wohlgefällig bie borübergehenben Serrchen muftern und recenfiren, boch mit einer Diene ber Gutherzigfeit, bag man bochftens über fie lachen fann. Die jungen Dinger, Die weiter in ber Belt nichts wiffen, noch tennen, als bas fchone Bien (Biahn) und bas berrliche Bien, wie fie mit ihren bubfchen Gefichteben umberguden und jene Blige fenden mogten , bie fie nicht haben, und wie endlich ihr ganges Befen fich in Einem holben gacheln aufthut, wenn ein Guffling mit eis nem faben Big und einer albernen Frage bie Langeweile bes Erwartens unterbricht. Die Stuter endlich, Diefes jabllofe Schopfenbeer, jest alle fcmarg angethan von unten bis oben, und anglifirt an Ropfen und Ruffen, fo febr es bie Wiener Polizen gut finder, wie fie bald wohlgefallig auf ihre netten Beine, balb auf bie blante Saldfette fchquen, woran ibre Uhr bangt, bann mit einer Bebenbebung einen salto mortale maden, ploglich borchen, unb eben fo ploplich auflachen, als hatten fie mas Wichtiges gehort und gefagt, und fo endlich wieder, ther Rolle ein.

einaebent, in bie alle feinenglifche etwas plumpe Stellung fallen, bie endlich bie gunetten ber Rafe applicirt, und bie Unterrocteg wie fo Wielund gu nennen borfchlagt, einer nach bem manbern hemitftert werben. Much Abbes fann mant bier mit blefen Miffrumenten ber Galanterie feben, mit Ichonen fundfeiffeten Saaren und rothen Strumpfen; Die achten Parifer weiland haben felbft im Erile jest noch einen dang andern Schnift. Ben biefem Gewirre ber Laufende verlenanct ber Biener fein Phlegma und feine Gutmuthiafeit nicht. Es ift wie ein Bienenfumfen um bie Abendgeit, mas frenlich gufammen ein feines Getofe macht, wovon man aber felbft in ber Rabe feine Stimme erfchal. len, feinen Laut tonen bort. Die meiffen figen ftumm und mit abgebrochenen und gifchenben Worten, wie bie fraftlo. fen Schatten ber Unterwelt ben bem Maoniben, und bie Sprechenben laffen es fo in ihrer bequemen und fillen Manier geben, bag fie nicht Ginen Schritt weit borbar Rein Unftogen, feine Sandel, niemals lebenbige Bort . Dechfel. Blog bie Ruticher laffen burch berbe Stimmen und berghafte Blude noch juweilen bernehmen, baß es bier leibenschaftliche umb befeelte Thiere giebt. Bu lernen ift hier wenig fur ben Bufchauer, fich ju tummeln nichts, aber gut fur ben fecheten und febenten Ginn gu forgen, und bas ift boch auch eine Conntagspflicht.

Wenn man von hier nun ben Weg schneibet über ben Rasen auf die linke Allee ju, so sießt man immer auf neue Hanschen und Schenken, und die zahllosen Feuer, und der angenehme Fettdust, den man eine halbe Stunde weit riechen kann, sagen einem, welchen Sottern hier geopfert wird. Auch hier ist, wie oben, vollkommne Gleichheit, wie sie die freye Natur immer einslößt, und also auch immer behaupten sollte, gute und schlechte Gesellschaft in einer reizenden Unordnung unter einander. So laufen die kleinen Hauschen und Kasinen der Restaurateurs nach allen Ecken und Euden aus, weit über die linke Allee, und

ben jedem findet man neue Arten von Spag und Bergnugen. Regelbahnen find allenthalben; gemaltige Schaufeln, morin bie Burger und Burgerinnen fich nach ben Strapagen ihrer Beine wiegen laffen, und bie, in einer langen Reibe gefdwungen, mit ihren Ginfigenben oft ein außerft brolliges und lacherliches Schanspiel geben, wenn man bas Gefchren ber ohnmachtig merbenden und bas Gemubl in ben bicten Bauchen, worin die gebratenen Sandel und gefüllten Ralbstopfe fich umrubren, mit bagu rechnet. anbern Sauschen laufen bie Raruffel rund, mit allerlen Bolf befest, und turtifche Trommeln und quifende Pfeifen machen eine wilbe Dufit; bie man fernbin bonnern bort. Banben Spieler aller Urt figen nun ba auf einem beliebig aufgeschlagnen Thron und bonnern in bad wilde Getofe ber Saufende meiftens populare Stude, und muntern gu Speife und Trant auf. Man follte glauben, bier gebe es milber und larmender ber nach ber Weife bes gemeinen Bolfs, welches bier boch banfiger ift. Aber nein, biefes auch behauptet ben gemeinen Charafter, ber gar feiner ift. Die fieht man einmal Buben fich raufen, oder Schelten, mas in andern Stabten einem Bunber gleich fcheinen wurde. Reber genießt reichlich, mas fein Vermogen und Magen vermag, fummert fich nicht um feinen Rachbar, noch um Die gange Belt, und ruckt faum bas Dbr von feinem Geis bel Bein, gebackenem Sandel, ober Rapaunerl auf, wenn ein ungewohntes Tofen erfchallt. Da fitt und liegt unb tummelt fich bas liebe Menfchengeschlecht in gar mancherlen Gruppen, und freut fich ber belliobernben Ruchen und ber luftigen Rufif, inbem eine Laffe bie anbre jagt, Geibel auf Geibel, und Pluterl auf Pluterl (eine irbene Rrucke bon ber Form eines Rurbiffes, ber bier Plugerl helft) bie Dafe rother farbt, bis endlich Braten, Ruchen und Sifche bie Sprache gang benehmen. Dier ift es Beit fur bie liebe genuffrobe Jugenb, fich angumachen. Bienerinnen find mit Blicken febr gutig, nehmen, wie bie

meiffen Weiber, gewiffe Untrage nie ubel. und haben alfo einen leichten Safen, woran man feft werben und machen Go wie alles infanimenfist und fich fegen tann, lagt fich bie Spite ba leicht fortftogen. Ginfabenb finb bie Baume, fich gur Borrede vertraulich bingulagern, und Bufche giebt es auch, wenn gleich bie fromme Rafferin Roniain manches fchabliche Geftrauch bat weghauen, und ben Brater fichten laffen, um Amors lofe Diebsichliche auszurotten. Enblich tommt benn boch bas trauliche Duntel ber brannen Racht, mo alles ju gwenen, brenen, bieren fich aufmachen fann, und mo ben wenig bedurfenben Sterblichen ein Baum ober Stranch allenthalben ju eis ner bibonifchen Sohle wirb. Es ift ein fonberbares Ge. fubl, welches mich immer ergreift, wenn nun alles forteilt. Das Tofen ber Bagen, bas garmen ber Ruticher und Rias ter, bas lachen und Plappern fo vieler illuminirter und frober Menfchen malt fich wie in einem Strome fort und rollt ju Ginem wilben Rlang jufammen. Stiller wirb es und filler unter ben Baumen, ein Licht erlifcht nach bem anbern, eine Mufit verftummt nach ber anbern, bis enblich Die letten bumpfen Tone einer einfamen Erommel, ober einiger gellenden Pfeifen burch bas einsame Dunkel ichallen und einzelne Menfchengeftalten ftill und verloren vorüber-Warum wird einem unter fo einem großen Menmallen. fchenbaufen, wo man feiner Geele augehort, und wie ein Troufen in bem großen Strome fortrinnt, warum wird einem ba fo wehmuthig? warum erregt alle Pracht ber Belt, alles was bem Dhr und bem Auge fchmeichelt, alles, was bie Ginne reigen und ergogen fann, warum erregt bas lebendigfte und ftrubelnfte Leben nur bas große Befubl ber Berganglichfeit?

# Der Augarten.

Bill man ben Prater eine Lais und Dornne nennen, fo ift ber Augarten eine fittfame Dange, ober eine in eigne Unschuld und Milbe versuntene Winche ber man fich mit bescheibenern Blicken und ruhigerem Blute naben muß. In ber That ber Rarafter biefer bepben Luftbaine ift eben fo verschieden als ber Rarafter ber Bergnugungen bafelbft, menn biefe gleich febr oft einander ahnlich werben muffen. Der Augarten liegt fubmeftlich von ber Leopolbftabt und macht gufammen mit ber Brigittau ben fubmeftlichen Theil ber großen Infel aus, von welcher bie leopolbftabt und ber Prater ber großere Theil find. Er tragt burchans bas Geprage ber Lieblichfeit und Anmuth, und hat in jeder Rudficht Borguae por bem Drater , wenn man bas gablreichere Menfchengewühl in Diefem abrechnet. Eingange find mehrere grofe Gebaube von Raifer Jofeph gebaut, in einem Biereck, und er tragt eine Aufschrift, bie mehr fur bie humanitat, ale ben Befdmack biefes großen Manned beweißt: Allen Menschen geweiht von ihrem Schatzer. Diefe Bimmer bat ein gewiffer Sahn gepachtet, ben dem alle mogliche Artifel bes Magenlurus, ober ber bloffen Leibesnothdurft wohlfeil und thener ju haben find. Dier ift meiftens bes Morgens Gefellichaft, bie einen Raffee, ober Chofolabe einnimmt, und in ben ichonen Gangen oft bis Mittag berummanbelt, und in ben Galen, ober unter ben boben Raftanien und Pappeln endlich ein weibli. ches Mahl balt. Auch bes Abends giebt es bier oft ei-In ben größten Galen werben baufig Afabemien gehalten, ober Mufiten von Dilettanten aufgeführt, wie jest alle Donnerftage gefchieht. Saufig labet man bieber auch eine gange Gefellichaft, und Jahn richtet die Bewirthung ein, je nachbem man prachtiger ober frugaler fchmaufen mill. Diefe fchonen Gebaube find wieder mit ofterreis chifcher Liberglitat zum allgemeinen Bergnugen bergegeben,

und ber Birth giebt eine Rleinigfeit bafur, um nur befto beffer und mobifeiler feine Gafte bedienen ju tonnen. Mittage findet mar meiftens Dufit ba, oft bas Drcheffer ber Leopolbstadeer Bufne. Bon biefen Gebauben laufen nun bie prachtigften Alleen nach allen Geiten ber Donau, beren benbe Urme bier fo weit nicht auseinander find. Die Gange find burchgehauen und werben unter ber Scheere gehalten, bas anbre Geholy ift bichtes Gebufch. nern und appigern Baumwuchs, als bier, fann man fich gar nicht vorftellen, noch fuhlere und lieblichere Schatten an allen Stunden bes Tages; deswegen murbe ber Augarten, wenn ich in Wien bliebe, auch immer mein Lieblingsplat fenn. Er ift es auch fur die Wiener Schonen , man bier bes Morgens, befonders an Rongerttagen, in großer Menge auf = und ab manbeln fieht, in ber liebensmurbigen und fcmachtenben Blaffe bes Morgens - bas ift nicht mahr, die meiften beschmieren fich bis an bie Dh. ren mit Roth, wie fle aus bem Bette ftelgen - und in bem holben Regligee, worin Umor feine großten Schelmerenen ausbeckt, und worauf man allen unvorsichtigen Augen und flatternben herzen mit großen Buchftaben ein Cavete! fcbreiben follte. hier alfo geht bas große Schaufpiel eines langen laftigen Tages an, loft fich im Prater, Maria hiting, Schonbrunn und mo fonft noch auf, und endet im hoftheater, in ber Dver, auf ber Burgbaftei, ober jum Spaff auch wohl ben Schifaneber und bem Rafperl, bis es bie Garbinen und bie Dacht bebecken. fchonen Alleen find bier aus Raftanien, Gilberpappeln, auch mohl aus Ulmen und Linden. Ich habe nie fo hohe Baume, felbft auf bem Schiefwall ju Regensburg nicht, und nirgende ein lachenberes und bunfleres Grun gefeben. Das Schonfte bieben ift, bag man fogleich bas Frene gewinnt, und bie Donau, mo fich bie reigenbften Gegenben bem Blicke offnen. Rechts vom Augarten geht bie Strafe nach Bobmen über eine lange Donaubrucke burch freundliche Inselchen fort, und von der Seite queer über diese Straße geht und fahrt man in den Prater. hinten im Westerende kommen nun mehrere kleine hanschen und Rüschen, wo es, wie im Prater, hergeht, nur ist Frequenz und Maß kleiner. hinter diesen lauft die lustige Brigittau zwischen zwen Donauarme eingeklemmt fort, wo man die schönken Spaziergange und zur Seite jenseits die Rossaut und den schönen Weg nach Rusdorf mit den Wiesen am Strome hat. Da kann man sich ergehen, wenn man vorne nicht mude werden kann, oder wenn man sich nach der Einsamkeit und einer schönen einfältigen und unbeschneitelzten Ratur sehnt. Im Augarten wird übrigens weder gessahren noch geritten.

### Schonbrunn.

Diefes bubiche lanbliche Schloß ift von Bien etwa anderthalb Stunden, von ben Borftabten aber, nemlich bon Mariabilf und ben junachft anftogenden etwa eine halbe bis bren Biertelftunden in einer febr angenehmen Gegend, und hat einen Rrang luftiger Dorfer um fich, als Gumpenborf, Grunfelb, Mariabiging und wie fie weiter beigen, unter benen es fich prachtig als Ronigin empor Das Schloß felbft liegt in einer Ebne, ober vielmehr in einem Thale bicht an ber Wien, und hinter ibm bebt fich fogleich ein fchoner Sugel, und weiterhin fchimmern grune Berge. Es ift in Ginem Stile mit Lagen. burg, both noch etwas gegierter und verfchnorfelter gebaut, wie fie benn bende als Gebaude nichts Schones und Erhabenes haben. Es hat vorn einen fchonen hof jur Auffahrt, und an ben Auffenfeiten laufen-große Reitstalle bin, werin faiferliche Pferde fteben. Die Mobeln drinnen find

faft veraltet und feinesmeges prachtig. Gelten tommt ber hof hieher, ofter bie jungen Erzberzoge. Sinter bent Schloffe ift ber Garten. Born bat man einen weiten offenen Plat blogen Ganbes, ben endlich ein großer Leich mit neptunifcher Steinhaueren befchlieft, worin gablreiche Goldfifche, umberfchwimmen. Bu benben Geiten biefed Plates laufen Gange und Alleen mit fchonen Baumen nach Weffen und Often fort, gang im alten frangofifden vertierten Gefchmatt. Gleich unten am Schloffe find Blumen und Kruchtgarten in einer Bertiefung. Der frene Plat und bie Baumreihen und bas Innere ber Lauben find mit einer Menge Statuen befest, Die gum Theil guf gearbeitet find; bie beften find Rinder bes Wieners Baner. Rechter Sand vom Schloffe westlich tommt man ju einer Menagerie von allerlen Thieren, Die im Garten, in frenen Blagen, auf hofen, in Zimmern und Rafichen aufbewahrt werben. Man fieht ba manches Merfmurdige, befonders aber einen fchonen weiffen Baren, Rafanen, Belifane, und eine gang borgugliche Sammlung ber faiferlichen und fcep. terhaltenben Bogel. Mus biefen Partieen fleigt ein Sugel fanft empor und neigt fich jenfeits eben fo fanft gu Biefen und Balbgeffranch binab. Un feiner linten oftlichen Seite fieht ein gang feiner Dbelist und in ber Mitte, bem Schloffe grabe im Angeficht, eine niedliche Bille, aus einem großen Gaale und zwen Arfaben zu benben Enben bestehend. Soch breiten bruber ihre Rlugel bie golonen Abler aus, die man weithin fchimmern fieht. Die Ausficht, bie man von hier auf bas untere Gewimmel bes Schloffes und Gartens, auf die reigende Begend und auf die Raiferftabt bat, und endlich auf die fernern fubofflichen Gebirge, ift entguckend, und biefe Bille unftreitig ber fchonfte Punft in Schonbrunn. Sinten, wo ber Sugel noch bober fleigt, bat man einen wilben Balb von Gichen und Sannen und Rafanengebufch. Der botanifche Garten bier gehort gu ben beruhmten in Europa; mehr fann ich Unfunbiger

nicht bon ihm fagen; mich hat er blog ergost. Diefes Schonbrunn mit feinen Umgebungen gehort, weil es fo nabe ift, ju ben von ben Bienern am nieiften befuchten Drten. Alle Tage geht und fahrt und reitet es ba in hel-Ien Saufen und es ift fast nie leer. Ra mancher Wiener hat in ben niedlichen umliegenben Dorfern, vorzuglich in Mariahiting, feine Commermobuung aufgefchlagen, und mancher Frembe abmt ihm barin nach. Befonbers ift es in Meibling und Mariabiging immer voll Jubel und Ge-Der haupttag indeffen ift ber Conntag. wimmel. biefer beiter, fo fann man von Krubmorgens von 6, 7 Uhr an alle Bege und Fußsteige voll bunter und feingeputter Menfchen feben. Die Riafer nehmen bie Feineren ein, anbre fchleppt ber lange Schwang eines Zeifelmagens, Die Perfon fur bren, vier Rreuger ju 15 bis 20 gufammengepactt, bie boch zwen arme Saule immer im Erabe gie-Diele endlich brauchen bas naturliche Geben muffen. fpann des Menfchen, und trodfnen fich oft ben Schweiß und Stanb von ber Stirne, in Erwartung ber Freuden und Beluftigungen, bie bie Duben und Arbeiten vieler faurer Lage belohnen follen. Landliche Dufifanten fieben bann bie und ba am Wege und blafen, und feben ben gufliegenden Rreugern ber Boruberfahrenden mit Gehnfucht entgegen. Bor ben Schlofthoren aber harren bie Fratichlerinnen mit Dbft, Pflaumen, Pfirfichen, Ruchen, Brob, Wein und Rofolio, und haben gewohnlich ihren Borrath por ber Zeit abgefest. Co wimmelt und ftrubelt es wie ein emiger Bienenschwarm im Schloff und Schlofigarten bin und ber, und ift ber Prater im Rleinen fur ben Morgen und Vormittag. Schaarenweife fieht man fie nun in ben fublen Gangen auf . und abwallen, ober fich auch Paarweife weiter in bie Bertiefungen bes Parts verlieren. Undre futtern bie Goldfische in bem großen neptunischen Behalter mit Brofgmen. Die meiften aber find um bie Thiere in ber Menagerie ber, und bier fcheint orbentlich

eine Art von Wallfahrt zu senn. Da wird durch die mancherlen Spaße, Reckerepen, Urtheile und Anmerkungen für den lustigen Seher und Horcher die Menschenmenagerie endlich noch die sustigste. Diese Wirthschaft dauert so dis um Mittag fort, wo die meisten sich zerstreuen, und nach Meidling, Nußdorf, Gumpendorf für die fernere Unterhaltung des Mittags und Nachmittags ziehen. Manche aber bleiben hier und lassen sich in den wohlausgerüsteten Gashänsern und Garküchen ein weibliches Mittagsmahl schmecken, und die heißen Stunden vorübergehen, wohl wissend, daß es noch lange Zeit hat, die der Prater mit seinen Trommeln toset, und seine dampfenden Garküchen aufthut, oder Schikaneder und der Kasperle ihre Späßeaustischen.

#### Larenburg.

Diefer fchone Commeraufenthalt ber faiferlichen Samilie liegt iwen fleine Deilen von Wien in einer fchonen Ebne, Die im Gudoften Die Berge hinter fich hat, welche bon Wienerifch Meuftadt nach Debenburg bis jum Reufiebler Gee in Ungern fortlaufen. Es fcheint aus einer fugen und ichwermuthigen Phantafie ber Ratur entfignben ju fenn, und bie Menfchenhand, bie gewohnlich mehr berbirbt, als verschonert, bat es meiftens leiblich gemacht. Große und erhabne Gegenftande ber Ratur und Runft. fucht man bier vergebens, aber bon bem, mas fie Ganftes und holbes bat, was in ben meiften Stunden bes lebens ber menfchlichen Gemuthoftimmung nicht widerftrebt, von bem findet man bier vieles benfammen. Ich will bas, mas einen fchonen Morgen meines Lebens gemacht bat, aus ber Erinnerung gufammenlefen, und eine furge Schilberung bavon entwerfen. Das Schloß ift in bem Gefchmade von

Echonbrunn, leicht und anspruchlos, und auch fein Innered ohne Drunt und Bierde. hieran ftoft nun gleich ber Barten und Dart, und man geht burch bas Chlog, ober einige Seitenpforten binein. In zwen Salften theilt ibn ein großer breiter Beg, ber vom Schloffe fanft auffteigt, und endlich in einen grunen Sugel über bem Bart aus-Mehrere Durchschnitte find ju benben Seiten burch ben Balb, und Baumpflangungen, Biefen, Anger und Gange wechfeln ab, bie und ba mit Baffern burchfloffen, und in ber lieblichen Mannigfaltigfeit und Unordnung, worin und bie Ratur fo fehr gefallt. Statuen find fparfam angebracht, und Schnigelen felten. Die rechte Geite . bom Chloffe auffteigend, ift bie bobere, und bat bubiche Particen und Bange, aber bie linte ift mafferreicher und jum Lieblingeplat ber faiferlichen Familie geworben. Dier wandeln fie oft und tummeln fich berum, fpeifen im Rrepen, und fepern fleine Refte an ben baurifchen Tifchen und unter ben offenen Pavillons, und man befommt burch bas Bange eine recht freundliche Borftellung von ihrem bauslichen Leben. Die Raiferin felbft foll bie Geele von und febr munter und behergt fenn, und felbit oft ben Magen lenten, fo boch in bie Berge binein, und fo fect über holprichte und abschuffige Stellen, bag ber furchtfamere Gemahl oft ernfthafte Einwendungen bagegen gemacht Die fleinen Unlagen und Gebaube biefer linfen Seite find meift aus ihrem Ropfe getommen, und machen ihrem Gefchmack Ehre. Gleich oben ift ein tleines Rifcherborf. chen, bas aus mehreren Saufern besteht, in welchen man vieles findet, mas jum Sifcherleben und Rifchergerathe gebort, alles freplich gierlicher und netter, als es biefes arme Bolfchen gewohnlich haben fann, ober bas naffe Element es verträgt, worauf es feine mubfelige Ernbte balt. beffen werben boch auf Befehl und unter ben Augen ber Raiferin baufig Proben bamit in ber umliegenben Gegenb Richt weit babon ift ein Teich mit einem febr aemacht.

hubfchen chinefischen Glockenschlogichen auf einem Ende, und einem Gegelt auf bem anbern. Aber niedlicher und reeller ift meiterbin bas hollandifche Raffeebaus mit Billard, Ruche, Speifefaal und bem gehorigen Apparat, febr fimpel und gefchmactvoll eingerichtet. Go ift auch bas fogenannte turfifche Belt und bie Ginfiedelen mit ihren Grotten, Gartchen und Taubenschlage. Aber ben weitem bas Schonfte ift und bleibt bir lebenbige Ratur, bie ffeinen Bache, Die grunen Biefen und ber herrliche Baummuchs ber alten Gichen, Aborne und Mlatanen. Much bier find Durchschnitte auf bie Ebne binaus, auf bie Dorfer unb Thurmfpigen. Gang am außerften Ende bes Parts arbei. tet man amfig an einem großen Gebaube, woraus ein . Mitterfaal, oder beffer, eine Ritterburg werden foll. Unfer Rubrer fagte und febr naiv, bie Raiferin wolle ihrem herrn eine Rrende bamit machen, wenn es nun mit einem Male, wie burch eine hexeren ba ftebe. Sa, fette er la. chend bingu, er weiß es mohl, er thut es ihr aber ju Gefallen, bag er nie nach biefer Geite bes Parts bingeht. Daber am Schloffe find Bange und Bartchen im frangofi. feben Stil, und fleine Becken mit Golbfifchem. auch eine statua equestris, Raifer Jofephe, aus Bronge, faum halbe Lebensgroffe. Gie ift wohl gerathen, und ber Raifer aut getroffen, aber bod macht bas Wert feinen Eindruck, weil es wirflich zu wingig ift. Um bas Suggefiell find Basreliefs, Die feine Tugenben und Berbienfte vorftellen, und auf einer Platte lieft man bie Borte: Joeeph. sec. Rom. Imp. alteri parenti Franc. sec. ex fratre nepos posuit. Sie ift erft biefen Commer aufgestellt. Larenburg felbft ift ein nettes Dorfchen, bat einige gute Wirthshaufer, ein gierliches Kaffeebaus, und alles, mas ein Ort haben muß, ber ben vergnagenliebenden Wienern fo nab ift. Bon bier bis Wien fahrt man faft immer in einer Allee, welche bie Raiferftrage genannt wird, und die

feine andre Wagen befahren durfen, als welche Menfchen geladen haben.

#### Bien und mas brinnen ift.

er ablefen.

Saubftummeninftitut.

Diefes Wefen ift nabe an ber Mauth ben ben Dominifanern, in einem von Jofeph eigen bagte bestimmten und eingerichteten Saufe. Unten ift eine grofe Buchbruckeren, bie verpachtet ift, und an bas Inflitut bezahlt, und worin mehrere feiner Boglinge arbeiten. Die Greifegimmer, Die Schlafzimmer, Die Betten, alles ift außerft reinlich und orbentlich, und erregt fur bas Gange gleich eine bortheilhafte Thee. Diefer Ibee entfpricht auch bas Meugere ber Rinber, bas Gefundheit und froben Duth verrath. find meiftens in Grau gefleibet, und einige reichere in beliebigen Karben. Go ift ed ebenfalls mit ben Dabchen. Die bestimmte Babl ift 45, und nur, wenn mehrere ausgetreten find, werben neue aufgenommen. Die Meiften bom niedrigen Stande lernen ein Sandwerf, wenige eine Runft; einige werben auch ale Schonschreiber auf ben Ranglenen angefiellt. Der Direktor bes Inftitute, und ber heutige Graminant beift Dai, ein Mann, ber alle bie Freundlich. feit und Gebulb gu haben fcheint, bie gum Umgang mit Rindern, noch vielmehr mit folchen Rindern, burchaus ift. Sonft find mebrere Unterfebrer nothia Beichen . und Schreibemeifter angestellt. Jeben Connabend ift von 10 bis 12 Uhr offentliche Drufung, wo ein jeder hingehen und fich eine Thee von ber Urt bes Unterrichts und ber Behandlung biefer armen Rinder bo-Ben bem Eramen ging es, wie faft ben allen len fann. Es wurden Runftftude gemacht, Die bie meiften Bufchauer und Buborer außerorbentlich, mich fehr wenig Ein Rnabe hatte erfilich ein Buchlein und las erbauten.

in feiner Urt ju artifuliren bie Worte ber, inbem er Beichen bagu machte; nach biefen Worten und Zeichen fchrieb es ein andrer auf die Lafel, und ein britter mußte es bierauf wieber ablefen. Dann ftellte fich ber Lebrer bin und machte Zeichen, und bie Rinder fprachen, wie fie fonnten, die bezeichneten Borte nach, bie er ihnen gum Theil mit bem Munde vormachte. Reiftens maren es finnliche und zeigbare Gegenftanbe, morin fie fich tummelten, und ba ging es gut; ben abftratten fliegen fie mehr an; auch famen bie nicht viel bar. Ja fogar einige frangofische Borte, einigen gegenwartigen italifchen Fluchtlingen gu Gefallen, mußte ein Rnabe aufschreibens Das war boch blog nach ber Kertigfeit, die fchnelle Bingerirung bes Lebrers ju beobachten; benn biervon verftand er nichte; nachber überfeste . er es ins Teutsche gang richtig. hier fchrieen einige: fuperb. gottlich! und bas gange Mirafel, immer ein gang artiges, war, bag ber Bube fich ben ber Begeichnung ber einzelnen Buchftaben und Gachen nicht verwirrte. ber murben Rechenubungen angestellt, gang einfache, bie aut abliefen. Die man aber Rindern von abftraften Gegenftanben nur einigermaßen richtige Begriffe benbringt, bas begreife ich, tros allem Gefchwas und Erflaren ber Lebrer, und allem Erftaunen ber betaubten Bufchauer nicht. Dan follte ba, glaube ich, wie uberall, nicht fo viel an ibnen tunfteln, fonbern fie ihrem eignen Bruten und Dachbenten überlaffen; ficher waren fie baben glucklicher, als mit allem bem Beuge, mas man ihnen nun von Dogmatif einpfropft. Das ift ja gemacht, taglich viele ju verwirren, bie Gebor und Sprache baben; wie follte es benn ben biefen Urmen es nicht boppelt und brepfach thun? Des ift eine Angft, bies ja einzutrichtern, als ob nicht jeber heller, ober bunfler in fich berumtrage, und anschaue, mad er bon biefen Dingen sum Sausbebarf braucht! Rur Die alltaglichen Dinge bes lebens mag es gut fenn, ihre Sprache ju uben, und fie bie Ramen und Worte auch ausforechen

gu laffen. Aber bas, glaube ich, vergeffen fie leicht nach ber Schule, weil fie es nie uben, wie bier. Da wirb benn boch die Zeichensprache wieder alles thun muffen, und bie reicht fcon bin fur bie meiffen Dinge und Wefchafte bes Lebens, und biejenigen, mit benen fo ein Saubftummet ungeben muß, lernen leicht in einigen Wochen ibm alles ab, fo baf fie ibm alles bebeuten, und von ihm alles verfteben fonnen. Doch bat diefer Unterricht und biefe Mbrichtung und Auftrigung fein Gutes und Boblibatiges fur biefe jungen Menfchen, weil alle Uebung ben Weift wedf, und fie alfo nicht in thierifcher Duminbeit forttraumen laft. Fur alle abftrafte Begenftanbe, bie Artifel, bas Genus und bie Beugungen ber Deflinationen und Ronjuga. tionen haben fie nur befonbre Zeichen, Die frenlich in bet gangen übrigen Belt nicht gultig find; boch mogen fie immer ein bischen Licht in ihren Ropf bringen, aber ficher nicht burch bas Rachplappern ber Borte. Bas in aller Belt ift es anders, als ein blofes Bapageiengequad, menn man fie burch Beichen lebet, unbegriffene Dinge unvernunftig unterfcheiben, und es richtig an bie Safel fcbreiben? Dies find boch bloge Beichen fur fie, wovon fie gar feinen Begriff haben. Beffer und nublicher, und mehr an feinem Plate ift bier alles Sinnliche, und bas begreifen ffe, wie man ihren froben Gebehrben baben es anfieht, weil fich bas begreiflich und verftanblich machen lagt. Das bin geboren bie niedlichen Bifber aus ber Daturgeschichte, Mechanif und Baufunft, womit bas lebreimmer austapes girt ift, babin bie Uebungen im Zeichnen, worin gang bubfche Arbeiten bon einigen Schulern borgezeigt murben, und einige es fo weit gebracht haben, baf fie von hier in Die faiferliche Zeichenafabemie übergegangen find: babin gehort bas Schonfchreiben und Rechnen, in wie fern ed bloges Rachmablen von Auffagen ift, die vor einem liegen. Go fonnen Ranglen und Rathhausvermandte aus biefem Institut hervorgeben; wirtlich mablen auch bie Rinber,

felbft bie Rleinen fcon, eine recht hubsche Sand. Benn biefe Uebungen, wenn bie Befchaftigung und Zeicheufprache mit ben Rindern blog auf finnlich barguftellende und bar-Rellbare Begenftanbe eingeschrantt werben, bann erft hat bas Inftitut einen rechten Werth. Unfre Religionemeta. phofit und Philosophie follte man ihnen wohl blog burch hervorlockung bes eignen Geiftes und Erregung bes Gefuble bepbringen; auf jede andre Art verwirrt man fie ficher. Doch auch fo ben allem Levermäßigen und Dreffirartigen mas ben bergleichen großen Unftalten faft nie gang ju bermeiben ift, ift es eine fchone und menfchenfreundliche Anftalt bes großen Mannes, ber fur feine Do. narchie und fur Teutschland 30 Jahre ju fruh ftarb. Ein Bortheil wenigstens wird ihr immer bleiben, bag manche Diefer gemen Rinder wenigstens ju gefunden und nutlichen Menfchen gebildet werben. Wenn die Ratur fie nur nicht bumm gemacht bat, bie ihnen bie liebe Gabe ber Gprache verfagte, fo tonnen fie gefcheuter leben, als die ihr bischen Bis emig uber bie Bunge flappern laffen, und alfo nie sum Gebanten Rube finben.

#### Der Narrenthurm.

Auch hier giebt es Gemahlbe, die des Sehens werth find, wie die Lichtensteinische Sallerie, woraus ich eben komme, die aber nicht aus der wirklichen Welt heraus, sondern leider nur zu sehr hineinführen, und zwar grade in ihre unlieblichsten Partieen. Aber wer nichts Mensch-liches sich fremde glaubt, der findet auch hier Manches, worüber er in frepen und müßigen Stunden nachdenken soll; und was dem Menschen Nachdenken giebt, das giebt ihm seine köstlichste Weide. Dieser sogenannte Thurm liegt hinter dem großen Spital, und seitwarts vom Mili-

tarfpital an ber Alfter und Babringer Gaffe, ein fartes girtelformiges Gebaube, boch fein Dantheon; wieber ein Denfmal ofterreichischer Frengebigfeit. Alles ift mit ber größten Gorgfalt und Genauigfeit eingerichtet, und wirb in Ordnung und Reinlichfeit gehalten, bag ich erfaunt bin, wie es unter biefen Salbmenfchen moglich fen, bie freglich oft nicht einmal halbe Thiere find. Diefer Thurm hat nach allen Geiten reichen Luftzug und himmelslicht. Unten ift ein Garten, wo bie Salbtollen und Genefenben spagieren tonnen. Diefe, verftebt fich, bie fart genug bagu find, muffen auch fleine Arbeiten thun, Soly und Baffer tragen, fegen und bergleichen. Die Bange und Treppen, und felbft bie Bimmer laffen es faum vermuthen, wo man ift, wenn man nicht burch bas wilbe Schreven und Sofen ber Umberftehenben und Gebenben, und burch bas Gewimmer und Gebelle ber Rafenben und Gefchloffenen brinnen gu lebhaft baran erinnert murbe. Der Auffeber und Dberargt, D. Rorth, ift ein Mann, bem man ben liebensmurbigen und menfchenfreundlichen Rarafter, burch ben er berubmt ift, aus jedem Buge anertennt, wie feine feltne Ge-Schicklichkeit und feinen angerorbentlichen Scharffinn in ber Behandlung biefer Ungludlichen, Die bes ebelften Theiles ihrer Gelbft beraubt find. Much bie Auffcher und Rranfenwarter tragen nichts von ber gewohnlichen Rauheit und Sarte an fich, bas folden Leuten freplich ben biefem Gefchafte leicht naturlich wirb. Doch auch biefes bangt febr von bem Borfteber ab, und befto groffer ift fein Berdienft, fo er ein menschlicher ift. Er befucht taglich ben Thurm, boch ift jebesmal eine gewiffe Abtheilung ber Rranten baran, boch fo, bag er die, fo es bedurfen, alle Tage be-Doch ift eine Urt bon Unterargt und Difpenfator, bem er bie Debicin und ihren Gebrauch gubittirt, alle Tage ba.

Die Meiften biefer Armen tragen fich mit einer gemiffen fireu Joee, welche auszurotten, ober auf etwas anberes binbingulenten bes Argtes größte Runft ift. Unbre find wegen menfchlichen Elenbs pi ober gerrutteter Organe entweber im einem fillentifchwermutbigen, ober wilben rafenben Que ftanbe. Go wie bie Utfachen mannigfaltig find, fo finb es auch bie Mittel, maber fo wenig man immer auf ben Grund ber erften fommen tann, fo febr find auch alle Mittel oft unwieffam, wober bie rechten nur iburch einen Bufall ju finden .. Ben bielen ift burchaus alles vergeblich, und menn auch einmal ein auter Schein eintritt, fo find boch foaleich wieber Mudfalle ba. Ben anbern ift es megen torperlicher Befchaffenheit burchaus unmöglich, g. B. ben benen, die bon garten Jahren ber epileptisch find. Wenn ber Unblief abscheulich und niederschlagend ift, wie fo manche in thierifche Wilbheit und Ragenbosheit aus. arten, und fatt ber gottlichen Bernunft feinen anbern Rarafter als Tucke behalten, Die fich burch wilbes Gefchren und Rante offenbart, fo ift es noch wiberlicher und emporender, Gefichter ju feben, Die blog die ftille Dummbeit fprechen, und beren gange Saltung gar feine Ibee bon Diejenigen, benen man trauen barf, laufen Rraft giebt. auf ben Zimmern und Gangen ungehindert herum neben einander, lachen und Schafern, ober flagen; jeber thut und treibt gewohnlich bad Geine, ohne fich um bie andern gu fummern, ober fie ju verlegen. Unbre find an ben Sanben geschloffen, bie entweder fich ein Leid thun mollen, ober boch fonft nicht zu bandigen find. Manche biefer Tobenben fann man übrigens fren und ungebunden laffen. fie laffen anbre ihre Tollheit nicht fuhlen. In jedem Bimmer wohnen swen, jeder ift fur fich und halt fich auf bem Territorium feiner Bettfeite, gewohnlich fo, bag fie niemals ein Wort mit einander fprechen, wenn gleich bie Bunge febr geläufig ift. Dies mogte auch angeben ben ber groffen Ordnung und Sauberfeit, die bier burchaus herricht; aber es bat in Rucfficht auf Die Rrantheit boch feine Rachtheile, befonbers wenn ber eine fill, und ber anbre

lant iff, ober ber eine fich beffert, und ber andre Tag und Nacht wüthet und tobt. Mich dunkt, ben so einem konnte ein Gesunder verrückt werden, geschweige benn ein Verrückter gesund. Die Gewohnheit ist frensich eine mächtige Göttin, und scheint hier wirklich so zu seyn. Aber mich dunkt doch, die gar Argen und Lärmenden mußten allem seine. — Bepläufig, ehe ich von einigen merkwürdigen Phänomeuen dieser lauten Geschschaft eine kleine Stizze gebe, will ich denen, die sich einer Glate schämen, und nicht Gelegenheit haben, sie, wie Casar, mit einem Lorder zu geben. Denn D. North bemerkt, daß nach den Bestadorien die Haare außerordentlich wachsen, und daß verschiedene, die glatig hineintommen, nach einigen derben Ziehpssaftern traustöpfig wieder heimzingen.

#### Der Cottofpieler.

Dieser war munter und wohlgemuth. Er erzählte und, es sep sein größtes Ungluck, daß er nicht fren gelassen werde. Alle Racht zeige ihm der Traum die Rummern, welche die nächste Ziehung herauskommen wurden; er könne ein steinreicher Mann senn, wenn das Schieksal ihm nicht so hart mitspiele. Aber, meine Herren, wie ich hier bin, habe ich kein Geld, und kann auch nicht einstehen. Bitten Sie doch den Herrn von North für mich, die sichen Zeit vergeht sonst. Sie sollen auch was davon abkriegen. Sollte dieser arme Teufel vielleicht im Lotto das Seinige verspielt haben, und hinterdrein toll geworden sein? Munder ware es nicht, daß dieses schändliche Spiel, dessen Kollektüren man auf allen Odesern sieht, hier viele toll machte.

## Der Rrebs.

Diefer arme Teufel glaubt, er fen bes Todes, so er vorwarts gehe, und hat eine gang entsegliche Angst, wenn man ihn so fortbewegt. Ruckwartsgehen muß er, das ist nun einmal seine Natur. Ich bin unterdrückt, schrie er, und ein Krebs geworden, darf nicht mehr vorwarts gehen. Wie viele magten da wohl mit ihm einstimmen! Dann schwatzte er hirnloses Zeug vom Krebs, woraus nichts zu fassen war.

### Der Frangofe.

Eine febr intereffante Geftalt, ein fchon gebildetet Dann, beffen Buge aber alle eine tiefe Schwermuth und ein dufteres Gefühl fprachen. Geine Banbe maren gufammengeschloffen, weil er borber mal versucht hatte, fich gu erbangen. Er fiehte ju Rorth im frangofifchen Diglett: D Ihr Gnaben, nehmen Gie mir bod bie Retten ab! ich fchame mich faft tobt bor ben anbern, fie lachen immer fo über mich, und bas fann ich nicht ertragen. Laffen Gie mich boch ein wenig in ben Garten geben, ich werbe mit Gottes Gulfe fcon wieder beffer werben, und will mir es nicht fo gu Gemuthe gieben. Daran thun fie mohl, antwortete ihm ber Argt, ein entlanfenes Weib ift feiner Thrane, gefchweige benn bes Tollwerbens werth. Ein fleiner Bube, ben North hatte tommen laffen, hatte uns unten nemlich feine Collbeitegefchichte etwas aufgeflart. Er bat, fagte er, mehrere Jahre als Gartner ben meinem Bater gebient, immer fill und auferordentlich fleifig und arbeitfam, und fo fleifig, bag mein Bater ihn oft abrufen mußte; benn er arbeitete bom Morgen bis jum Abend und

im gregten Sonnenbrande. Buweilen trant er wohl guaber felten, und nur an Lagen, wo bie unbandige Dife ibn reiten mochte. Schon bamale bemerfte man eine gemiffe Schwermuth an ibm, bie fein Schickfal eines Bertriebenen und von einem feinen Bermogen Berjagten febr erflarlich machte, noch mehr aber ein bofes Beib, bas Gott ibm ale einen Satansengel und einen Pfahl im Rleifch zugegeben hatte. Diefe lief endlich von ihm, und swar ohne fein Wiffen, nach Mariataferl zu ben beiligen und unheiligen Orgien." Er gramte fich und ging ihr nach. Da fanden ihn Menfchen in ber Gegend ohne Berfand und Bewußtfenn, im Begriff fich ju erbroffeln. Dies war einige Tage nach feiner Abreife; fo fam er benn bieber. Dir bedanerten ibn. Bielleicht genafe er balb, wenn man es ibm anschaulich machen fonnte und fublbar, wie viele mit ihm aus gleichen Urfachen eine Solle im Dergen und auf ber Stirn tragen, obne fo gludlich gu fenn, von Sinnen gu fommen.

## Diebswuth.

Ein muntrer lachenber Rerl, ber ganz vernünftig sprach und beffen ganze Buth barin bestand, bag er zuweilen einen unwiderstehlichen Anfall zum Stehlen triegt,
und bann mit ber größten List und Verschmittheit seine Kunst in allen Winkeln und Rammern ausübt. Bloß beswegen waren seine Dande zusammengeschlossen. Ertappt
man ihn, so friegt er schmähliche Streiche: aber est fruchtet nichts. Es ware boch schade, wenn dieser lustige Narr
einmal hangen mußte.

## Die Birnlofe.

I gu

ndige eine

Du.

fehr

im

din

(II

ÓΓ

bad -

Diese bestätigt bas, was die sogenannten Rlugen von allen benen glauben, die in diesem Thurm sind, daß sie im Sehirn nicht recht verwahrt sind. Sie hat nemlich die sixe Idee, von der sie weder Holle noch himmel abbringen, ihr Ropf sen ohne Gehirn. So klopft und schlägt sie unaufborlich daran, um zu fühlen, ob er hohl sen, drückt ihn und greift mit einer unbeschreiblichen Angst, die ihre hohlen und starren Augen sprechen, allenthalben auf ihm herum, ob der lehte Nest dieses Verstandesbren's auch auslaufe. So lächerlich die Idee auch ist, so elend ist das traurige Dasen, worin sie versunken ist.

## Die Rinbergebahrerin.

Eine andere Beangstete, bie aber zuweilen fehr luftig und aufgeraumt fenn faun, ift bie fogenannte Rindergebahrerin, die fcon lange bier ift. Gie fchlagt fich immer an ihren Bauch, in bem eine Menge Rinber fich regen, bie ans licht ber Belt wollen und bie fie ungern babin forbern will. Gie angftet fich oft febr baben ab, wie fie gu anbern Beilen wieber gang feck baben ift. 3ch fragte fie bas lette Mal, mas ihre Rinber machten und ob fie noch nicht fill fenn wollten? "Do, Ihr Gnoon, fie regen fich halter immer noch und ich bente, es mare beffer, wenn man mich herausgengen ließe." Dielleicht mare bas eingige Beilmittel, ihr ju einer wirflichen Geburt ju belfen; boch wer murbe baju ben Grund legen wollen? Dies mare eine Frage, Die vielleicht einem Sanches fchmer wurde in Rudficht bes peccati aut non peccati aufzulofen.

#### Die Dlache ber Clemente.

Ein armes Weibsbild, welches glaubt, an all ihrer Tollheit senen die Elemente Schuld, die sie mit eisernen Scepter beherrschen. Auf alle Fragen war die Antwort: bas thue ich nicht, das heißen mich die Elemente thun und was kann ich dafür? Sie schlug nach einem von uns, der Doktor schalt. "Schelten Ihr Gnaden die Elemente, nicht mich." Sie hatte Necht. D wohl sind es surchtbare Elemente, die so über das Bischen Bewustsenn eines Sterblichen herrschen. Rennen wir sie etwa besser, als diese Tolle?

#### Der Benedacht.

Eine fonberbare Erfcheinung; ein bormaliger Chirurgus, ben, wie mehrere andre bier, mabricheinlich auch eine religiofe Schwarmeren toll gemacht bat. Er fragte Rorth, ob er benn nicht balb fren tomme, und wie es jugehe, baf er von feiner Familie und feinen Bermogensumftanben nichts erfahre. Das fen body nicht ju verantworten; benn wenn Die Geinigen auch nicht baben gu Grunde geben, mas leibe Die Belt nicht? Sollifche Geifter, ober teuflische Menfchen muffen baben im Spiele fenn. 3ch begreife es nicht, wie Gott es noch julaffen fann? Run es wirb nicht lange bauren, benn Gie feben ja mobl, ich gebore nicht bieber; bas muß ja wohl jeber mir anfeben. Morth fagte ibm, bas habe immer noch Zeit, ba fur alles geforgt und feine Stelle fchon befett fen. Meine Stelle befest? Das fant nicht fenn, hochehrwurdiger herr von Rorth, Gie irren fich. Die gu-befeten fieht in feiner menfchlichen Gemalt; und fury, machen Gie nur, bas ich bier beraus fomme! benn immer fann ich bier boch nicht figen, und bie Bos-

beit, bie mich hieber gebracht bat, muß endlich ju Boben fallen. Und ich habe bas nicht einmal ju fagen, beun Gie alle feben ja mohl, baf ich nicht hieber gehore. machen Gie mich los, ehrwurdiger herr von Rorth. fieht aus allem biefen, bag ber Alte fich fur etwas mehr, als einen gewohulichen Menschen nimmt, fur einen Meon, ober ein Befen, bas im besonbern Schut ber Borfebung ffeht, und alfo nicht unter bie gemeine Race gu gablen ift. Go viel ift gewiß, bag er ben Dottor fur einen Cherub nimmt, und ihm beswegen fo frengebig bas Bort chrwurbig und mit einem befondern Ausbruck feiner Diene giebt, Bielleicht halt er fich fur einen geringern und untergeordneten Geift in ber Reihe ber Beerschaaren, Die mit ben Cherubim anbeten, fur einen Sanctus, ober Benedictus. Den Ramen Benedacht, ben er fich benlegt, mußte uns menigftens feiner gu ertlaren.

## Beftphalifder Chriftus.

Ein ewig brullendes und bellendes Thier voll ber ungeheuersten Ideen, die nur in eines Menschen Sehirn kommen konuen. Er ist ein großer robuster Kerl aus dem Munsterschen, der in seinem halbhollandischen Dialekte immer fort deklamirt, schimpft und wuthet. Er hatte ein Paar Stuckchen Holz vor sich, die er wie ein Kreuz legte. Dann gafte er sie stier an und faltete seine plumpen und breiten Fauste. Seht hier, ich bin besser, als ihr, als Er Doktor und die Jungen da. Diese Hande sind das Senbild Gottes, und Sott hat mir Gesundheit und Vernunft in diese Augen gegeben, wie euch, darum durft ihr nicht lachen. Und was Gott gemacht und gethan hat, das ist gut, test es nur in der Schrift. Und seht hier die Rägelmable an meinen Handen, wie sie geschwollen sind. was Gott ber Vater und unfer Herr Chriffus mir eingiebt, das muß ich wohl reden und das ift besser, als
Gein dummes Zeug (zum Dokkor) und Er mennt, Er sey
wohl klug, und weiß nichts von unsern herr Christus.
Gehe nur! geht, und der Teufel mit euch! hörten wir ihn
uns nachbrusen, als wir gingen. Offenbar verwirrt er
mehrere Begriffe, auch in der Verrücktheit, welches sie
sonst nicht zu thun pstegen, denn bald halt er sich selbst
für Jesus Christus, bald unterscheidet er sich beutlich von
ihm. Unter seinem Gedrülle sang er immer einen Vers
plattteutsch: Und wem der Herr Christus nicht ist Arms
recht, der ist ein rechter Lungefnecht.

#### Wien. Die Stabt.

Die eigentliche Stadt ift nicht groß. Gie liegt meift in einem Birtel und hat ben einem maffigen Schritt brep Biertel Stunden im Umfang. In biefem engen Raum find über 50000 Menfchen gufammengebrangt, und mahrend bes Lages mehr als ein Drittheil ber Einwohner ber Borftabte. Dies giebt ein unbefchreibliches Gewühl und Leben, und wenn man bie Menge ber Fiafer, Die herrlichen Equipagen ber vielen Magnaten, die bier leben, und bie Dufigganger, bie bier auch mehr, als an einem anbern Ort gleicher, Groffe, ju finden find, baju rechnet, fo giebt es mohl nicht leiche eine Stadt, Die ein abnliches Bilb ber Thatigfeit und bes Semimmels in allen Gaffen und gu allen Stunden bes Lages barbote, ale eben Wien. Der Frembe, ber fich in biefem froben und harmlofen Gewahle umgebreht hat, empfindet wirklich eine Urt bon Sehnsucht und Schmerg, wenn er an einen fillern Drt, ober gar in die Ginfamfeit berfett wird. Schon fann man bie Stadt freilich nicht nennen, aber mahrlich boch

auch nicht häfflich, weil boch alle Saufer tuchtig gebaut find , meift mit fchonen Renftern und gierlich abgeputt. ba man in Stalien oft bie berrlichften Gebaube und Pallafte mit Rauch und Schmut bebeckt fieht. Die Gaffen find meiftentheils eng und man fieht feine einzige grabe burch-Diefes und bie bohe ber Saufer macht fie gum Theil finfter, und bas Gewühl und Gebrange oft unbefchreiblich lebenbig. Die meiften Saufer haben vier Ctod, viele funf, ber von feche find wenige , und von fieben nur einige ber Geltenheit megen. Schon im erften Unfang ber Stadt muß man febr auf bie Ersparung bes Raums bebacht gemefen fenn, benn man finbet feinen einzigen Dlat. ber einer folchen Stadt angemeffen ware. Alle find fur eine fleine Stadt ichon gu flein und geichnen fich, wie an anbern Orten, nicht einmal burch bie Schonheit ihrer Saufer aus. Der munterfte bon ihnen ift ber Graben, ein unregelmäßiges Dblongum, ber frenlich in einer anbern Stabt Sier find auch bie nur eine breite Baffe fenn murbe. größten Saufer ber Stabt, unter anbern bas neue Trattneriche. von feche Gefchof. Dier fieht auch die berühmte Drepfaltiafeitefaule, bon ber fich in allen fleinern Gtab. ten ber Monarchie Rovien befinben. Gie verbanft, wie die Rarl Borromaustirche, einem Peftgelubbe Leopolds von 1679 ihre Entftehung, wie bie Infchrift fagt, und hat unten amen Springbrunnen. Das Gange ift eine abentheuer. liche Idee, und nur frommen Chriften tonnen bie vergolbeten pausbactigen Engelein und bie Trinitas auf einem Monumente gefallen. Der befte von allen Plagen ift unftreitig ber Sof, ber fich fonft eben burch feine Umgebungen nicht auszeichnet, benn auch bas ehemalige Sefuitertolleginm, ober bie jetige hoffriegstanglen, bat nichts befonderes. Sier fieht man wieber ein Monument, bas bon Rerdinand bem Dritten in ber Angft bor ben Schweben gelobt, und, wie es in ber Angft gewohnlich geht, Schlecht gewählt ift, eine Gaule ju Ehren ber unbeffectten Em-

pfangniff. Rabe am Sof ift bie Fremung, auch eine Urt Den hohen Martt findet man weiter nach bem Mas. nordweftlichen Enbe ber Stabt swiften bem Graben und Sof, und er prangt mit ben Statuen von St. Joseph und Maria, Die auch einem Gelubbe ihr Dafenn verbanten, als ber Ergbergog, nachber Raifer Jofeph ber Erfte, glucklich in bie Ueme feines bangen herrn Baters von ber Rheinarmee guructfebrte. Diefer und. ber Reue Marft swifthen bem Rarnther und Burgthor find am menigften . Auf bem Reuen Martt ift aber bas einzige lebhaft. Dentmabl, bas als Runftwert Ermabnung verbient, nemlich eine fcone Domphe aus Blen gegoffen, von bem berubmiten Donner aus Hugdburg, welche bas Baffer bes Brunnene beberricht, und ungeachtet einiger Riffe aufferorbentlich fcon ift.

Ben aller biefer Enge und Befchranttheit inbeffen bat Die Stadt febr viele fchone Saufer, offentliche Gebaube und Ballafte, bie nur leiber oft ju verftedt und eng liegen, als baf fie bem Muge recht erfcheinen tonnten. Raft alle Grofen haben in ber Stabt, ober in ben Borftabten ftattliche Ballafte. Ich will mit bem erften Ginwobner anfangen, mit bem Raifer. Diefer wohnt am Burathor noch immer in ber alten Burg, bie bon aufen und innen gar fein faiferliches Umfeben bat. Schoner und in einem beffern Stile erbaut ift ber neue Theil ber Burg, wo ber Gis ber Reichstamlen ift, ein Bert Rifchers von Erlach. beffen Thore gigantifche Riefen bewachen: Ein fchoner und aufferft lebenbiger Plat ift ber Sof. ben biefe Burgnebaube einschließen, bennabe ein regelmäßiges Bierect. In ber alten Burg ift bie vortreffliche Raturalien . und Mineralien. fammlung und bas Dungtabinett, welches zu ben erften in Eurova gehort. Auch bie Schapfammer ift bier in einem bintern Geitenflugel. Doch biefes find alles Dinge, bie entweber ausführlich, ober gar nicht, beschrieben werben muffen. Dier muß ich auch bes Theaters am. Burgthor

ermabnen, welches von außen gar nicht erfcheint, aber innen faft ju gierlich und golden gefchmuckt, und fur Wien nicht groß genug ift. Gleich binter ber Burg ift ber berrliche Rebutenfaal, in ber Mitte biefes Jahrhunderts auf bem Plate gebaut, mo bas alte Dpernhaus ftand, und bie fchone Reitfchule, Die nach bem Michaelerplat binlauft, nebft ber Bibliothet gwifchen ber alten Burg und ber Muaustinerfirche - alles von Sifcher von Erlach. Daber am Rarntherthore ift bas zwente Theater, etwas groffer, als bas burgthorfche, und wegen feiner Simplicitat jenem borautieben. Bon ben Dallaften will ich nur bie benben Lichtenfteinischen, ben Lobtowipischen, Rriefischen, Stahrembergifchen nennen. Die Munge, Die Ungarifche hoftanglen, bas Zeughaus und andre offentliche Gebaube find mehr burch ihre Maffe als Schouheit mertwurdig. Un Elegang und Gefchmack behauptet ber neue Lichtensteinische Pallaft in ber herrengaffe bor allen Gebauben in und um Bien ficher ben erften Plat. Alles ift mit einer faiferlichen Pracht, und zugleich mit vielem Gefchmack eingerichtet und angeordnet, und ber Rurft bat es fich jum Gefet gemacht. ben bem gangen Bau fomohl, als ben ber Ausgierung, burchaus alles von ofterreichischen Runftlern und Sabrifen machen zu laffen, und ber Frembe wird es gewiß gern und mit Bewunderung gefteben, bag bas Gange ber ofterreichifchen Induftrie Ehre macht. Man fieht vortreffliche Damafte und Saute - liffe aus ber Sabrit pon Rlofterneuburg, fcone Spiegel aus ber Spiegelgiegeren ben Wienerifchneuftabt, und muß, bem Gefchniact bis auf Die tleinften Urbeiten in Solg und Metall Gerechtigfeit wieberfahren laffen. Im Erdgefchof ift ein prachtiger Reitstall, und Die Salfte ber zwen obern Gefchoffe ift zu einer Bibliothet eingerichtet, bie eben fo viel Gefcomact in ber außern Ginrichtung verrath, ale bie Auswahl und Roftbarteit ber Werfe gu bewundern ift. Die Dobeln und bas Uebrige will Angen baben. Doch mar mir ben biefem gangen Bau nichts lie-



ber, als bas Bildniß ber Furstin, einer Grafin von Metternich. Ich habe fast nie so viel Geift und Grazie mit himmlischer Rlugheit und englischer Weiblichkeit gepaart gesehen, als in biesem sprechenden Bilbe.

Das Zeughaus gehort unftreitig mit ju bem Dert. murbiaften und Schenswurdigften in Bien. Es liegt nicht weit bon ber Frenung in ber Renngaffe, und ift, als Bau betrachtet, nicht nennenswerth, aber wegen ber trefflichen Unordnung und Ginrichtung mogte man es einzig nennen. Man tritt juerft in einen geraumigen hof, um welchen bas Gebaube im Bierect herumlauft. Dier findet man allerlen Merfmurdiafeiten, befonders ungeheure Ranonen und Morfer turfifder herfunft, und aus allen anbern großen Rriegen und Relbzugen ber offerreichischen Monarchie einige gur Probe, mit finnreichen und witigen Infchriften, und gwar bon ber Art, Die Mabchen lachen machen, wie wir es an unfrer Gefellichaft erfuhren, wo einige gang junge Rinber, bie bor ben leuten billig hatten errothen follen, bergleichen ju verfteben, ober wenn fie es verftanben, nicht bavor ju errothen , in ein lautes Gefchmetter ausbrachen. Banbe bes alten Gebaubes find gar gierlich mit Rartatfchen fatt ber Arabedfen ummunben. Rund umber in bem untern Gefchof find die Schmieden und bie anbre Menae ber Arbeiter und Sanblanger. Man tritt oben ein, und ein alter Unterofficier explicirt alles, naturlich im quten offerreichifchen Ginne. Man erstaunt, in grofe Gale au treten, beren Colonnaben aus Blintenlaufen, und beren Decten aus Gemahlben und Saut . und Bagreliefe von Cabeln, Diftolen, Bellebarden, Langen, und wie bie Mord. newebre ber verschiebenen Zeitalter und Bolfer alle beigen, jufammengefest find. Es ift wirtlich außerorbentlich viel Runft und Gefchmack in diefer Anordnung. Der Runftler bievon, ober vielmehr ber Unordner mar der alte verdiente Rurft Bengel von Lichtenftein, in ben fchlimmen Zeiten Marien Thereffend eine ihrer fichern Stugen. Aber nicht

blof biefes hat man ju bewundern, fondern bie Denge und Schonbeit ber Waffen aller Urt und aller Beit, bie berrlichen Ruffungen, auf Automaten in allen Stellungen an feben. Die Menge ber Bilbniffe und Statuen ber alten Belben und Furften, und fo vieles aus ber guten alten Beit macht, bag man bier in einer fugen Saufchung und mit einem beiligen Gefühle bes Schaubers umbermanbelt. Daf es auch an Raritaten bier nicht fehlt , lagt fich benfen. Dabin gebort befonbers bie Ruftung bes Attila, Die man in mehrern Zeughaufen fieht, und bes großen Gfanberbeg Schwert, wie ber Roller und helm Guftav Abolfs aus ber Schlacht ben Lugen. Das mar ein fchlimmer Ronig, und ein gewaltiger Rriegsheld, rief ber Alte, aber wir friegten ibn boch. Die Tropden aus ben verfchiebenen neuern Rriegen find jede befonders geordnet, und merben mit vollen Backen genannt. Die Dreuffen und Franjofen indeffen werben fcon Gegenrechnung halten. mertwurdigften nachft ben Waffen bes Mittelalters waren mir bie turtifchen Baffen und Roffchweife und bie neuern frangofifchen Rabnen aus biefem Rriege, beren frifcher Staub und Blut auch in bem Bergen bes Bufchauers noch fo neu ift. Gigentlich aber, um von biefen blinfenben Def. fen und Saulen, bon ben geharnischten Rittern und ibe ren Ruftungen einen recht großen Gindruck zu befommen. follte man biefe großen Gale gur abenblichen Zeit bon einigen taufend Lampen erleuchtet feben.

Das Pflaster in Wien ist vortrestich, aus schonen viereckigten Steinen zusammengesetzt, die, sobald eine Sohlung entsteht, wieder zurechtgesetzt werden. Beil sie aber falkartig sind, so blättert die Oberfläche ab, und es entsteht ein unsäglicher Staub, der ungeachtet des Sprügens auf den lebhaftesten Straßen, und des fleißigen Fegens nicht zu andern ist. Aber eben so schnell ist ben dem geringsten Regen auch alles voll Orect, dem die Fußganger nicht entgeben können, obgleich in den meisten Sassen durch brei-

tere Steine jundchft an ben Saufern febr gut fur fie geforgt ift. Die Stadt ift mit einer Mauer und Graben umgeben, und mit einem Glacis, bas 6 bis 700 Schritte von ben Borftabten entfernt ift. Diefe Borftabte machen ben größten Theil von bem aus, mas man im Gangen Wien nennt, und mit ihnen gufammen giebt man ihr 210 bis 220000 Einwohner, wiewohl einige biefe Bahl noch bober rechnen bis auf 240 und 250000. Sie find im Infange biefes Sahrhunderts von ben Erbbergen bis an bie Roffan mit Linien und Schlagbaumen eingefafft. gen aber innerhalb biefer Linien viele Garten und Relber. und man fann noch Jahrhunderte bauen, ehe biefe Plage alle voll werben, wenn man vollends bas Glacis noch rechnet, bas boch ju nichts bient, weil ja bie Stadt feine Reftung mehr ift. Doch beffer, es bleibt nur fo, wie es iff: bie Stadt ift boch fcon eine Peftfolonie fur bie Drobinten. "

Die Borftabte haben meiftens fchone Gaffen und Saufer bon gwen bis bren Stock; bie Gaffen aber find nicht gepflaftert, fondern bloge Chauffee. Auch hier wird in ben beifen Commermonaten fleifig mit Baffer gefprengt; aber es reicht nicht bin. Die Wege auf bem Glacis find bann nur Gine Ctaubwolfe, und in ben Gaffen und auf ben Bruden ber Ctabt ift es vollenbs fo arg, bag man gumeilen erfticken mogte. Es mare allerbinge eine ber erften Mflichten, einer fonft fo aufmerkfamen Polizen, Diefein Ues bel, fo febr es angeht, abzuhelfen, und bie Sauptmege nach ben Borftabten wenigstens, fo wie bie Sauptftragen ber Borftabte felbft, orbentlich ju pflaftern, ba unter biefem beitern und gefunden himmel, und von einer fo ruftis gen Ration fahrlich Laufende an ber Schwindfucht fterben, die fie von ben Rabern ber Grofen und bem unenbfichen Bewimmel ber Frachtwagen und Rigfer fich bolen, worin fie fich nicht immer fegen tounen. Man hat von bicfem Ctaub nirgends in ber Welt, glanb' ich, eine Bor((Sorting - ) 175 ( -

fiellung, Un beifen Sommertagen ift bie Luft um Wien eine balbe Deile weit nur eine Bolte, man fieht tein grus nes Blatt auf ben ichonen Baumen, Die an ben Wegen und Pfaben auf bem Glacis gefest find, und feine Laben und Chafis und Jalouffen tonnen bie Bimmer por bem feinen Staub fichern, welche jundchft an ben gangbaren Das Glacis felbft ift ein fchoner frener Strafen liegen. Plat um bie Stadt, ber mit feinem Grun und feinen Ufaeien und Raftaniengangen noch einen froblichern Unblick geben murbe, wenn ber Staub es nicht ju fruhe bebectte. Die hauptwege ju ben Borftabten find, wie bie Stadt felbft, Commer und Winter erleuchtet, ohne auf Die Benbulfe Lunens gu feben, und gemabren mit ben Lichtern ber Borftabte und ben boben Saufern ber Stabt einen munberfchonen Unblick. Man giebt ber Stadt gewohnlich mit ben Linien ber Borftabte und Der Leopoloffadt bren Deilen im Umfange. Gie bat wohl nicht gang fo viel, mo man nicht ben Augarten und einen Theil bes Braters mitrechnet; aber viel wird auch baran nicht fehlen. - Die munterften Borftabte find Die Leopolbstabt, Die Wieben und Mariabilf nebft ber Alftergaffe, befonbere auch wegen ber vielen lanbftraffen und Wege, Die in Die Monarchie, in Leutschland, ober auch nur in bie Derter bes offentlichen Bergnugens fuhren. In ber Stadt ift ber Rohlmartt und ber Graben nebft ber Rarnthergaffe am munterften. Diefe und bie Bollzeile und herrengaffe bom Burg . bis jum Schottenthor geboren augerbem auch zu ben fchonften Gegenben ber Stabt.

#### Borfabte.

Ich will mit ber Leopoldstadt, ber nachsten und febendigsten Borftadt anfangen, und fo von ihr mit ber Sonne von Often nach Westen bis jur Rosfan um bie

- Jun Winter 1605. granfor -Jun ou Suckeye Whether 1896 abrafan Cohec.

Dated by Google

Stadt herumlaufen, und einiges, was mir einer fleinen Ermahnung werth fcheint, turg hinwerfene

. A re to the the objection

# Die Leopoloftabt.

Man fann fie fualich bie erfte ber Biener Borftabte nennen. Gie ift unftreitig bie groffee und beftgebaute von allen, wenn man im Gangen rechnet, obgleich bier feine besondre Pallafte und offentliche Gebaube find; fie hat ben weitem bie grabeffen Gaffen, und burch ihre Lage langs ber Donau eine Munterfeit und Lebhaftigfeit, Die ben meis fen andern fehlt. Es mobnen bier baber auch viele Rauf. leute, unter anbern Griechen und Raigen, und bie Dongu-Schiffahrt und bie Menge Bote und Barten, Die mit Solg und lebensinitteln taglich anlanden, geben eine eigne Dunterfeit. Kerner grangt biefe fchone Borftabt an Die erften und lebhafteften Promenaden Biens, an ben Augarten unb Prater, ein Borgug, gegen welchen bie anbern nichts aufauffellen haben. Ja megen ihrer Dabe an ber Stabt, von ber fie blog ein Urm ber Donau Scheibet, fann man fie bennabe wie einen integranten Theil berfelben Diefe Borftadt machft auch von Jahr gu Jahr an Saufern, und noch jest wieder waren neue im Bau.

Bu ihren Merkwürdigkeiten gehören erfilich die barmberzigen Brüber. Diese wohnen etwa mitten in der Stadt
in der schönften Gasse, grade aus von der Donaubrücke
nach dem Angarten. Sie haben sich bekanntlich der Berpsiegung der Kranken gewidmet, und sind in dieser Rücksicht als ein nüglicher und wohlthätiger Orden anzuschen.
Die Kranken werden in einem langen und hellen Saale
verpstegt, wo zu benden Seiten die Betten, doch eben nicht
zu dicht, neben einander stehen, und durch die hohen Benster und Gewölbe Licht und Lust gehörig streichen kann.

Miles ift febr nett und reinlich eingerichtet und hat ein beiteres und frobliches Unfeben, fo wie die guten Bruber felbit, die frenlich ein erfreuender Gefchaft haben, gle bie meiften ihrer gleichfarbigen Mitbruder. Man fab auch nichts Monchifches jur Ungeit bervorftechen, fonbern alles war fren, und bicht ben bem beiligen Marienbilbe fpielten ein Daar Genefende Rarten. Dan glaubt immer, baf bie Bruber alles nach eigenem Ropf birigiren, verfchreiben, Aberlaffen und mas ihnen einfallt, aber bas ift nicht fo. fondern es ift ein eigener Argt, ber feine gemiffen Orbing. tionsstunden bat, und nach beffen Borfchrift fie fich benn boch meiftens richten muffen, und infofern geht es biefer Unffalt, wie jeber andern, nachdem ihr ein guter, ober fchlechter Direttor gufallt. Die Apothete frenlich ift in ib. ren Sanden, und manche andre von den fleinern Dingen. hier werden fremde handwerksburiche und andere verlaffene Rrante unentgeldlich aufgenominen, und ben ihrer Bieder. berftellung entlaffen, und wer weifi, wie gute Pflege oft mehr, als alle Argnepen, ift, ber wird mit mir diefe Unfalt ben allen Mangeln, die fie haben mag, both immer fegnen. Daß fie Butrauen hat, ober vielmehr, baß genug find, fo ihrer bedurfen, zeigte bas am beften, baß faft alle Betten befest waren, und das ichonfte Lob fur ihre Boblthater legten die wiedergenefenden und herumfigenden Rranfen burch ihre gufriebene Diene ab.

Bom Marinellischen Theater und bem Kasperl auf einer andern Stelle; aber des Huglmannischen Kaffeehaufes kann ich nicht unerwähnt lassen. Dieses liegt hart an der Brücke, worüber man aus der Stadt kömmt, links am Wege nach dem Prater, und hat den ganzen Tag eine große und unterhaltende Frequenz. Es ist frenlich nicht prächtig, aber doch groß und bell, und auch die obere Etage ist zu demselben Gebrauch eingerichtet. Die Bedienung ist gut und schnell, und die Gesellschaft frenlich aus allen Klassen gemischt, aber eben darum die unterhaltenbste.

hier und in bem gegenüber liegenden findet man viele Griechen und Raizen und Fremde, die aus Ungarn fommen, oder dahin wollen; ich glaube auch, hier die einzige ungrische Zeitung geschen zu haben, die in Wien geshalten wird. Wenn man vollends an die Lebhaftigseit auf der Brücke, dem Strom und den beyden berühmten Strassen den selbst in der Stadt vor. Gleich unter diesem Raffeesbause diesseits der Brücke liegen die Schiffe, die auf der Donau nach Ungarn und von da weiter auf das schwarze Weer zugeben, und werden hier befrachtet, welches noch die Lebendigkeit des Ortes vermehrt. Die Obstweiber versstehen sich sicher auf ihre Pläße, und grade hier haben dren ihre reichen Buden neben einander aufgeschlagen.

Un ber andern Geite ber Donaubrucke, und gwar am ienseitigen Ufer gwifchen ber Stadt felbft und bem Strom ift ber erfte und borguglichfte Doftmartt ber großen Stabt. und bort landen gange Bote mit allen möglichen gruchten, fo fchon und uppig, als fle biefes reiche gant nur hervorbringt. Es ift ein gar freundlicher Unblid, wenn fo Boot an Boot liegt, von unten bis oben mit Pflaumen, Ruffen, Meintrauben, Pfirfichen und Mepfeln angefüllt, und mas bie autige Ratur fonft noch alles ben Menfchentinbern Aber luftiger noch ift bas Gebrange ber Raufer giebt. und Bertaufer, und bas Gefchren ber Buben, Sunde, Bettler, Die, jeber in feinem Gefchaft, fich bier tummeln. Die Kratfchler und Fratfchlerinnen, Die im Großen taufen, haben naturlich ben erften Plat, ben fie fich auch nicht! nehmen laffen. Bon ihnen taufen bann fogleich bie anbern wieber, ober marten, bis auch an fie bie Reihe tommt. Diefe, bie beffere Befellichaft, fbagiert lange bein' Ufer bin und ber, ober fist fchmaufent und fchauend auf einer Reibe bon Banten, bie oben an einer Mauer feben. Dier liegen auch bie holgschiffe und Rlogen, und auch ba ift eine fleine Belt verfammelt. Einige baben fich bie

Rufe, bie fie gwifchen ben Balfen burchfteden, ober pou ben Geiten berabbangen laffen, andre fteben und manbern barauf, und richten ihre Dudel ab, aus bem Baffer gu ap Allte Beiber endlich und Rerle baben Sunbe. Die burch bas garmen und Sofen ber Buben angillich benlen, und noch anbre figen und benugen biefe verganglichen Bruden ju Bafchplaten. Dicht weit von bier ift ebenfalls bicht am Ufer ein niedliches und wohleingerichtetes Badehaus, wo man immer Morgens und Abende Menfchen findet, bie jum Theil blog bie Erfrifchungen, bie bort gereicht werben, fich fchmeden laffen. Bor bem Sauschen fteben grune Afacien mit zierlichen Banfen, mo man ausruben und bas Gemimmel bes Stromes und feiner Ufer betrachten fann. Aber bier ift eine intereffante Welt gleich unter ben gugen ber Sigenben. Auf ber Donan nemlich find Rugbaber angelegt, funf, feche Reihen von Gigen uber bem Baffer mit Durchfchnitten, Die grade fur bas bieffte Bein weit genug find. Da wimmelt es von Denfchen an marmen Lagen, bie ungenirt neben einander fitgen, alles Alters und Gefchlechte, Strumpfe und Schube ablegen und fich bis auf bie Rnice aufftreifen. Go platfchern und fchlagen fie neben einander mit ben Beinen im Maffer und an einander, und oft vielleicht fahrt biefe Befanntichaft ber Ruge gu einer bobern, wie im Theater bie jufallige Machbarfchaft bes Rebeneinanderfigens fo manches fuße Abentheuer veranlagt. Man fann bier umfonft manthe fchon gebrechfelte Babe und Rnie feben; befonders ben'm Berausfteigen, wo fie fich abtrochnen, ober langfamer bon Luft und Conne trodinen laffen. Diefe find freislich nicht die einzigen Baber, fondern ben'm Mugarten giebte noch weit großere an einem Donauarm, und auch in ber Wahringer und Alftervorftabt finbet man falte und warme. Aber die luftigften find biefe bier ben weitem, und mir bat biefes barmlofe und ungenirte Menfchengewimmel

nhibred by Geogle

bom Obfflandungsplate bis jum Badehauschen, mehr als einmal, einen nuntern Abend gegeben.

Die Erbberge, Landftrafe, Wieben, Mariabilf, Leimgrube, Gumpenborf.

Wenn man aus bem Prater unweit ber Leopolbftabt über bie Donau fabrt, fo ift bie nachfte Borftabt bie Erbberge, Die fchlechtefte und unanfehnlichfte von alleu. besteht meiftens aus Garten und hat hafliche Strafen und viele eben fo hafliche Saufer. Dafur aber werben bier viele Ruchenfrauter und Bemufe fur bie Stadt und fur eigenes Bedurfniß gebaut. Das einzige Schone ift ein grofer Garten bes Ruffifchen Gefanbten, Grafen Rafumometn, ber eine lange Strede langs ber Donau mit feinen Unlagen und Gebauben einnimmt. Bunachft an biefe Erbberge ftofft bie Lanbftrage, wohin and ber Stadt bas Stubenthor fubrt. Dier ift gleich am Glacis bas fattliche Invalidenbaus, mo eine Menge alter Rrieger verpflegt mer-Much biefes ift gut eingerichtet und wird außerft reinlich und nett gehalten. Die Ginwohner affen unten in mehrern Zimmern an großen Tifchen benfammen, und batten mas Gutes bor fich, und machten mit gufriebnen Dienen ein frobes Gefumfe um bie Safel berum. Um außerften entgegengefetten Enbe ber Lanbftrage gegen bie Linien bin, findet man ein eben fo anfehnliches Gebaube, bas große Waifenhaus, bas anfangs von Pater Parrhammer gang folbatifch eingerichtet mat; boch hat biefe Difciplin viel von ihrer Strenge nachgelaffen. Ich tam ju einer ungluctlichen Stunde bin, und fonnte bon bem, ber mich berumführte, nichts recht erfragen. Die Rinder, Die ich fab, waren gut gefleibet und faben nicht verhungert aus, wie man es fonft leiber ben ben meiften abnlichen Unftalten findet. Sier find auch große Rafernen fur bie Raval.

lerie, bie bis ju ben Bieben fortlaufen. Aber eine anbere Unftalt fur bie Ravallerie muß ich noch ermabnen, bies ift bie Roffargnepfchule, Die fich gleichfalls auf ber Lanbftrafe befindet, wo ein Drofeffor und mehrere Bebulfen angeftellt find, bie junge Rahnenfchmiebe bilben follen, und zugleich prattifche Uebungen ben ben Pferben anftellen; bie in mehrern Stallen furirt merben. Dan finbet in bem Sauptgebaube mehrere Apparate, dirurgifche und andere Sinftrumente, Stelette und andere Raritaten; braugen find auch Beibeplate, Belte und Schmieben fur bas ichesmalige Beburfnif, aber bas Bange, fo mie auch bie Stalle, entfprechen nicht ber Rrengebigfeit und Dracht, bie man ben bergleichen Unftalten in Defterreich fonft gewohnt ift. Ditten in ber lanbstrafe etwa befindet fich ber portreffliche botanifche Garten, ber nebft ben Mflangen in Schonbrunn gu ben reichften und vorzuglichften in Teutschland gehort. Auf ber lanbftrafe batte ich balb bas Mertmurbiafte pergeffen, blefes find bie Elifabethinerinnen, bie Schweffern ber Barmherzigen Bruber in ber Leopoloftabt, gleichfalls ber Berpflegung und Bleberherftellung armer und nothleibenber Rranten gewidmet. Die Ginrichtung ift biefelbe, wie ben ben Barmbergigen, und auch fie haben einen birigirenben Argt, ber gewiffe Stunden bed Tages bie Orbination verrichtet. Ich weiß nicht, ob ihr Gefchaft es macht, ober mas die Urfache ift, fie hatten alle etwas febr mannliches und barfches in ihren Gefichtern, und feine, felbft ber jungern nicht, tonnte einen leicht bergeffen machen, baf fie geheiligte find, und bas Belubbe ber Reuschheit abgelegt haben. Diefe Gefchafte find bem weiblichen Gefchlechte allerbinas febr frembartia. Denn wenn fie gleich bie gebohrnen Pflegerinnen ber Rindheit, bes Alters und ber Rrantheit find, fo fallen bier boch manche Dinge in ibre Pflichten binein, die Weiber gu bart machen muffen, wenn fle gleich im Ertragen, fo wie überall an Gefchmeibigfeit uns Manner unenblich übertreffen. 3ch fah es wirflich

mit Erftaunen, wie bebergt fie jur Aber liegen, und chirurgifche Berbande pornahmen. Doch ber merfwurdiafte biefer weiblichen Galene mar unftreitig ber Apothefer, Die aufferft tect und flug aussah, und mit ber größten Fertigfeit Die Ordination bes Argtes bennahe immer fcon errieth, und eben fo fchnell ju Papier gab, und trot einem Galenus stolatus mit ibm Latein fprach. Ihre Apothefe ift febr nett eingerichtet, und bas Gange fauber und blant, wenn gleich ber Sang ben ben Barmbergigen geraumiger und bober gewolbt ift. Auch bier fcheinen bie Rranten einer guten Pflege ju genießen, wogn ber Argt redlich bas Geinige thut, ber als ein Brownianer fleißig nahrende Gleifch. fuppen und Bein verfcbrieben batte. Die Priorin ging als Oberauffeberin inmer mit uns umber, und auf ihre-Sand, wie auf bie ber altern Schwestern, regnete es Ruffe, bie fie mit gebubrender Grandegga entgegennahm. gleichviel; wer mas Gutes thut, und wirklich aus freundlichem Bergen, wie es bier erfcbien, verbient bie Achtung andrer. Frenfich bie Sanbe batte ich boch lieber ein Paar bubfchen Retonvalescentinnen gefüßt, als biefen Beftalin-Denn baf es bier feine hofentrager giebt, bas verfteht fich am Rande; die fonnten boch ben der Genefung Unbeil machen.

In die Canbstraße stoßen bie Alten und Nenen Wieben, eine ber größten und muntersten Vorstädte, wodurch
bie Straße nach Graß, Baben und Larenburg, und allenfalls auch ins Ungerland geht. Hier findet man schone
Garten und Pallaste, unter benen ich nur Belvebere, und
ben des Fürsten Schwarzenberg nennen will. In der sogenannten Stahrenbergischen Fregung, einem Gebäude,
worin allein einige tausend Menschen leben, ist das Schikanebersche Theater. Aber das Merkwurdigste nachst Belvedere in dieser Borstadt ist die Karlborromeokirche. Sie
steht gang fren auf einer ziemlich erhabenen Gegend gleich
am Glacis, und erhebt sich mit ihren beyden zierlichen

Soulen, und ihrer prachtigen Ruppel hoch vor ihren Schwestern. Sie ward von Rarl dem sten im Anfange dieses Jahrhunderts in der großen Pest von 1713 gelobt, und 1716 singen die Fischer den Bau an, der ihnen und dem Gelober Ehre macht. Auch das Innere dieser schönen. Rirche ist meistens geschmackvoll und nicht so mit Prunt überladen, wie man es sonst gewöhnlich sindet. Sie sieht ihrer altern und machtigern Schwester, der Stephanstirche, fast gegenüber zwischen dem Karnther und Burgthore, boch dem erstern naher.

Die Gegend gwifchen ben Wieben und Mariabilf unb ber vorbere Theil ber Bohnungen an ber Strafe, bie gu ber lettern fuhrt, beift bie Leimgrube. Gie wird von ber Bien burchftromt, einem truben, armlichen Stromchen, ber ben ben Erbbergen in die Donau fallt, und ber Stadt ihren Damen giebt. hier find gleich vorne bie faiferlichen Reitställe, und bober binauf Rabettenbaufer. Das Raffeebaus links am Gingange ber Strafe, gehort gu ben munterften und luftigften in ben Borftabten. Es liegt ziemlich erhaben, und man überfieht alles, mas aus bem Burgthore fommt, bas gange Glacis mit feinem Gewimmel bon ben Wieben bis gu ber Jofephftadt, und mas vollends burch Diefe befuchtefte Strafe nach Schonbrunn fahrt, nach Marighiting, nach Ling und ins Reich binein, muß bier unter ben Mugen vorben. Bier habe ich manche frohe Nachmittagesftunden die getummelvolle Welt und mich wie ein Staubchen in all ihrem Ctaub angeschaut und berloren. Wenn man biefe Strafe immer bergan in die Borftabt fleigt, fo tommt man an die Saupt- und Pfarrfirche bon Marjahilf, die nun ben folgenden Gaffen bis an die Linien ihren Ramen giebt. Diefe Rirche ift burch Ballfahrten und ihre Jungfran burch Bunder berühmt, fie gablt auch immer eine Menge frommer Beter. Die Jungfrau ift gwar nur eine Ropie ber Mariabilf gu Daffau am Berge, aber fie bat boch auch ihre Gaben erhalten, und fo ihre

Rilialbertunft giemlich in Bergeffenheit gebracht. "hier ift. bie bochfte Begend, ich mogte fagen, after Borffabte und eine fehr gefunde Luft. Dan findet viele ichone Saufer, und es mohnen felbft viele Grofe und Reiche bier, bie es in ber Stadt ju enge finden. Dicht weit von ber Rirche ift ber ichone und eble Pallaft bes unfterblichen Raunig mit einem gang bubfchen, boch ju fehr verfchnortelten Garten. Sier ift er geftorben, und ein eben fo großes und braves Beib, die Ergbergogin Chrifting, die befte und murbigfte Tochter ber großen Raiferin. Sie hat nur Gin lob in aller Mund, und Gine Rlage, baf bie Gotter ihr nicht auch bier ichon unter ben Menschenfindern unfterbliches Leben gegeben haben, wie fie burch Wohlthun fich unfterbliches Gedachtnig unter ihnen geftiftet hat. Man findet bier auch eine gang bubfche Cammlung bon Gemabloen und Stupferflichen.

Die Josephstabt. Alt- und Meu-Lerchenfelb. Die Alster- und Babringergaffe. Die Roffau.

Bon hier kommt man an die Josephstadt, an die die Borstadte Alt - und Reu-Lerchenfeld stoßen. Ein weiter Raum, ber am Glacis und vorn hinein nur lustig ift, weiter hinaus aber wenig Schones, sondern nach Wiener Art, schlechte Schuser bat. Das einzige schone Gebaude bier ist der Pallast der ungrischen Robelgarde, gleich am Glacis, von Fischer von Erlach für einen Fürsten Totson erbaut, von dem es Maria Theresia zu diesem Behufe erstand.

Angenehmer und intereffanter für ben Fremden wegen mancher Dinge, die fie in fich enthalten, find die Alfterund Bahringergaffe, und endlich die Roffau, die legte Borffabt, die wieder an die Donau fich anschließt, und die Leopoldftadt, mit der wir anfingen, sich gegenüber hat.

Die Miffer . und Babringergaffe find vorzüglich fur bie Bergte merfwurbig und bier wohnt auch gewohnlich eine Menge junger Mergte ; bie ben ben beruhmten Auffebern ber Spitaler entweber noch Unterricht haben, ober boch im Praftifchen fich uben, und vieles bier feben tonnen, mas an fleinern Orten unftreitig nie fo vollftanbig, noch baufig angutreffen ift. Dier bat Jofeph, burch fo viele Berbienfte um feine Monarchie unfterblich, auch um bie Leibenben und Elenben fich unfterblich verdient gemacht. Das große Spital mar fonft in ber Stadt swiften bem Rarntherthore und ber Burg, wo es nun beffer jur Bohnung fur bie Befunden bient. Gleich am Glacis fangt bie große Raferne an, bie borgugemeife bie Raferne beift, ba es fonft abnlicher Bobnungen fur bie Golbaten noch mehrere giebt, ein Gebaube, worin an 3 bis 4000 Golbaten und ibre Officiere wohnen, groß und fattlich, mit eben fo viel Bracht als Bequemlichfeit gebaut, mit einem fconen geraumigen Sof, mit Maulbeeren und Dappelu bepflangt. Damit unter fo vielen Menfchen feine Unordnungen einreigen, fo ift eine ftrenge und weife Aufficht, bie nicht nur fur ihre Diat, fonbern auch bafur forgt, baf feine ju große Ausschweifungen einreifen, obgleich fie gang ju betbinbern, unmöglich ift. In ber Terraffe find große Schentund Speifezimmer, wo fie fo wohlfeil, als es bier moglich ift, fur ihre Bedurfniffe geforgt finben. Das brabe Meuffere, und bie Gefundheit biefer ichonen Golbaten ift bas befte Lob ber Unftalt und Aufficht. Gleich binter biefer Raferne ift bas große militarifche Lagareth, welches weiter binten nach ber Dabringergaffe binauslauft, und frepe Luft und Simmel im Sintergrunde bat. Un biefes grant endlich bas große Spital, bas bis gegen bie Pfarrfirche binlauft, und biefen toftbaren Ginrichtungen bie Rrone auf-Es besteht aus zwen großen Biereden, bie fchone Sofe mit Gangen und Alleen von Pappeln und Maulbeeren einfchließen, in beren Zwischenraum ber lieblichfte Ra-

fen grunt, worauf die Biebergenefenben fich fonnen und ausathmen tonnen. Diefes Spital fann über 3000 Rrante faffen, ohne baß fie bict auf einander gepacte murben, wie bie Baringe. Es find mehrere Dberarite und Chirurgen. bie wieder ihre Uffiftenten haben, und bas Prafidium über bas Gange führt ber berühmte grant. Die Bimmer ber Datienten gleichen Galen in Pallaffen, und find mit allem Rothwenbigen, und felbft manchem Bierlichen verfeben, und meiftens mertt man es ber Luft nicht an, baf bier Denfchen leben, die Deft aushauchen, und Riebergift athmen. Die Mergte felbft haben in biefem berrlichen Bau ihre Bob. nungen, und halten ben ihren Befuchen gum Theil Borlefungen, wo jeber nach bem Bertrauen, bas er einfloft, ober bem Bedurfniffe, bas bie Buborer baben, fein Sauflein um fich fammelt. Rrant aber hat vor allen andern ben feinen flinifchen Borlefungen ben meiften Bulauf. berrlicher Alter, von festem und ftolgen Bau, und ein eben fo guter Lateiner, ale eleganter Teutscher; boch ift er fur einen großen Mann nicht befcheiben genug. Dbgleich nun bie mancherlen Mergte jeder nach feinem eignen, ober freme ben verfchiedenen Spftem furiren, fo preifen boch alle die Unffalt über bie Dage, und rubmen es, wie bie meiften Rranten gebeilt von bannen geben. Ein Beweiß, baf es am Enbe boch mohl die Mutter Ratur ift, die ihren Rinbern felbft bilft , wenn bie Mergte nur nicht gar gu tiefe Eingriffe in ihre beiligen Rechte magen. Wann fie ibnen nun vollende nicht mehr bas Blut abjapfen, Rleifch und Weinfuppen borfegen, fo muffen fie fchon gefund und frob herausgehen. In der Mitte bes erften hofes fieht fur bie Wiedergenefenden eine Rirche, und gang binten guleft ber Marrenthurm, beffen und feiner luftigen Bewohner ich fchon ermahnt babe. 3ch babe burch meine Freunde biefe Cachen ofter und genauer gefeben, als mancher anbre Reifenbe. Befonbere lehrreich aber und mertwurdig ift mir nachft ben Marren bie venerifche Abtheis

lung und ein Rranter gemefen , ber einige Sage bor mei-Diefer, ein Jungling von 17 Jahren, ner Abreife ftarb. mar ben einem Schnhmacher in ber Lehre, befam Unfalle von Buth und Bafferscheu, und ward in eines ber Zim. mer gebracht, bie fur biefe elendeften unter allen Rranten Er mar anfanas rubig und ftill bis auf einige Buckungen, empfand einen brennenben Durft und forderte su trinfen; fobald er aber mas Rluffiges fab, ward er mild. und feine Gebehrbe verftellte fich aufs graflichfte. Chen fo menig mar ihm Argnen bengubringen. Dachher lag er wieder rubig auf feiner Schlachtbant, wie ein Lammi. Er ergablte, er fen bor 9 Bochen bon einem Sundchen, bas er burch Recten gornig gemacht babe, ein wenig über ber Dafe gefchrammt worben, und babe es weiter nicht geachtet, beute fruh babe er Unfalle ber Buth und miffe mohl, baff er ohne Rettung fterben muffe. Gine furchtbare Ibee, Die feinem glaublich mar, ber feine frifche und fchone Jugend fab, ale er bereingebracht marb. Aber wie gang anbere mar er bes Abends um o Uhr ichon! Er lag an Sanden und Ruffen feftge-Schloffen auf bem Lager und ichaumte; ber Schweiß flog wie Thau von feiner Stirne, und mit brennenbem Mug' und wilbem Blick fab er bie Reugierigen an, bie burch fein Gudloch auf ihn fchauten. Den folgenben Morgen ging ich wieder bin. Dun war die Buth aufs außerfte gefommen, boch hatte er immer noch ein bumpfes Betouftfenn, und fchrie: helft mir! Rommt berein, ibr Dof. toren! aber ihr fend feige Schurten und verlaffen muß ich fterben. Der Schaum und Geifer floß aus feinem Munbe, und er fpie muthend gegen bie, fo burch bas Loch quetten, boch fah er noch lebensfraftig aus; allein ber Rrampf rif um eilf Uhr den Faben feines jungen Lebens. Gine alte Frau fag ba als Barterin. Gie mar mehr als 20 Jahre ben folchen Rranten gebraucht worben, und ergablte uns ihre Erfahrungen mit folgenden Worten: "Bon allen, Die

mit ber Bafferfchen bieber gebracht finb, ift auch fein eingiger gerettet, fonbern alle, Rinber, Junglinge und Greife baben ihr Leben unter ben furchterlichften Budungen endigen muffen. Einige haben wir gehabt, benen ber Rrampf Lowenfrafte gab, bie alle Banbe gerriffen, und alle Thuren gerfchlugen, und Schloffer burchbrachen. Das Beffe aber ift, baf folche Bafferscheue, fobalb fie ins Frene fommen, ihre Rraft verlieren, und wie ohnmachtig gu Boden fallen, fo bag man fie wieber einfangen fann. Mille Arten baben wir hier gehabt, bis ju bem Grabe, baf fie wie Sunde gebellt, und wie Ragen migut haben. Die vom Ragenbif Tollgewordnen maren viel muthenber, ale bie bom Sunds. Mit einer Urt Graufen las ich in ben anbern leeren Zimmern bie Ramen einiger folcher Unglucklichen, und swar einiger, bie bon wienigen (fo nennt man bier muthenb) Raten gebiffen, und in bie Bafferichen gefallen maren. Go viel weiß ich, fpurte ich ben erften Unfall biefee Uebels, ich hielte es fur recht, mir bas Gebirn mit einem Schuf Pulver ju verbrennen; benn es ift fein graf. licherer Unblick, als biefer, fur ein empfinbenbes Berg. Wer fpricht ben Schmerg ber Mutter aus, ju ber ber Mungling ben erften Mittag fagte: "Mutter, Gie befucht mich, aber ich muß fterben. "

Dem Spital gegenüber liegt bas Findelhaus, so gut eingerichtet, als solche nothwendige Morbergruben ber jungen Menschheit eingerichtet sepn können. Auch hier sterben ben ber besten Aussicht zwen Drittel ber Kinder. Der alle Findelhäuser zerstörte, wäre vielleicht ein Wohlthäter ber Menschheit. Es wäre bester, man überließe diese hingeworfenen Pflänzchen bem Zufall und dem menschlichen Gefühle des Finders. So würden mehrere zum Leben erwachsen, als hier, denn auch die Ueberlebenden werden meistentheils elende und jämmerliche Menschen, deren viele wieder noch vor dem zosten Jahre wie die Fliegen hinsallen. — Am Ende der Allster vor den Linien liegt das niedliche Dörschen

Derrenals, wohin eine berühmte Wallfahrt jum heiligen Grabe mit 13 Stationen ift, welche gleich vor ben Thoren Wiens anfängt, und noch immer ihre Besucher hat. In dieser Segend giebt es viele hubsche Garten und Gartenhäuser, öffentliche und private. Doch alle Garten und Gartenhäuser in den Vorstädten übertrifft ben weitem der schone Garten und Gartenpallast des Jursten von Lichtenstein in der Rossau, wo man eben die Eleganz und den Geschmack wieder findet, die man in dem neuen Lichtensteinischen Pallast in der Herrengasse bewundert.

In der Bahringerfrafe ift ein großes Bebaube, melches medicinischen und chirurgifchen Borlefungen geweiht ift, und wo zugleich mancherlen Inftrumente und Praparata aufbewahrt werben. Auch bier fieht man bie Pracht und Rulle, welche alle Unftalten und Stiftungen ber ofterreichifchen Monarchie farafterifiren, fo wie die humanitat, mit ber alles jur Belehrung und jum Bergnugen ber Fremben und Ginheimifchen Preis gegeben wirb. fchonen Einrichtung find mehrere große Gale bergegeben, alle außerft prachtig und gefchmactvoll ausgeziert. Ueber ber Thure prangt gewöhnlich ber Ropf und Dame eines Belben bes epibaurifchen Gottes, im leichten Umriffe gemablt, und rund umber fteben bie Schrante, worin Dineralien, Bucher, Inftrumente, Stelette, Geltenheiten, Dis. geburten und Naturfpiele in großem Reichthum aufbewahrt werben. Huch ein Schoner Borfaal ift bier, mo Borlefungen gehalten merben. Die anatomifchen Bachspraparata find in großer Mannigfaltigfeit, und mit bewundernswurbiger Benauigfeit und Schonheit gearbeitet und gemablt. Jeber Theil hat fein glafernes Schrantchen mit grunen Borbangen von Saffent und aus Mabagonienbolg gearbeis tet. Eine furge Ueberschrift lateinisch oder italifch fagt dem Unfundigen, welchen Theil feiner funftlichen Ctaubmafchine er bor fich fieht. Die meiften biefer Bachsptapgrata find aus Slorens, boch follen auch bier einige unter ber Aufficht

bes verftorbenen hunczowofn gemacht fenn. Unter ber Befchreibung ober Ueberfchrift ift gewöhnlich noch eine Beichnung ad vivum fein und genau. Es giebt bier fchone und fraftvolle mannliche Rorper, und garte und reigende Ja man war fect genug, ben einen ein Rachbild ber mediceifchen Benud ju nennen. Es mar gang bubfch, aber beffen Ibeal muß nicht weit bergeholt fenn, ber fich fo grob misgreifen fann. Intereffanter inbeffen war es bier noch, an ben öffentlichen Tagen, wo Menfchen alles Gefchlechte einftromen, Die Lebenbigen gu betrachten, als bie tobten Bilber. Es entichlupften' manche naive Borte, manche Gefühle liegen fich wenigftens von ber Dberhaut bes Gefichte nicht guruckbrangen, wenn gleich von ben Lippen, die unendlichen Gpag machten. Db alles allen offen fenn follte, weiß ich nicht. Manches ift offenbar gu fcheuflich und hafflich, als bag es bie junge Phantafie eines 14, 16jahrigen Mabchens nicht beffecten follte, bber gar gerftoren. Und es ift eine Rrage, Die nicht ichwer fenn mogte gu entfcheiden, ob eine gerftorte, ober eine ju febr gereigte Phantafie ben Menfchen elenber mache. Schone menschliche Rorper in allen Stellungen mit allen feinen Theilen gu geigen ift gewiß lehrreich und gut, wenn nur ber Zeiger ein Menfch von Bergen und Sitten ift.

Zwischen ber Rossau und Wahringerstraße sind große Gewehrfabriten, und in der Rossau selbst die berühmte kaiserliche Porcellanfabrik, worin an 1200 Menschen Arbeit und Brod sinden. Die Erde kommt von ber Pussausschen Gränze her, und man hat davon noch immer einen unerschöpslichen Borrath. Diese Fabrik ist im besten Ganze und hat einen reißenden Absah, so daß der Borrath immer äußerst gering ist. Die Zeichnungen und der Schmelz der Farben sind so schollen, als ich sie weder in Berlin, noch Dresden sah, und der Geschmack so simpel und antik, daß es diesen schonen Arbeiten nie an Absah sehlen kann. Es giebt Servicen zu allen Preisen, doch keine den Teller und

ter bren Gulben, bie toftbarsten kosten ber Teller 36 bis 45 Gulden öfferreichisch. Der Vorrath, ber in ben Schränken steht, ist meist alte Waare, im turkischen und chinesischen Geschmack. Doch sieht man viele allerliebste Arbeiten en biscuit, ganze Gruppen von Menschen und Thieren und viele mythologische Geschichten, mit einer Leichtigkeit und Natürlichkeit vollendet, die erstaunt. Ihr größe ter Absat ist nach Rußland und England, wenig ins Morgenland, was auch herr Nikolai sagt. Man zeigt bem Fremden alles ohne Nengsslichkeit; er bedarf bloß eines Erlaubnissschien, den man ihm ohne Bedenken ertheilt.

# Der Stephansthurm und Rirche.

Ich hatte nebft meinen Freunden im ungrifden Reller subiel bom Georger Durchbruch ju mir genommen und wir fanben alfo allefamt qut, biefes auffprubelnbe Leben in und burch eine tuchtige Motion nieberguschlagen und awar mal eine Spazierfahrt in Die Luft anguffellen. lag uns nun ber beilige Stephan mit feiner gangen Stattlichteit bor Mugen und bald mar ber Entschluß einmuthig, feine Sobe gu erfteigen. Go gingen wir benn vier Mann Boch bin, holten uns ein Billet, und bie Sahrt ward in Gottes Ramen angetreten. 3um Gluck hatten wir einen fuhlen Tag und einen alten phlegmatifchen Bortreter, fonft follte es und boch ficher manche Schweißtropfen mehr gefoftet haben. Go ging es ftufenweife hinauf, und ftufenweife will ich es befchreiben. Unten im Thurm, mo er etwa mit bem Gewolbe bes Doms gleich fieht, find bie herrlichen Ginrichtungen fur bie Gicherheit biefes alten erlauchten Gebaudes. Da fieben nicht weniger, als taufenb' Enmer Baffer in großen Rufen, und fobalb ein Gewitter' auffteigt, muffen acht Mann hinauf und an ihrem Plate ffeben. Alles andre, was jur Gicherheit ber Menfchen'

und ber Borrathe, Die bier reichlich find, bienen fann, ift wieder mit ofterreichischer Frengebigfeit ba. Bon bier auffleigend trifft man ale bie erfte Mertwurdigfeit bie große Glocke, bie im fublichen Teutschlande, ber Erfurter im nordlichen an Beruhmtheit die Dage balt. Gie ift ein ftattliches Thier, im Anfange Diefes Jahrhunderts 1711 aus turfifchen Ranonen gegoffen und wird nur an Connund Refttagen von acht Mann gelautet. ' 3hr ganges Gewicht mit bem Unbang und Umbang von Gifen und Solg ift 525 Centner, ibr eigenstes 373; ber Rloppel wiegt 15 und ein andrer 17. Ihre Sohe ift to Schuh wie ihr unterfter Diameter. Gie hat nicht ben filbernen Ion von ber Erfurter Sufanne und ift viel bider. Muffer biefer Gloce find noch mehr anbre, als bie gewohnliche Lautgloce, bie Reuergloce und bas Zugenglocklein, bas gelautet wird zum Eroft ber Sterbenben, bie ben letten Rampf arbeiten, fich von bem fugen Leben logjureifen. Bon bier fleigt man noch eine gange bobe ju ber Wohnung ber Machter binauf, Die gang luftig ben unteren Erbenmur. mern über ben Ropfen wohnen. Belch eine Belt offnet fich einem bier! Dan genießt einer ber grangenlofeffen Ausfichten über ben lieblichften Bled ber Erbe. Unter fich bat man bie große Stadt mit affen ihren Borftabten, mit ben blauen Abern ber Donau, Die fich burch die grunen Cie laube binfcblingen, und fernber begegnet einem ein Rrant Schoner Berge mit ihren Schloffern und Dorfern. Gebnend lauft bas Auge bem ftolgen Strome nach und finbet ferne feine Rube an einem boben Berge, an ben fich ein fleinerer frugt, auf beffen Sange man bas Schlof von Pregburg in Ungern berüberfchimmern feben fann. genoffen ftumm und ftaunend biefes himmlifchen Unblicks eine gute Stunde, bewunderten Die freundlichen und netten Bohnungen ber Bachter, freuten uns, bag ein Ronig von Reapel und ein Großbergog von Tostana bier auch geftanben ift, nicht bober, als wir und fliegen bann immer noch

noch hoher, bis es aben endlich buntel und umfchloffen warb. Man glaubt die Sohe biefes schlanten Porcellanthurms (benn forbunt erscheint er von außen) nahe an 500 Suß, und er soll nur um ein geringes niedriger seyn, als ber Munfter in Strafburg.

Auch Die Rirche, ein ftolges gothifches Bebaube, macht bem Thurm, der uber ibr ficht, feine Schande. Man tritt mit einer Urt won Grauen in ihre buffern Sallen ein, und fühlt fich wie in einer fremben Welt. Grofer noch murbe ber Unblick fenn und machtiger ergreifen, wenn nicht bas emige Geplare ber Betenben und die Ruftritte ber Durchganger einen fo fchnell aus ber fugen Welt ber Ibeen berausfliegen. Der Dom ift fuhn gewolbt- und berrlich feine Caulen, boch muß ich fagen, bat ber Paffauer einen weit fubnern und majeftatifchern Schwung, und auch bie Gebaldustirche in Rurnberg. In ber Rirche find bie gewohnlichen Bergierungen, auch ein großes Altarblatt von Ganbrart, bas viel Kraft und Musbruck ber Stellungen und Leis benichaften, aber fein großes Menichengeprage bat. einzige unten gum Rreuge bingebeugte Mutter mogte ich ausnehmen. Abscheulich ift übrigens bas gemablte Dos ment, bas mohl nicht in ber Frepheit bes Runftlers lag, bren gefrengigte Menfchen ben Augen ber Bufchauer barguftellen. Gollte ein Mabler Quaal und Bergweiflung im hochften und furchterlichften Ausbruck ben Gefichtern barftellen burfen? - Bon außen muß man bie Rirche anfeben, wenn fie Effett machen foll. Die fubne bobe ber Ruppel, bas bunte Dach, felbft bie fleinen Thurme, bie wie Porcellanduffage ba fteben, alles bad vereint ein Alterthum und eine Großheit! und nun ber große, Schlanfe Thurm, ber fo leicht in bie Bolfen aufliegt ba mogte man nieberfallen und anbeten, nicht bor ben elenben Fragen, bie braugen, bon Rnieenben umringt, anm Etel ber Runft und Bernunft aufgepuht ba fteben. Rirche ift in ber Mitte bes inten Sabrbunberte gebaut

und im taten vollendet. Sie hat die bekannte Maria von Potsch auf dem Altare, die täglich angebetet wird. Sie kam im vorigen Jahrhunderte nach langem Umherwandern in Ungern hieher, hatte sich auch nicht leicht einen bessern Ort wählen können. Oben zeigte man uns noch mehrere Schnurrigkeiten, Köcher in den Dachern von türkischen Bomben geschlagen und num mit bunten Steinen ausgelegt, den Plat auf dem Thurm, von wo der Rommandant Stahremberg das türkische Lager recognoscirte, und alte jammerliche Schaasstallschlosser an der Feuersahne, weil nach der Tradition auf diesem Plate vor dem geistlichen ein leiblicher und leibhaftiger Schaasstall stand.

### Bafthaufer, Raffeebaufer, Micthe ic.

Gafthaufer findet man in Wien wenige bon ber Eledang und Grofe, wie man es erwarten follte, und etwa amen ausgenommen, baben bie übrigen febr mittelmäßige Bimmer und Bebienung. Dafur aber ift es in Wien nach Berhaltniß bes Orts auch ben weitem nicht fo theuer, als oft in viel fleinern Stabten, wo alles prachtvoll und dufferft vollstanbig eingerichtet ift, und man fich bon ben burchziehenden Reifenden als Zugvogeln bezahlt machen Die meiften Gafthaufer find jugleich Speifehaufer und gwar fo, bag gu Giner Geite, ober unten im Bimmer Plage fur bie niebere Rlaffe, und jur andern mehrere fur Die Beffere beftimmt find. Man nimmt bon ben leeren eis nen beliebigen Plat ein und hort nun aus bem Munde bes Marteurs ben Ruchengettel berhafpeln, ober findet ihn auch auf bem Lifche und fucht fich heraus, was einem gefallig ift. Go tann man , ben Wein mit eingefchloffen, recht gut ju Mittag effen fur einen halben Gulben, und bren Gerichte und allenfalls noch einen Ruchen obenein haben. Dies ift bie gewohnliche Att und tables d'hore,

mo bie Breife ein fur alle Dal beftimmt find, und man alle Gerichter mit burchmachen muß, finbet man in ber Auf Diefe Art leben eine Menge Ginheimi-Regel nicht. fcher und Fremder bier, und man fann fo in einer Boche jeben Jag in einer aubern Gefellichaft fpeifen, leiber fann man bier nicht fagen, in einer neuen. Das Beichen Diefer Speifebaufer, Die jugleich Beinhaufer find, ift ein Bufchel. pber ein ganger Regenschirm von Sannengweigen. amente Rlaffe machen bie Bierhaufer mit einem Bufchel feiner Gpane, Die oben gufammengebunden, wie Schilf in Beffalt einer Gloche uber ben Thuren bangen. Auch bier wird gefpeifet, Burfte, Rafe, Suppen und mas es fonft niebt, doch alles bem Bierhaufe angemeffen. Roch ift eine britte Rlaffe von Bier . und Beinhaufern, meiftene in ben Rellern, wo auch bie erften Lebensmittel jum Unbis gu baben find, und die Menge ber Riafer, Rutfcher, Bebienten und besaleichen Schlag Leute frequentiren. Diefe finden auch in Buben in ben engern Strafen und in ben Bor-Rabten ibre Garfachen, wo immer Burfte, Gefchlinge und Befrofe, auch wohl befferes Rleift uber bem Reuer fcomo. ren und lieblich burch bie Dafe jum Bergen bringen. Die Bereitung ber Speifen ift bier freplich beffer, als in Sachfen und Churingen und ben meiften Gegenben Rran-Jens, aber boch findet ber norbliche Leutsche fie fchon gu weichlich und augleich nicht raffinirt genug, fo lecter ber Wiener fonft auch fenn mag. Man findet faft alle Gpeifen burchaus auf Diefelbe Art immer wieber bereitet, alle Ruchen, alle Rafcherepen immer eben fo wieber, als man fie geffern und chegeftern gegeffen bat. Der gewohnliche Bein tit meifer ofterreicher und rother ungrifder, meiftens ofener, bie fur:24 Rreuger bas Maaf fchon recht gut finb. Bewohnlich mifcht man ben Bein bier mit Baffer , beffer, man trinft bas Baffer mit Bein. Der alte ofterreicher iff ein recht braper Dein, und fogar bie Ungern trinfen ibn ben fich mie man und auf ber Paletinusinfel

ben Ofen welchen vorsetze. Jung ist er herb und wässerig, und selbst bem alten ziehe ich dem ofener als Lischwein immer vor. Will man aber eigenklich trinken, so muß man nicht in diese Hauser, sondern auf die Reller geben, wo alle Arten ungrischer Weine und viele italische zu haben sind, und mit Salamis, Parmefantase und andern Aubissen recht gut gleiten. Auch das Vier ist hier ziemlich gut, das beste aber auch theurer, als der junge Wein. Man hat zwen Sorten, das Mailander und horner, von denen ich das erste vorziehe, dessen gewöhnlicher Preis das Maaß & Kreuzer und drüber ist.

Der Raffeehaufer ift in ber Stabt und ben Borftab. ten eine unenbliche Babl, aber ich mufte fein einziges, bas fich burch feine Rettigfeit und Feinheit vorzüglich auszeichnete, wie man fie in fleinern Stabten, 4. B. in Ungern, oft findet, fondern faft alle haben ein febr gewohnliches Anfeben, obgleich fie immer wimmeln und von ben beften Leuten in ber Ctabt befucht werben. Die lebhafteften find bas am Graben und Milane am Rohlmartt, und in ben Borftabten bas Suglmannifche und eines quf ber Leimgrube und auf ben Wieben. Sier geht man bin, wenn man grabe eine leere und verlorne halbe Ctunbe auszufullen bat, ober jemand fprechen will, ben man meiftens nach fo einem fichern britten Drt hinweift. Gefellichaft ift immer ba, aber felten Unterhaltung und vergebens fucht man bas leben und bie Munterfeit, bie man in Berlin und in ben fregern Caffini und Raffe's ber Malianer und Rrango fen findet. Man trinte feinen Raffee und Chotolade, ift fein Gefrornes und lieft eine Zeitung nach ber anbern, ober fpielt fein Billard, (benn Billarde find faft ben allen) und fo geht man weiter, und hat gwar Denfchen genun gehort, aber feinen gesprochen. Denn mad gesprochen wird, bleibt unter gwegen und bregen, und in ber Furchtfamteit bes Glufterns. . Das einzige alfo, mas man bier bat, And bie Menge ber verschiebenen Menfchen, frember

und einheimischer, die wie Erscheinungen im Schattenspiel vorübergeben, und boch zuweilen selbst als Taubstumme noch Luft machen konnen.

Go mobifeil nun auch Speife und Trant in Wien ift, fo ein foftbarer Artifel wird bie Miethe benen, bie in ber Stadt und gwar nicht an einem gang tobten Orte mohnen Dier mo alle Dauptgefchafte bes Lebeng, aller Sandel und aller Werfehr boch meiftens foncentrirt find, ift es naturlich am theuerften ju leben, und wird nach bem Berbaltniffe moblfeiler, nach welchem man fich niehr bon bem Mittelpuntte entfernt. Außer ben Speifen ift bier alles zwen und brepfach theurer, und Rleiber, Bafche und bie anbern Artifel bes taglichen Beburfuiffes fteben mit ihren Dreifen mit ber Grofe ber Stadt im genquen Berhaltnig, und man fuhlt ben Unterschied gwischen einem Drt, wie Erlangen und Altenburg, ober Bien. Ben meis tem bas theuerfte aber ift bie Diethe. Man bezahlt in ben beffen und munterften Begenben ber Stabt im erfen und zwenten Stock fur ein gutes Bimmer 15, 20, 24 Gulben , und im britten und vierten Stocke felbft ift fur ein febr mittelmäßiges mit eben fo mittelmäßigen Mobeln und Betten boch ber Preis von 8 bis , Gulben auf ben Do-Diefe Preife finten nun, wie man fich nat gewohnlich. von ber Stadt weiter entfernt, und in einigen Borftabten tann man wohl um g. 4 Gulben monatlich ein eben fo gutes Zimmer haben, als um 12 bis 16 in ber Stabt.

Alle ersten Bedürfniffe bes Lebens find hier portreffslich und im Ueberfluß, und eben so wenig theuer. Das reiche Ungern schieft Ochsen, Schweine, Korn, Weln und Mehl in Menge, und bie Provinzen umber gehören selbst mit zu ben gesegnetsten best teutschen Reiches. Man sieht es auch allen, selbst den Armen und Niedrigen an, daß sie nicht hungern muffen, wie dieses leiber in den meisten Städten der Fall ift, wo der größte Luxus und Glanz herrscht. Das Brod, dieses erste und nothwendigste Rab-

rungemittel, ift bier fo fchon und fo wohlfeil, ale nur irgendwo in ber fleinften Stadt. und bon allen Dorfern und Bleden umber , wird es an Marktragen auf großen Wagen eingeführt, bamit bie fiabtifchen Becter es nicht übertheuern tonnen. Much bas Bleifch ift nicht thener, wohl aber manches Gemufe, 4. 3. Die Rartoffeln, Die man in biefen Gegenden und überall im Defferreichifchen wenig anbaut und iffet. Die Sauptplase fur ben Ginfauf in ber Stadt find ber hof und ber Reue Markt, und außer ber Stadt eine große weite Strecte auf bem Glacis nach ber Rariborromausfirche, und ber Doffmartt an ber Donau an ber Leopoloffabt. Ein eigner Artifel biefer weichlis chen Freffer bes füblichen Tentschlandes find Die fleinen Bertel; die jungen taum befiederten Banfe, und alles Beflugel in biefem Gefchmade. Die Rifche find febr thener, gehoren nicht zu ben beften Urten und werben fchlecht bereitet.

#### Fratidler und Fratichlerinnen.

Bu biefet Rlaffe fann man eigentlich alle bie rechnen, burch bereit Banbe bie gewohnlichen Rabrungemiffel, entweber im naturlichen Buffanbe, ober gum Theil fcon bereitet und verandert geben , und ihre Ungahl muß alfo in einer Stadt, wie Bien ift, befonbers in einer Stadt, Die fo gute Magen bat, fchon ziemlich bedeutend fenn. allerdings mabr, aber fie zeichnen fid, boch wenig aus, und man fifbet biefe Rlaffe gang anders in ben Geeftabten Teutschlands, ober in ben groffern Stabten Italiens, mo fe gang anbre Gefchafte machen. Db bie Polizen bier wacht, ober ob ber Wiener felbft affes noch mehr aus ber erften Sand nimmt, foviel ift gewiß, man fieht ihrer gar nicht eine fo ungebeure Babl. Jene Beflügelputer und Chaucheurs aller erften Materialien bes Magens, Die man ben taufenden in ben großen Stabten Staliens trifft, fin-

bet man bier noch außerft felten, und bie Birthe und anbre faufen wohl unmittelbar von ben Marften, ober von ihren Runden vom Lande. Das Gingige, mas in ihren Sanben ift, und mas auch immer eine eigene Rlaffe Leute haben will, bie es vertheilen, find bie Fruchte, und alle jene fleine Leckeregen und Rafcheregen, bie bamit verwandt Leiber find auch bier, wie an ben meiften Orten, größtentheils alte fchmuzige Beiber im Befit biefes anfebnlichen Monopols, benn ben manchen geht es wirflich giemlich ins Große, und fie mogen wohl zuweilen ein 20 Bulben ben Lag uber einnehmen. Aber fie find weber in ihrem außern Aufzuge, noch in ihren Safchen fo vermo. genb, wie herr Schuls fie machte, ber ben'm Bechfeln unter ben Rreugern Dufaten und Souveraind'ore in Menge fand. 3ch habe fie ficher oft bie Lafchen umruhren laffen, aber folche Munge ift mir quch nicht ein einziges Dal in bie Mugen gefallen. Sie find meiftens alte gutherzige und freundliche Rreaturen, aber ohne Pracht, weber an fich, noch an ihrem Baarenlager, welches gegen die Frucht. ftapel ber netten Stalianer febr abflicht. Diefe Beiber baben ibre Grabe in ben Dreifen nach ben Orten, mo fie ausstehen. Um theuersten find fie mitten in ber Stabt am Graben und auf bem bof, mobifeiler bor ben Thoren, am wohlfeilften in der Leopoldftadt, wo auch die beften Fruchte Doch ift biefer Artifel überall theurer in Bien , als man bey ber großen Bufuhr und ber Wohlfeilheit mancher andern Zweige bes taglichen Lebens erwarten follte.

#### Die Fiafer.

Die Menge ber Equipagen und Reitpferbe ift ben ben vielen Großen und Reichen, bie in diefer Residenz leben, sehr groß, so wie sie auch sicher zu ben schönsten und kost-barften gehören. Aber doch bleibt noch immer eine große 3ahl, die nicht zu Tuße gehen mögen, noch konnen, und

fur biefe ift benn ber Riafer eine mobithatige Ginrichtung. Man rechnet ihrer mit einer runben Bahl an 700, bis Mummer 670 habe ich gezählt. Man finbet fie an allen Thoren, wie an allen Plagen ber Stadt, und in affen leb. haften Gaffen, und fie bieten fich mit bem gewöhnlichen Gruß: Sahren mer, 3hr Gnobn? an. 3hre Bagen find größtentheils febr bequem, oft auch zierlich, und fo Pferbe und Befchire, wenn es gleich auch lumpigtes Beug giebt, und alle haben bas Berdienft, baf fte eben fo rafch, als gefchickt fabren. Gie miffen in vollem Galopp fich einanber fo gefchieft vorbenguftreifen und umgubeugen, und boch baben ber Sugganger mahrgunehmen, bag es eine Luft ift angufeben; und man bat faft fein Benfpiel, baf in ben engen Baffen und ben bem ungeheuren Gebrange ber Equipagen und Menfchen jemand übergefahren murbe. Befchicflichfeit tommt frenlich ben Buhrleuten, aber eben fo febr ber Poligen ju Gute, die auf alles, mas bas Leben und bie Gicherheit ber Burger angeht, ein febr machfames Pluge bat and ben ber geringften Schuld unerbittlich firenge ift. Ein Appendir ber Siater find bie Zeifelmagen, Die auch weit über gand futschiren, und mit benen Die Bere fon um ein Paar Dufaten 40 bis 50 Meilen machen fann, weil fie Menfchen auf einander ju pacten wiffen. In biefen lagt fich feiner ber honoratioren, nicht einmal ein ehrfamer Burger in ber Stadt und ben Borftabten gerne feben, weil er gar ju offen unter allerlen Gefindel ba figen muß. Die Biater haben feine beffimmte Tare, und bies ift auch unmöglich, weil bie Zeiten und Entfer. pungen fich nie genan abmeffen laffen, am wenigften bas Wetter. Man muß immer mit ihnen afforbiren und man thut mobl, wenn man es recht bestimmt thut, benn fonft find fe, wie affe gabr - und Ruhrlente, tros ihrem The Snobn, am Ende bie unberfchamteften Schlingel in ber Der gewöhnliche Preis fur eine halbe Stunde ift Belt. ein balber Gulden, ober imen Siebengebner; bas bangt

vom Wetter ab. An schonen heitern und fihlen Tagen muffen sie schon wohlfeilern Kauf geben. Man hat Benspiele, daß sie ben schlechtem Regenwetter, wann viele grade von Einem Plaze haben abfahren wollen, ihren gewöhnlichen Preis vier, ja sechskach gesteigert und Dukaten gefordert und erhalten haben, wo man sonst einen Gulben giebt. Aber auf diese Art wissen die meisten Menschen die Noth ihrer Mithürger zu tariren, und ich will also dieses den Fiakern nicht zum Verbrechen machen.

# Die Polizen.

Die Biener Polizen ift weit und breit berahmt und fie verbient biefen Rubm volltommen, wenn man bie Doligen blog auf bas begiebt, was jur Gicherheit und jumt Unterhalt bes Lebens ber Gingelnen und bes Gangen gebort; benn anch ber Staat ift ale ein einzelnes Leben angufeben, bas nur ju verletlich und ju leicht ju tobten ift. Frenlich ift und bleibt es immer eine febr verwickelte Frage, was Polizen fen. Reiner hat noch recht gu fagen gewußt, was fie eigentlich folle, und wie weit ihre Grengen geben : und biefe fchwere und verwickelte Krage bleibt noch bem größten Staatsmanne, ber aber auch ber größte Menfch fenn muß, zu lofen übrig. Alles alfo mas junachft jum Rorper gehort und jur Leibesweibe, jur Gicherheit und Bequemlichfeit ber Burger, alles biefes leiftet bie Biener Do. ligen volltommen, und in biefer Ructficht ift fie vortreflich. Diele wollen aber behaupten, bag fie auch in bas Gebiet eindringt, mo bie Seiftesweibe angeht, und gwar tiefer, als loblich ift. Das tonne fich nun frenlich eber fagen, ale beweifen laffen; aber foviel ift gewiß, daß bie Biener Bolizen affenthalben ihre Diener bat, und ficher, wenn twen, bren Denfchen verfammelt find, einer bon biefen unter ihnen ift. Manches mogen bie jegigen politifchen Umffande entfchulbigen, wenn biefe bulfe nur nicht ju unwirtfam und wirflich gefahrlicher, als zwedmaßig mare. Denn bie meiften Menfchen find ichon gufrieben, wenn fie nur fagen burfen, mas fie meinen, baf ihnen fehle, und laffen es bamit meift aut fenn; aber mer lofcht ein Reuer. bad, jurudgehalten, endlich furchtbar auflobert und feine Unterdrucker querft bergebrt? Dur bie Bofen follten bie Do. ligen fürchten; aber bier perftummen bie brauften und reblichften Leute ben Dingen, woruber man fonft in ber gangen Belt laut fpricht und lacht. Eben baber ift auch mit einem Biener an einem öffentlichen Orte tein vernunftiges Gefprach moglich, weil er beffen von Jugend auf entwohnt ift, und nur in einem engern Rreife feinen Berftand umqutummeln weiß, ber fogleich folpert, fobald er uber biefe Grangen binausfommt. Doch hieruber weiter unten. -Much in Rucficht ber Fremben ift bie Polizen eben fo Arenge, als gerecht, und bas finde ich billig. chen fich in große Stabte boch immer genug Bagabunden ein, bie auszutreiben, ober nur erft auszuwittern bie befte Polizen verzweifelt. Dag man Frembe aus verbachtigen Gegenben auch mit mehr Strenge eraminirt, ober gar aus ber Stadt weifet, mag bie beillofe Zeit und bas Benfpiel entichuldigen; benn geht es anders ber in Rom und Daris, mo man fo laut uber Defpotismus fchreit? Cobalb man antommt, reicht ber Wirth einen Zettel ein, worauf man fich und feine Gachen haartlein auffchreiben muß. Den folgenden Sag geht man auf die Boligen, wo man feinen Daf finbet, ber einem an ben Linien von einem Doligenbebienten abgeforbert ift. Diefer bleibt auf ber Polie sen und man erhalt einen Schein, bag man ihm abgelie. Reifet man ab, fo erhalt man gegen biefen einen neuen faiferlichen Dag, ben gu erhalten man bie gange einiger Stunden burch mehrere Inftangen nach ber Rriegs. fanglen und endlich nach ber Regierung geben muß, wo er pon vielen Mugen vifirt und bon mehrern Sanden unterfchrieben wirb. Aber alles biefes nur gegen Borgeigung

eines Scheins vom Grundrichter, daß man sich ben ihm als dem Wirthe nichts schuldig legitimirt, und überall feine Rlage gegen sich habe. Dies ist allerdings etwas langweilig, aber man wird überall mit Artigkeit und Höslichfeit, wie ein Gentleman, nicht in dem soldatischen preußischen Er-Ton behandelt, und kann sich also für alle Sicherbeit und allen Schutz, den man so lange an einem lieben Orte gewisen hat, dies wohl gefallen lassen. Dobe und privilegirte Personen sind hievon frezlich ausgenommen, so wie die Reisenden, die nur einige Tage bleiben, weil die wirklich Ursache hätten, über eine solche Einrichtung zu klagen; sie werden es doch über die Formalitäten thun.

#### Lotto.

Diefes beillofe Uebel, bas boch feine gute Regierung bulben follte, fist bier recht auf feinem Thron, und wird in einer fürchterlichen Ausbehnung beforbert und geigt burch Die Menge ber Rollefturen, bag es reichlichen Abgang finbet. Wenn man boch nur bebachte, bag es meiftens bie armere Rlaffe ift, bas beer ber Bebienten und Dagbe, und eine Menge anbrer junger Leute, Die fich bom Glucke affen laffen; bag biefe ju Diebflablen und Spigbuberenen perführt merben, um ben Spielerieb gu befriedigen, und oft ben letten Grofchen hieber tragen, mahrend ihre Rinder babeim um Brob fchrepen; wenn man bebachte, wie biefes Spiel nicht nur ber Ruin ganger Familien, fonbern auch ber Moralitat ift, fo murbe man es ficher abftellen. Richt blog in ben Stabten ift biefes Befen fo im Sange, fonbern jedes Dorf bat feine Lotterietolleftur, und immer mit ber fchonen Auffchrift: heute ift ber lette Sag, als wenn ber Berluft unerfeslich mare, wenn jemand biefes Glud fo entschlupfen liefe. Ja man treibt bie Methobe fo weit, baf ben biefen Rollefturen auch banfig Traumbucher angefündigt find. Wie boch die praftifche Pfnchologie burch fo eine eble Auftalt wächst! Bielleicht aber ift bies keine Erfindung Wienes; benn auch in Floren; und andern Städten Italiens fand ich ben ben Aummern fast immer ausgehängt: qui si vendono libri di sogni, —

#### Biffenfcaften, Universitat, Runfte zc.

Anfenh mar auf bem Bege mas Gutes ju machen, aber er fuhr ju rafch babin, wie fein Leben, und mit ibm fant bas Deifte wieber in Richts und Racht guruct. will nicht fagen, bag unter ibm fcon alles berrlich gemefen fen, bas war nicht moglich; aber es war boch vieles im Berben, und manche Beifter warfen alte Retten ab, und fuchten fich felbft und anbern einen Schwung gu geben, und biefer Schwung machte fich endlich fchon fuhlbar. Der Menfch bat fcon viel gewonnen, wenn er nur erft einfieht, mas ibm fehlt. Es traten Manner auf, bie, unter feiner Megibe, freplich nicht gang gebectt, Die Stimme erhuben gegen bie alten Geburten bes Aberglaubens und Seine Nachfolger wollten ben Rampf Wfaffenregiments. mit ber Opber nicht erneuern, welchem er erlag. ber fublten fie fich ben Duth nicht, ober bie großen politifchen Sanbel biefen fie bies an bie Seite feten . Rarbinal Digaggi, Cenfur und Pabft traten wieber in ihre alten Rechte ein, Go ift es auch noch, und was ben ber Beit, wie fie mit einem gewaltigen Strome gegen alles Ulte lauft, nur irgend baltbar ift, bad fuchen fie wieber feft gu Bielleicht haben fie ben Regenten auch mit Gefpenffern ber Revolution und bes Umffurges aller alten Berfaffungen mit bem Sturg ber hierarchie eingefchrecht, Breilich find viele, bie, burch ben Beift ber Beit ergriffen, und pon jenem Lichtfunten erleuchtet, ber unter Joseph ausgeftreut murbe, freper und fuhner benfen, aber fie burfen nicht fren und fuhn fprechen; allein bann ift bas Denten wie ber Leib einer Jungfrau, bie Belben und Birtuofen gehohren baben murbe, menn ihr ber mitfchaffenbe Leib eines Mannes fehlt. Wer findet es g. B. nicht ehrmurbig, wenn er Menfchen bas Beburfnig eines bobern Wefens fublen und fie biefem gemag banbeln fiebt, wie anbers er felbft vielleicht bieruber benten mag? Aber fo ben bufterften Aberglauben, Die findischeften Poffen in ber Dauptftadt Teutschlands, und am Ende des igten Sabrbunberts bor aller Mugen ju feben; ju feben, wie Menfchen, Die fluger fenn follten, ju Saufenden por einer Softie fich in ben Roth merfen, und gogendienenb fnicen por einem efelhaften Bilbe, bas Schweine fcheu machen tonnte, bas . emport bis ins Innerfte; gu feben, wie gange Beerben von Bauern und Sandwerfern über Land gieben nach Berrenals, Mariagell, ober Mariataferl, und mit ihrem bummen Geplarr Gott und ihrer Arbeit ben Dag, ihren Rindern aber bas Brob ftehlen, und felbft fur allerlen Lieberlichfeit Gelegenheit und jugleich auch Ablaff-finben. - Dieruber flagen felbit eifrige Ratholifen, Die wohl einfebn, baf ber Menfch in teder Religion Unleitung gur Tugend und Gludfeligfeit finbet, wenn er nur erft von ben Doffen ber Driefter und ben Sagungen finftrer Jahrhunderte fich losges macht bat. Wenn man nun vollende fieht; wie biefe Hebungen bes Aberglaubens ben aller Stierheit bes Blicks und aller Robbeit ber Begriffe blog etwas Menferes find, momit fich fo bequem ber Schmug ber Gunden abwafchen lagt, woben man mit feinem Nachbar liebangeln, und allerlen frembe Spiele und Bebanten treiben tann, wenn nur ber außere Saft mit Augen und Sanben und Rnicen felte Begleitung erhalt; ju feben, baf fur 100, 1000, ja 10000 Lage volltominner Ablag ertheilt wird, wenn man fich ferner einige Stunden fo gerarbeitet bat; und wie bies nicht blog auf allen Safeln ju lefen ift, fondern in gebrucken Unfunbigungen, Zettelchen, Buchelchen, Prebigten noch

taglich bem Bolte vorgefaut wirb, bas fann einem bic Laus über bie Leber laufen laffen. Bunbert man bann noch über ben plotlichen Umfurg alles Alten, und fcbrept: ungeheuer!? bas ift es nicht, fonbern bas natur-Dur burch Fortidreiten jum Beffern fann bas lichite. Bute ber alten Religionen und Berfaffungen erhalten werben. Der Gflave, von feinen Retten geloft, ift ein Enrann, und wer fur Religion nur Aberglauben bat, jagt feine Driefter aus bem Lande, wenn er ploslich in Licht alles verwandeln fieht, ohne felbft ind Licht feben qu tonnen. Go ift bier nun alles wieber ben'm Alten, nur die ausgeigaten Bogel bat man in ihre Reffer nicht wieber einfesen Bonnen, weil fie ohne Rutter boch verbungert maren, und bas Singen verlernt hatten.

Die es nun um bie Wiffenfchaften ftebe, und mas unter biefen Umftanben fur fie fich thun laffe, bas fiebt ein Rind ein. Die gemobnlichen fogenannten Brobfinbien geben gwar gang gemachlich ihren alten Weg fo bin, unb man fann es ba immer qu einem boben Grabe von Belebrfamfeit bringen. Alber alles was ins Gebiet bes Unbeftimmten und Unerforfchten einschlagt, bielleicht follte ich faten bes Unerforsthlichen und Unbestimmbaren, worüber ber Menich boch fo gern grubelt und nachbenft, und moriber er nachdenfen foll, alles was bie Philosophie mit ihver Ractel beleuchten foll, bielte man bier fo germanter emiger Racht begraben, wenn 68 fich nur halten laffen wollte. In biefem ewigen Graben und Guchen nach bem Ungewiffen und Entfliehenben , bag er mas Gewiffes finbe und halche, in biefem liegt ber fchouffe Erieb bes Menfchen, ber bem fluchtigen Leben felbft Reftigfeit, und bem Reften und Sichern, beffen er fo menia hat, fugeren und baurenbern Genuf giebt. 2Bo man biefen beilfamen Strom, ber bie fortenben Gumbfe ber Menfthheit ableiten foll, einbammt, welche unfägliche Beft entfpringt ba mit ber Menge ihrer Hebel, die fich binterbrein welt recht offenbaren ? Man

febe nur ben Ratalogus ber verbotnen Bucher nach, wie er auf jedes Sahr gu einem bicten Banbe anschwillt, und wie Die Cenfur oft lacherliche Bocksftreiche matht, und blog nach bem Litel ausstreicht, ba mancher gefährliche Wolf fich boch unter einem frommen Schaafstleibe eingufchleichen weiß. Doch alles bies murbe fo viel nicht ichaben, wenn mur bie menfchliche Bunge ihr beiliges Recht bebielte, aber auch die Stimme bes Lebrers und bes Rlugen, ober Thoren wird verfveret. Und alle biefe geboren boch nothwenbig zur beften und frenften Belt, und muffen im emigen Rampfe fenn, wie die Sturme bes himmels, wenn etwas machfen und gebeiben foll. Dies ift fo fchlimm, bag ber Borer, wie ber Lebrer, bloffe Rullen find, die fich einander mas vorligen und vorlagen laffen. Denn ba von 1000 Menfchen nicht gwen überein benten, über Gine Sache in allen Rudfichten , woraus man fie anfeben tann, fo lugen fa alle Laufend, wenn fie biefe Sache gleich angufeben fich ftellen, und fie aus bes einen Munbe grabe fo flingt, wie fie ber anbre in Die boblen Efelsobren ber gabnenben Quborer bineinechoet, Die Efeleobren werben muffen, wenn Der Beift wie ein Efel fich mit Rolianten belaben, und mit ben bunten Ruftungen ber Autoritat behangen faft, ohne fie unwillig abjufchutteln, und lieber Streiche gu bulben, als biefen fchimpflichen Odmug ju tragen. Bas fo eine Efeltrageren ber Bahrheit auf alle Difciplinen far einen berratherifchen Ginflug bat, bas weiß ein jeder, ber bie Belt ein bischen anfieht, ober bie Gefchichte, ein fanges Regifter von Gunden und Rarebeiten, nur mit fluchtigen Sanden bom Staub ber Jahre gefaubert bat. Bas alfo Philosophie und Theologie in Wien beiffen, bas begreift fich hieraus febr leicht. In ber Jurisprubeng, wie fie einmal ift, fann einer auch ohne alle Philosophie gum Reichishofrath und Reichstangler fich auffchwingen, und bie Debiciner wiffen ihre Artane fcon fo ju verffeden, baff ibnen nicht leicht jeinafid was anbaben fann. Diefe feste Bif

fenfchaft wird bier nach bem allgemeinen Geftanbnig ber Lernenden am beften gelehrt, und bat durch die großen Lagarethe und bie berühmten Borfteber berfelben eine prattifche Benbulfe, ber fie fich an wenigen andern Orten rub. men fann. Die ichonen Wiffenschaften bangen mit ber Philosophie am engften gusammen, weil fie nur burch Schwung und Enthuffagmus bes gangen benfenben unb empfindenden Wefens bestehen. Die besten Ropfe, Die unter Jofeph auflebten. find unter ber Erbe, und ber alte Denis grabt nun in Manuffripten und fchilt als ein frommer Ratholit über bie beiflofen Zeiten, bie er hat erleben Mud) in ben übrigen fchonen Runften, Bilbhaueren und Mahleren foll ber alte Gifer febr erfalten, obgleich Zauner und Ruger, biefe beiben mactern und bescheibenen Runftler, mobl eine Rlamme angunden tonnten, wenn nur ein luftiger und lebendiger Wind bon oben ober aus bem gangen Bolfsleben brein hauchte. allein vergeht endlich bas Schonfte und Grofte und erreicht nie feinen Connengipfel. Bortrefflich find fonft bie Mufter und bie Abguffe ber Meifterftucte bes alten Griechenlands, bie noch ubrig finb, welche auf ber Runftafabemie in Schoner Ordnung, bem jungen Runftler, wie bem Liebhaber, ausgestellt find, fo wie er in Belvebere und im lichtenfteinischen Pallaft Dahrung fur fein beiliges gener finden fann. Aber es fehlt ber waltenbe Geift, ber Fener uber bie Ropfe, und, baff iche recht fage, Brod in bie Mauler gießt; benn wenn bie Runft nach Brob geben muß, fo ficht es ubel aus, und ohne Aufmunterung erliegt enblich bie lebenbige Rrafte

Die Universität felbst ift febr jahlreich und jahlt aber 4000 Studenten. Die Einrichtung ift ben weitem anders, als auf den übrigen Universitäten Teutschlands, und die Suburdination, nicht bloß ben den Theologen, die gemeiniglich schon unter ihren Obern stehen, weit größer. Daber tommt es, daß man die Studenten in Wien nicht bemerft,

bemerft, wo fie frenlich boch teine ber erften Rollen fvielen wurden, wie in ben fleinern Stabten Tentichlands. Sie find aber nicht allein unbemertt, fonbern auch ungeachtet, und bas ift wieber ein fehlimmeres Ding, als bas Groftbun und Bramarbiffren ibrer Bruder im ubrigen Baterlande. Denn werben bem Jungling bie Slugel labm gefchlagen, fo bleiben fie es gewohnlich fur immer. Es ift bier noch fchlimmer, als in Leipzig. Es find zwen Univerfitategebaube, bas alte und bas neue nachft bem Stubenthore ben ben Dominifanern. Das neue ift 1756 bon D. Therefia erbaut, ein ftattliches Gebaube. eigne Bibliothef ift nicht vorzuglich, boch baben fie bie faiferliche ju benuten, Die aber boch mehr fur Die reifen Ropfe, fo wie fur bie ift, bie auffer ben fchnellern Jahren bes Studierens noch Mittel haben, an einem Orte, wie Wien ift, langer auszuhalten.

Das vortreffliche Bibliothefgebaube marb im Unfange Diefes Jahrhunderts unter Rarl bem Sechsten von Rifcher bon Erlach erbaut. Es fiofit binten an bie Burg, und fann, wenn man will, ju ihr gerechnet werben. Born bat es einen fchonen fregen Plat, ber ber Jofephplat beißt und fieht ben friefischen Pallaft, einen ber neueften und ftattlichften in Wien, an. Es ift ein Sauptgebaube mit amen Slugein. Das Sauptgebaube ift eigentlich bie Bibliothet; an ben rechten Alugel ftoffen bie fchone Reitbahn und ber prachtige Rebutenfaal am Michaelerplat, und ber linte enthalt bas fogenannte phyfitalifche Rabinett, In-Arumente und allerlen Borrichtungen ber phyfifchen und mathematischen Wiffenschaften. Go fchon indeffen biefer Bau anfangs auch in die Augen fallt, fo erregt er boch endlich ein Gefühl bes Schweren und Unbebulflichen , melches, wie mich buntt, auch ben beften Berfen Sifchers nicht gang fehlt. Die Bibliothet ift in bem Sauptgebaube in einem großen Gaal im zwenten Stock, und in mehrern Rebenfalen und Simmern aufgestellt. Gie foll jest ubet

200000 Banbe an gebruckten Buchern und Manuffripten enthalten, ungerechnet manches, was hie und ba noch ungeordnet und unentftaubt über einander geworfen liegt. Der große Saal ift ein herrliches Wert und zwen Stock Geine Schone von Gran gemablte Decfe ruht auf gierlichen Gaulen, und bie Banbe find mit weißem Marmor ausgesett. Debrere Buften aus bem Alterthum und Ropfe gieren ihn, und moblgearbeitete Statuen ber Sabe. burge, vom erften Rubolf bis auf Rarl ben Gechsten. Schabe, baf bie Bierrathen und Bergolbungen und anbre Schnortel, wofür Rifcher nicht fann, ben einfachen Ginbrud biefes prachtigen Zimmers ju febr fforen. Bon Cobices, bie jum Theil noch ununterfucht find, und bon alten Drucken ift bier eine febr fattliche Sammlung. gehort aber fur ben Befchauer blog ju ben Raritaten. Dabin fann man auch bas fchone Runftwert bes Baierfchen Runftlere Dosfelb rechnen, ber bas Topernifanische Enftem febr funftlich und fauber aus Deffing gearbeitet Dier ift ein eignes großes Zimmer fur bie fo bier bat. lefen, nachfchlagen, ober ercerpiren wollen, ju welchem Bebufe bie Bibliothef taglich & Stunden Sommer und Winter offen ift. 1 1997 1 18, 20

Unten am Eingange im linken Seitenflügel ift bas herrliche physikalische Rabinett, bas einen Tag in der Woche für jedermann, der sich ein Erlaubnisbisset holt, offen ift. Auch das Naturalienkabinett und der Schat sind in der Rabe. Das erstere soll an Mineralien und Versteinerungen eines der ersten in Europa seyn. Das andre Schöne nicht einmal gerechnet. Man findet hier auch viele Tische und andre Arbeiten im florentinischen Geschmacke von zusammengelegten Steinen und Scagliola, auch kleine Gemählbe in Mosait: eine Buste Josephs des Inspeten aus Bley, sehr ähnlich, aber widerlich, wie alles Bleierne; auch Leopold sieht man in Lebensgröße in Mosait; und Laudon und Joseph in kleinerm Maße. Den Schat zu beschrei-

ben, muß man einen Schatgeschmack haben; bas ware etwas für Weiber. Mich bunkt, solche Rostbarkeiten, Runsswerke und Raritaten, wie die feinigen, wollen nur gesehen werden, obgleich es sonft ein leichtes ware, von seinen Schnurrigkeiten und Seltenheiten mehr als Einen Bogen zu fullen. Das schönste sind unstreitig die Gefäse aus tostbaren Steinen und die kleinen Runstarbeiten von dem berühmten Donner.

Unter dieser Aubrik kann auch sehr gut eine kleine Stige von Belvebere und ber lichtensteinischen Gemahlbessammlung stehen, die mir während meines Aufenthalts in Wien so manche selige Stunde verschaft haben, und die unstreitig von allem, was hier zur lebendigen Erweckung und Förberung der Runft ist, den ersten Rang einnehmen. Man hat von bepden Ratalogen, und ich werde den Leser nicht mit einer töbtenden Aufrechnung aller Stücke martern, sondern nur von einigem, was ich am lebendigsten durchdrang und ergriff, ein schwaches Bild meiner Empfindungen zu geben suchen. Man mögte so gern, was einem selbst gefiel, im Besit der Bewunderung aller sehen.

Das liebliche Belvebere, eine Bille bes großen Gugen. liegt auf ben Wieden und hat eine weite Ausficht über Die Stadt und bie Borftabte hinaus. Es ift leicht und luftig gebaut, und liegt mitten in einem ichonen Garten, ber frenlich etwas ju febr frangofirt ift. Man bat biefes Belvebere benutt, die Gemablbefammlung bes Raifers barin aufzustellen. Diefe ift mahrend bes gangen Commers und Fruhlings bren Tage in ber Boche bon 9 bis 12 und bon 3 bis 6 Uhr jebem offen, und Bebiente find ba, einem unentgelblich alles ju zeigen. Fur junge Runftler ift es nicht blog in biefen Stunden offen. Dan hat von ben italifchen und nieberlandifchen Gemablben jest ein Bergeichniß von Joseph Mofa, bas zugleich Rachrichten und Fingerzeige enthalt, und 1796 ben Schmidt in Wien berausgetommen ift. & Der Garten felbft ift ju allen Tagesgeiten offen, wird aber, weil er fo entlegen ift, wenig jum Spagieren benugt.

Aus der tombardifchen Schule, bie ber Reihe ber Gale nach die erfte ift, bemerfe ich:

Marc Antonio Franceschinî. Die Mutterliebe. Ein schones blubendes Beib halt mit ber einen hand eine große Frucht empor und ruht mit der andern, einen Blick unaussprechlicher Liebe auf ihre Rinder geheftet, beren drey, liebliche Geschöpfe, auf ihren Anieen und in ihrem Schoose ruhen, und sich zur Frucht und zu ihren Auß antlammern. Alle Figuren sind nacht und über Lebensgröße. Franceschini ist vorzüglich glücklich in unbekleidesten Figuren.

Annibale Caracci. Abonis, ein schoner mannlischer Jungling tritt mit feinem Bogen und seinen Jagdahunden aus dem Hain hervor und schaut auf die ruhende Benus, eine üppige, wohllustige Gestalt, die einen Blick woll Sehnsucht und Liebe auf den geliebten Schaffer wirft. Schalthaft steht ihr Amor mit einem Pfeil zur Seite und deutet auf ein kleines rothes Flecken auf der wogenden Brust, das dieser Pfeil gegraben hat.

Guido Reni. Magbalene vor bem Krutifir, eines ber holdesten weiblichen Wefen, die je aus der Joee eines Sterblichen geftoffen sind. Welch ein Seift, der so einen Seift empfangen und barstellen fonnte! Alles was Empfindung Sußes, was Liebe Holdes, was Ammuth und Weib-lichteit Unnennbares hat, ist in dieser Sestalt vereinigt, und das Sanze mit einer stillen Auhe und sußen Schwerzmuth überschattet, die dies Bildemit unauslöschlichen 3u.gen ins herz brennt. Ein blosses Brusssuck.

Guido Reni. Die Neinigung im Tempel, wiederein gar füßes Stuck. Die Jungfrau kniet am Akar, in
ihre eigne Hulb und Sittsamkeit versenkt, gar ein wunderliebliches und freundliches Wesen, jugendliche Zartheit und
Neinheit athmend. Der alte Simeon halt mit frommer

Indrust ben jungen Cohn des himmels bankend und preifend empor, und mehrere heilige Personen stehen zur Scite. Ein liebliches Bubchen spielt mit den weißen Opfertauben, nach benen er sich in findischer Unschuld emporstreckt. Schon dieser kindliche Bube ware eines Lorbeerkranges werth; aber wo sah man eine Weiblichkeit, als in der Mutter Gottes?

Augustin Caracci. Einige Semahlbe voll Luft und Rraft bes Pinfels, bie bie fugen Praeludia Amoris und einige das Bollbringen ausdrucken in mancherlen Stellungen und Gruppen, die an kleinen und großen Figuren reich find. Die Nengflichkeit hieß sie mit einer Decke umhängen. Go reigen sie gewiß die Reugier eines jeden, diese aufziehen zu lassen, um ste recht zu beantligen. Un der andern Seite des Zimmers hängen von demselben Augustin ein Paar ähnliche, auch mit nackten Figuren, und zwar weiblichen, deren einige den frohlichen, die andern den rasenden Amor darzustellen schienen.

Amor. So ift die Aufschrift dieses kleinen Buben, ber in der Rechten einen Pfeil und in der Linken einen Bogen halt, und Flügel hintenauf trägt. Man will ihn zu der himmlischen Liebe machen und läst ihn aus Guido's Schule kommen. Immer ist es ein feiner, lieblicher Rnabe, aber als himmlischer Amor mußte er anders aussehen, und hatte ihn Guido, oder seine Schüler auch sicher anders gemahlt. Warum soll er nicht einer der vielen irdischen seinen ber leidlichen, die es mit Gottern und Menschen nicht gar zu arg machen.

Anton Correggio. Jo fist auf einem Rofenhugel voll fußer Bohluft und lagt fich von einer Wolfe' umfangen, indem fie ihre trunfnen Plicke aufmarts richtet. Eine herrliche Gestalt und Stellung,

Correggio. Der bogenfchnigende Rupide, ben ich fur den Preis ber gangen Sammlung ertfaren mogte; me-

nigstens nahme ich ihn, wenn mir die Wahl fren stunde. Er stemmt sich mit seinem Messer auf einen Stock, den er unten auf Folianten gestellt hat, worauf er selbst steht. Ein reizender Knade, naher dem Jungling, mit ein Paar Nugen, die einen allenthalben wieder sinden. Die ganze Gestalt athmet Grazie und Wohlaut des Dastenns und Empfindens, und ist mit einem unaussprechlichen Zauber übergossen. Hinter ihm ist eine kleinere Ausgabe von Amor zu sehen, ein Erzaushecker aller Schelmeren und Tücke. Er sneipt ein kleines Madehen, das zu schreien scheint, und sein kacheln drückt Muthwillen und Schelmsknisse unaussprechlich aus. So ein Stück nuß dem jungen Künstler den Muth in der Brust gewaltig beklemmen.

Ludwig Carreci. Ein schönes Gemählbe, wenn nicht voll aller der Huld, deren der Gegenstand fähig war, doch durchaus die süßeste Gewalt der Lust athmend. Venus liegt auf einer Decke, eine wohlussige Figur, in einer frohlichen Neckeren begriffen. Mit der einen Hand halt sie nemlich einen Pfeil, mit der andern den Bogen empor, und der kleine Schalk Amor, strebt umfonst, sich hinauszuarbeiten und sie ihr zu entwinden. Er verräth in seiner Miene und Haltung eben so viel Unmuth und Nerger, als der lauschende Satyr, der lachend den Norhang von hinten wegzieht, Schaltheit und Lüsternbeit.

Carreggio. Sangmedes, von Jupiters Abler ente führt. Sein hund ficht ihn traurend nach. Es ist die Bestalt eines feinen Anaben, der schen und leichtschwebend mit dem stollen seepetertragenden König der Bögel emporssiegt. Rorreggio's Reiz und Leben in der Darstellung leuchtet fraftig aus alles Zugen bervor.

Aus ber florentinifchen Schule:

Andrea del Sarto. Die Spttesmutter mit ihrem Anaben und bem fleinen Johann. Ein Meisterftuck in Rudficht bes Kolorits, wie bie Reifter fprechen. Die Kinder find auch recht brav, aber an ber Mutter vermißt

man das Ibeal bes Guibo und Carlo Dolce, welches Unbreas auch felten und in feiner Madonna bel Sacco in Floreng nur einmal in vorzüglichem Grabe hatte.

Fra Bartolomeo. Mariens Opferung, nicht unwurdig des Mannes, ben ju studieren und im Rolorit ju bewundern, Raphael nach Florenz ging.

Allessandro Allori. Christus mit Maria und Martha. Wenn diefer Mahler gleich oft in ber Komposition fehlt und im Rolorit feiner ber ersten ist, so verstand er es doch, den Geist auszudrücken. Jesus sist in filler Gidse ba, Martha steht mit Trinkgefäßen, und Mariaruht zu seinen Füßen, ein Salbengefäß neben sich habend und auf ein Buch gestützt, indem sie ihe schönes Haupt voll Indrunkt forschend und dittend zu ihm wendet. Ein Paar schöne schlanke Gestalten. Eine schöne Bayerin, die ich in Straudingen sah, ist das lebendige Bild Mariens.

Carlo Dolce. Zwen fleine Madonnentopfe in all' feiner gewöhnlichen Milbe und Lieblichkeit, mit der fillen Wehnuth der Betrachtung übergoffen. Dies ift fein Feld. Sein Chriftus, der das Kreuz trägt, ift nur das fille Bild der Unschuld, nicht das flarke Symbol der Maunes. traft.

Horatio Gentileschi. Die Neife nach Aegypten, eine Seene unterweys. Joseph liegt und schläft. Maria fitt und reicht ihrem holden Saugling die Bruft. Ein gar fanftes Stuck. Die fille Zartlichfeit der Mutter, die auf ihr Rind blickt, und das findliche Wohlgefallen des Knaben, besonders der Ausdruck seiner kleinen Augen, find unübertrefflich und der schönsten Natur abgestohlen.

Horatio Gentileschi. Eine ruhende Magdalena, meine Lieblingin, die ich oft ftundenlang mit Sehnsucht angeschaut habe, und die an Ausbruck und lebendiger Empfindung das Meiste in dieser Sammlung übertrifft. Sie hat nicht die suße Ruhe und ftille Sehnsucht der Suidorschen Maria vor dem Kreuzbilde, sondern ihre Stirn um.

wölft ein leifer Jug tieferer Trauer, aber bie sußeste Schwermuth, die trunkenste Schwarmeren eines holden weiblichen Gesichtes ist lebendig darauf ausgedrückt. Man mögte sagen, sie wolle ganz mit dem himmel in Eins zersließen, nach welchem sie so brunstige und heiße Blicke sendet. War es aber haltung ihres Karafters oder bes Kunstlers Art, der in allen seinen Stücke viel Jedisches hat, daß selbst ihre fromme Schwärmerei so voll erhabener Sinn-lichkeit ist?

Andrea del Sarto. Mehrere fchone Stude biefes großen Runftlers, bem nur oft Kraft fehlt, um einer ber vollenbetsten gu fenn.

Carla Dolce. Maria und ihr Bubchen. Ein febr fuges Gemahlbe in feiner garten und weichen Manier.

Aus ber remifchen Schule:

Ginige portreffliche Stude bes unfterblichen Der Apoftel Petrus fist auf einem Stuble und beutet mit ber einen Sand gen Simmel, inbem er mit ber anbern ein Buch und feine furchtbaren Rommanbo. fcbluffel balt. Gine Reueroffamme gebt aus feinem Saupte. und eine machtigere bes Beiftes que feinem Gefichte und aus ber gangen Stellung und Gebehrbung feines Rorpers, die außerst ausbrucksvoll find. Der Engel erfcheint Rofent im Traum und beift ibn nach Megnoten flieben. Gin fchoner Engeldfopf. Mutter und Rind und zwen Engel ihnen gur Geiten. Much biefe Engel mogte man Raphaelisch nennen, aber ber vorige behalt ben Breis. Mutter und Rind find idealifirt und voll Unfchulb und jener Stille und Maffigung, bie ben Genius fpricht.

Nicolas Poussin. Salomos Uetheil in kleinen Fisuren, ein treffliches Semählbe an Zeichnung, Kolorit und Karakter. Welch ein Ausbruck in der Mutter, der man ihren Liebling zerhauen will! Es ift reich an Köpfen; denn im hintergrunde fist der König noch, von einer Menge von hoffeuten umgeben.

Giulio Romano. Maria und Sankt Anna mie eitier heiligen Jungfrau und dem kleinen Johann. Anna ftreckt ihre Urme nach dem Kinde aus, das ihr Maria hinreicht. Schone, freundliche Gestalten. Es foll Ropie nach Raphael sepn.

Sasso Ferrato s. Joh. Bapt. Salvi. Der schlafenbe Saugling Jesus auf bem Schoose feiner Mutter, ein liebes Gemahlbe. Das Jbeal bieses holben Weibes ift unnachahmlich schon. So eine Demuth und Milbe, mit Geift gemischt, wo findet man sie wieder? Man vergist felbst Carlo Dolce barüber, wenn ber gleich einen großern Schmelz bes Pinfels hat.

Raphael. Sante Margaretha tritt ben haglichen Burm, ben Drachen, nieber.

Raphael. Eine heilige Famille. Maria mit ihrem Knaben, den sie dem kleinen Johann hinhalt. Dieser bringt ihm Früchte, und Joseph steht hinter ihm, und scheint ihn hinanheben zu wollen. Die Mutter ift ein seines Weib voll unschuldiger Grazie. Guidos und Litians Kinder mögten wohl schöner senn.

Raphael. Die Mutter Jesu mit ihrem Rinbe und Johann, ber ein kleines Rreus aus Rohr halt. Diefes Semahlbe tragt noch bas Steife feines Lehrers Pietro Perugino. Es foll in feinem 23. Jahre fchon von ihm gemahlt fenn.

Einige schone Stude ven Michel Angelo di Caraveggio, Salvator Rosa und Jakob Courtois, Bourgignon.

Die venetianische Schule ift außerordentlich reich; von allen ihren berühmteften Melftern giebt es Proben; porzuglich schone Portrate von Titian.

Paul Veronese. Die Bermahlung Ratharinens, ein fehr schönes Stuck. Die Gottesmutter im Schatten eines Baumes. Ein Engel faßt Ratharinen bep ber

hand, und bas Rinblein fteckt ihr ben Brautring an. Deben ihr kniect bie guchtige Ugnes.

Tiziano. Chriftus wird bem Bolfe von bem Landpfleger vorgestellt. Ein großes Stud, das fur eines der
Meisterstude des tizianischen Pinfels gilt. Es giebt freylich teine Ideale, aber ein schönes Rolorit, eine herrliche Romposition der vielen Figuren, die in mancherley Stellungen, Handlungen und Gebehrden sich zeigen. Unter diefen sind viele Portrats; so hat Tizian sich selbst, den Porbenone, Karl den Fünften und Solyman den Großen dargestellt.

Tizian. Maria mit bem Rinbe, bas vor ihr auf bem Tifche fteht, unnachahmlich schon gemahlt, wenn bie Mutter gleich nicht Guidoisch noch Dolcisch ift. Titian ift überall wegen seiner schonen Kinder berühmt.

Tizian. Maria, Joseph, Joachim und bie bepben beiligen Rinder, von benen der alteste bem andern Erdbeeren reicht. Ein herrliches Stud; die Rinder mogte man ben Triumph der Runft nennen.

Tizian. Danae, auf ihrem Polfter hingestreckt. Der goldne Regen stromt berab und wird von einer Alten in ein Becken aufgefangen. Ein schones wahllustig ruhendes Weib, deren ganzes Wesen Fulle und deren Blick eine seelige-Trunkenheit spricht. Der Zauber des tizianischen Pinsels offenbart sich vorzüglich in diesem Stücke. Die Wiener vergleichen es so gern mit seiner Benus in der Tribune zu Florenz; aber diese Danae hat keine Idee davon,
und wenn jene zwischen der Benus Pandemos und Urania
in der Mitte sieht, so fällt diese durchaus mit der ersten
zusammen.

Giorgione. Diefer große Meister ber Rraft und bes Rolorits hat hier mehrere vorzugliche Arbeiten aufgestellt. Sein schönstes mogte ich zwen Soldaten nennen, beren einer ben anbern von hinten anfallt, und ihn scheint niederbohren zu wollen.

Außer ben nach ben Schulen geordneten Gemahlben giebt es noch ein lettes 7tes Zimmer, wo Stude aus mehreren Schulen und auch folche, die man nicht gu flaffificiren wußte, unter einander hangen.

#### Die Dieberlanber

Ginb in ben Zimmern links vom Gingange in bem großen Saal. Es ift einem unmöglich, bie meiften Gemablbe biefer Schule, fo fcon und vollenbet auch manches baran fenn niga, mit Boblaefallen ju betrachten, wenn man einige Stunden jur rechten Sand unter ben Italia. nern bermeilt hat. Gie haben allerdings auch große Meifer, mie Rubens, Rembrandt, ban Dot, aber felbft ben ben beften, fogar ben ban Ont, vermift man bie italianis Sche Burtheit und Gragie ber Rorper und Leibenschaften. Sie faffen meift nur bie groberen und ftarferen Buge ber Leibenfchaften, Die frenlich außerorbentlichen Effett machen, aber nicht bie Stille und Maffigung haben, noch fle geben tonnen, wodurch bie Runft auf bas Gefühl bes Guten und Schonen vormale folche Bunber gethan haben foll, und, wie man behauptet, noch juweilen thut. Go wie es einem ben vielen ber Benetianer auffallt, bag fie nicht bie alles gewinnende und feffelnbe Gragie haben, die aus ben Ibealen ber Romer und Combarben bem Auge fogleich entgegen fpringt und es feft auf fich heftet, fann man es fich bier gar nicht ableugnen, baf bie meiften biftorifchen Gegenftanbe, ober bie auf irgend eine Beife bobere Rraft und Lieblichfeit athmen follen, ale bie traurige Wirflichfeit zeigt, gewohnlich verfehlt und jur gemeinen Datur berabgewur-Das widerliche Gefühl, bas fich baben aufbigt finb. bringt, wenn man überall baben fuhlt, fann burch fein Rolorit und feine Macht bes Pinfels wieber gut gemacht Man fieht meiftens bloß nieberlanbifche Matur. Aber bleiben fie blog ben biefer nieberlandifchen Matur, ben ihren Sitten und Lebensmeifen, wollen fie nicht mehr, als biefe, ichilbern, fo find fie meifterhaft, und brucken

ibre lebendigen Drigingle freffent und mit ber größten Gorafalt und Genauigfeit aus. Reeplich wird ein Teniers und Mieris, fo trefflich fie auch in ihrer Gattung finb. fich nicht mit einem biftorifchen Mabler meffen wollert. In Landfchaftert. Much biefe Darftellungen fint gut. Thier . Jagd . Blumen . und Geeftuden haben die Rieberlauber außerorbentlich viel geleiftet; und barin geffeht mart ihnen mit Freuben ihren Borrang gu. Much mit nieberlandifchen und einigen teutschen Gemablben find 7 3immer angefullt, und zwen fleine Rabinette mit lauter fleiner Duobegftuden, fait alle in ber acht hollandifchen Manier. Das britte, vierte und fechfte Zimmer find reich an herrlis chen Rubens und van Dof, jum Theil aus nieberlandis fchen Rirchen und Rloftern genommen. Jofeph batte mobl gethan es mit allen fo gu machen, bie im jegigen Rriege ben Louvre in Paris haben begieben muffen,

Van Dyk. Simfon und die Philister. Die Ropfe find alle Portrate und voll individuellen Ausbrucks. Simfon ift hier fast zu paffiv von Ansehen, und Delila eine wohlbeleibte hure.

Van Dyk. Die heilige Rosalia kniet vor ber Masbonna und dem Kinde, das ihr ein Kreuz reicht. Apostel stehn zur Seite des Thrones und ein Engel mit Rosen. Der Engel und Rosalia sind ehle Gestalten, besonders die irdische. Zu einer solchen Heiligen mögte ein Reger auch wohl mal einige Stufen hinauf und herabrutschen.

Van Dyk. Sankt herrmann, Pranionstratenser, empfangt von der heiligen Mutter einen Ring, ein Engel steht ben ihr, und ein rustiger Jungling, van Opt selbst, sieht von hinten her zu. Auch wenn man mich nicht mit der Nase darauf gestoßen hatte, wurde dieses Gemählbe sich sogleich als das erste der Vandptischen angekundigt haben. Es ist wirklich ein wunderbares Gefühl, das einen unwillführlich ergreift ben all dem Vortrefflichen. Welch ein Karakter erhabner Menschheit in dem heiligen! und wie himmlifch ift Mutter und Engel! Dieg Gemablbe foll Rubens fast eifersuchtig auf seinen großen Schuler gemacht haben.

Rubens ift vielleicht nirgends fo, als in Wien, in allen Gattungen ju feben, worin et immer bas Große und Originelle feines Geiftes barlegt, wenn er gleich felten bie gartere Grazie im Flieben erhascht.

Ignaz von Lopola heilt die Befessenn und segnet die Kranken. Sowohl der Priester, als die Rasenden, haben einen gewaltigen Ausdruck. Man mochte sagen, er sey zu stark. Denn nie hat Verrücktheit und Wuth rasender und treffender dargestellt werden konnen. In sedem Zuge entdeckt sich ein Riesengeist, der die Dinge ben ihren ersten und letzen Enden zu fassen weiß. Auch sonst rechnet man dieß große Gemählbe wegen der Gruppirung und des Kolorits zu seinen besten Arbeiten. Seine Körper sind hier, wie fast überall, riesenmäßig und kolossalisch.

Raver predigt und erweckt einen Lodten. Gine Menge Zuschauer. Die Religion schwebt hoch oben. Wiesder ein hoher Ausbruck ber Leibenschaften auf den Gesichtern der erstaunten Menge. Da ift Rubens in feiner gangen Glorie.

St. Umbrofius mit feinen Pfaffen vor dem Dom verfagt dem Raifer Theodosius wegen des theffalonischen Blutbades den Eingang in die Rirche. In diesem heiligen ift ein großer majestätischer Rarafter und das Kolorit trefflich. Wiele erklaren bieses Gemahlde fur das schönste in diesen zeichen Zimmern.

Eine frohliche Gartengefellschaft, worin Rubens mit feinem Beibe und feinen Freunden fich umtummelt, und woben es Umorn und Genien giebt.

Das Benusfeft, ein großes Figuren. und Lebenreisches Gemahlbe, bas ju ben schonften feiner hand gehort. Der Lempel ber Gottin feet boch am Sugel und ihre Bilbfaule in Ibaliums hain, welcher Bachauten in mun-

tern Reigen zueilen. Rleine flatternbe Genien hangen Blumen auf und Früchte oben in ben Zweigen. Amoretten schlingen einen Ring um die Saule, und Beihrauch wirsbelt vom Alfar, von einer frommen Priesterin angezündet. Fannen und Satyrn mit ihren Nymphen machen im Borsbergrunde lüsterne Gruppen, und Amor tändelt mit einem kleinen Mägblein im Grünen. Es ist die freundliche Stunde des sinkenden Tages und das Abendroth schimamert durch die Baume. Das Ganze athmet Freude und Liebe, und hat eine unübertreffliche Lebendigkeit des Pinsfels.

Ungelifa Raufmann. Thuenelba bringt bem Romerfieger Hermann knieend einen Lorbeerkrang. Undre Jungfrauen und andre Rrange. Rrieger fieben im hintergrunde, und ein Greis hebt feine Sande gu ben Gottern empor.

A. Raufmann. Meneas, über Pallas in traurender Stellung gebeugt, will ben Helben mit einem Gewande bebecken, der in einem Rosenforbe liegt. Traurende Frauen weinen um ihn. Mir haben Augelitas Stücke in Rupferstichen besser gefallen. So lebhaft auch das Kolorit ift und so ebel zum Theil die Ideen sind, so vermißt man boch das richtige Verhältniß und die anatomische Richtigsteit der Zeichnung. Man mochte sagen, man sehe es den Figuren an, daß ein sanstes Weid sie gemacht habe, so weich, so weiblich und ungezeichnet von Muskeln und Nersven sind die schlanken und überschlanken Körper.

### Der Gaal am Gingange.

Diefer enthalt mehrere Portraits bes habsburgischen und lothringischen hauses. Hier figen wegen ber helle und Geraumigkeit gewöhnlich junge Rünftler, welche zeichnen und mahlen, und bie Bebienten stehen und geben von hier, als ihrer hauptwache, durch alle Gale. An Portraits sind hier:

- 1) Rarl ber 6te und feine Familie von Solimena gemablt.
- 2) Joseph ber 2te neben ihm uber bem Ramine, von bem Wiener Auton von Maron.
- 3) Erzherzog Leopold Wilhelm, ben man als den Stiff ter biefer Sammlung aufehen fann, geharnischt und zu Pferde, von Johann von der Hocke.
- 4) Maria Thereffa über bem andern Ramin, auch von Unton von Maron.

Roch ist im zwenten Geschoß eine treffliche Sammlung, vorzüglich alter niederlandischer und beutscher Semashlbe, von Durer, Kranach, Sandrart, von Ept und andern, die ohne Ordnung zum Theil ausgehängt sind, zum Theil umherstehen und liegen, und die, geordnet, eine Sammlung machen wurden, die sich der unteren nicht zu schäunen hatte. Auch neuere Gemählbe aus allen Schulen, so wie altere italianische, sind noch da, die nur die Einzichtung ihres Lofale und den Zuschuß einiger tausend Sulden erwarten, um die gehörige Verzierung und Einfastung zu erhalten. Jest ist freylich die Zeit des Eisens hier, und an derzleichen nicht zu denken.

### Die Lichtenfteinische Sammlung.

Diese schone Gemablbefammlung, die in mancher Rucksicht selbst vor der faiserlichen im Belvedere Borzüge hat, befindet sich in dem lichtensteinischen Pallast ben den Schotten und der Bohmisch-ungrischen Ranzlen. Sie ist vorzüglich von dem wackern Fürsten Wenzel gestiftet, und alle
Lage mit österreichischer humanität, den Rünstlern, die
dort arbeiten, wie den Liebhabern, die schauen wollen, offen. Die Gemahlbe sind im dritten Stock in 12 schonen
Salen aufgestellt, denen es weder an fürstlicher Pracht,
noch an himmlischem Lichte sehlt. Ich erwähne aus dem
Reichthum nur einiges Weniges, und sange hinten mit
dem großen Saale an, der auf die Gasse sieht.

Marc Antonio Franceschini. Bon biefem wackern Runfter find hier mehrere Stenen aus der Geschichte Dianens gemahlt, und einige der Eppris und des Adonis. Seine hauptstärfe besteht in der Darstellung nackter Körper. Weil aber der alten Fürstin Wittwe, der Mutter des jetigen Besitzers, hierin vieles anstößig war, so hat sie im frommen Eifer viele seiner Köeper gang, oder zum Theil begewändern laffen, wodurch die Gemählbe. oft ihren meisten Werth verloren haben.

Guido Reni. Die Anbetung, voll Kraft und Gragie bes Pinfels. Es ift eine Wahrheit und ein Leben in
ben Ropfen, und eine Sanftheit und Grazie in der heiligen Mutter und dem himmelskinde, daß man fich daran
gar nicht fattigen kann. Auch wegen des Kolorits und
ber Zeichnung pries es der große Bilbhauer Canova, der
eben die Runde hier machte, als mein glucklicher Stern
mich hieher führte.

Correggio. Benus und Amor. Es ift nicht Urania, nicht Anadyomene, sondern die schalkhafte, die mit ihrein Bubchen herumschäfert, und mit Sperlingen und Lauben tändelt, die reizende und schelmische Göttin der Duld
und Anmuth, deren Stirn nie ein Wolkchen trübt, deren
Auge nie eine Thrane beneht, deren Wangen nie ein Aerger gebleicht hat. Ihr Auge flammt schalkhaft und siegreich umber, von welcher Seite man sie auch sebe, und
eben so sieht der kleine lose Schelm mit dem Bogen neben
ihr. In welche Glut tauchte der Mahler seinen Pinsel,
um ihr dies überirdische Feuer einzuhauchen, diese ewige
Jugend und Frendenfulle, die sich in keiner Erdentochter
offenbaren konnte?

Luca Giordano. Diefer Reapolitaner gefällt fich oft in ahnlichen Gegenständen, als fein Namensgenoffe, der Riederlander Jordans, in Bachanalien und wilden Gelagen, ohne doch leicht in die etelhafte Gemeinheit ausquarten, worin sich die Niederlander so oft behagen.

In biefer Gattung fieht man in biefer Sammlung mehrere Studte von ihm.

Carlo Maratti, ein Isgling ber romischen Schule, die sich auf ihn immer etwas zu gute thun kann. Eine Bathseba, eben aus bem Babe gestiegen, wie sie ihre scholenen schwarzen Haare kammt, welche die Schultern hinab-rollen. Der ganze Korper hat viel Grazie, und Auge und Mund, Anmuth und Ueberredung. Bor ihr stehen Diene-rinnen, die das Gewand bereiten, und weit oben auf seinem Soller ber gefährliche Sultan David.

Guido Reni. Die ichlafende Benus. Diefes Gen mablbe gehort wieder zu ben großen und ift eines ber ichonften ber gangen Sammlung.

Turchi. Drey schalkhafte braune Mabchen. 3ch bente, es sollen die Grazien senn. Immer sind es hubsche Dingerchen, wenn sie gleich die Idee dieser huldinnen nicht erfullen. Ihr Rarafter ist Muthwille und Schelmeren. In eben diesem Karafter sind auch seine Benus und Amor, die freplich nichts Ueberirdisches und Gottliches, aber doch viel Liebliches und Reizendes an sich tragen.

Raphinel. Gine heilige Familie. Das Beib ift bes wundernswurdig. Gine himmlische Anmuth und ruhige Große spricht einem aus allen Zugen an. Man fühlt und sieht es, daß feine Erdgebohrne so erscheinen fann; daß diese Gestalt aus ben höhern Regionen des Lichts und der Schönheit zu uns herabgefommen ist, um und eine Idee von einer bestern Bele zu geben. hier schämt man sich des Ausbrucks Mutter Gottes kann. Das Gottliche kann wohl einen Gott gebahren; auch sind die Kinder werth von ihr gebohren zu seyn.

Franceschini. Diana und Endymion, gehört gut ben schönften Werfen Franceschinis, obgleich auch es durch bie Befleidung einiger Theile verloren bat. Es liegt ein reizender Jungling ba und scheint suß gu schwärmen, ober zu traumen. Die Nymphen stehen lauschend umber, und f.

freundlich, wie Lung, schweht Digna über ihm, und haucht schon mit lufternen Lippen an feinen wollustig geschlofinen Mund.

Nolens volensque, eine schone weibliche Gestalt, bie sich schwach ju strauben scheint, einen flammenden Blick auf ihren schonen Rauber geheftet, ber über ihr stehend ben letten Theil ber Decke, worauf sie ruht, ihr zu entereissen droht. Lebendiges Rolorit, Ungezwungenheit ber Stellungen, Liebe und Lust aus allen Jügen schimmernd. Gine schone fraftvolle Mannegestalt und ein zareed Weih, bem ein andrer wohl die Decke abzuziehen für eine ber erlassichen Günden hielte.

Guido. Gins ber erften Ctude biefes himmlifchen Genius; bafur ertlarte es ber berühmte Benetianer. Ces ben Gie, rief er, bie Beichnung, bie Ungewungenheit ber Stellungen, Die Daturlichfeit ber Gemander und bas Rolorit, worauf man frenlich ben fo einem Dabler ju merten Ber bat feurige und trunfene Undacht, wer pergifft. Reuereifer und Rraft in einen Alten je beffer ausgebructt? Der gange Rorper enblich, alle Buge und Musteln Scheinen ber Ratur abgeffohlen, und ber Engel, fann er an Leich. tigfeit und luftigfeit ber fchmebenben Stellung, tann en an himmlifcher Gragie, an Ausbruck von Geligfeit und Begeifterung ber gangen Geftalt übertroffen merben? - Das Semablbe ift nemlich St. hieronymus, wie er ein offnes Buch vor fich liegen bat, und brunftig mit gefalteten banben gen himmel fchaut; binter ibm fchwebt ein Engel, ber felig ibn gu begeiftern, ober gu belaufchen fcheint.

Antinous. Ein Abguß in brauner Bronge biefer berfihmten Statue, Die einmal im Befit ber Lichtenffeinie

fchen Familie mar, und jest in Potebam ift.

Nicolas Poussin. Roahs Opfer, ein febr fchones. Gemahlbe. Biel Abel und Rraft in den Ropfen, eine fcone Zeichnung und Rolorit, und eine meifterhafte Stel-

lung ber einzelnen Figuren, alles mit acht romifcher Daffigfeit und Ruchternheit.

Nicolas Poussin. Bler Rinder. Wenn man mir zwischen diesen beyden schonen Gemahlben die Wahl liefte, so griffe ich boch nach diesem, so eine holde und ungezwungene Ratur lächelt einem aus den zarten Wesen au, die hier noch unentwickelt im reinen Gefühle der Unschuld und Unbefangenheit spielen. Pouffin ist nachst Titian unter den Heroen der neuern Runst wegen feiner schonen Kinder berühmt.

Leonardo da Vinci. Chriftus, sein Kreuz tragend. Man halt biesen Ropf für eines ber haupestücke ber Sammlung, so vorzüglich ift er durch den Glanz der Mahleren, und durch die stille Größe und Majestat der Gedult und des Vertrauens, die lebendig aus allen seinen Zügen hervorspringt, und den Zuschauer mit Shrfurcht und Erstaunen für zwen große Geister erfüllt, für den des Darstellers und den des Dargestellten.

Battoni. Herfules auf dem Schelbewege zwischen Tugend und Laster, ein Stud voll Kraft und Ausbruck. Das Laster follte aber etwas schoner fenn, um ihm die Wahl schwer zu machen.

Carlo Dolce. Eine wunderschone Madonna von diesem lieblichen Konterfeper ber Mutter Gottes, beren garte Züge er mit einer Weichheit und Sanftheit der Empfindung, und mit einer Sußigfeit der Freude und bes Lesbens ausgestattet hat, die unwiderstehlich den Blick hine reißen und die Seele bezaubern. Er hat vielleicht nicht das Sobe des Ideals eines Guido und Naphael, aber an stiller Demuth, an zartem Gehorsam und Ergebung dep Weiblichfeit übertrifft er alle.

Robusti s. Tintoretto. Eine fraftvolle mannliche Figur, bie einen Fallenben herunter geworfen zu haben scheint, ziehe eine schone weibliche an bem weichenden Grwande empor. Sie scheine fich gern ziehen zu lassen, und

legt mit luftern ihm jugewandten Auge bie eine hand auf die Schulter bes Gestemmten.

Guido Reni. Roch eine fchone Magdalena und ein Rind, zwen liebliche Stude, befonders bas Rind.

Poussin. Gine Madonna mit Engeln, eine Scent aus der Flucht nach Aegypten, und die heilung bes Auffabigen.

Rembrandt. Eine heilige Familie, ein Stud, bas wunderbar interessirt, wegen der schonen Zeichnung und der Wahrheit in allen Zugen der Mutter und der Kinder. Ich fonnte mein Gesicht nicht bavon wenden, obgleich sie alle gar keine himmlisch schone und idealische Wesen sind. Die Kindlichkeit und das frohe Lebensgefühl der Kinder und die Wonne der mutterlichen Liebe, die gleichsam in sich selbst sill betrachtend versinkt, reist unwiderstehlich hin.

Seit bem sechsten Zimmer folgen Nieberlander, von benen gilt, was ich eben ben Gelegenheit bes Belvebere gefagt habe. Man findet vortreffliche Rubens, Bandyts, Erapers, Rembrandts und Vanberwerfs, so wie Jagdund Thierstücke von Snapers, Bachanalien von Jordaens; und andre herrliche Sachen von Bouvermann, hupsum, Teniers 2c.

Rubens. Er selbst mit seinen bren Frauen, die er mit dichterischer Licenz sich hier zugleich angetraut hat. Ein treffliches Stuck in Kolorit und Lebendigkeit. Immer aber hatte er seine bren theuren Shehalften, ohne ihnen die Aehnlichkeit zu nehmen, ein wenig idealistren konnen. Es sind feiste, flamlandische Schonen, und um so eher kann man sie als wahre Portrats ansehen. Ein großes Semahlbe, etwas über Lebensgröße.

Brockhorst. Bier schone uppige Weiber, von benen die eine im Vorgrund ruhende die personificirte Wohllust heißen konnte. Die schonste und wirklich unstamische Figur ift die, welche leichtschwebend, mit einem Angesichte voll Lust und Leben das Tompanum schlägt, und dagu tangt, Bielleicht follen es Benus und bie Gragien fenn; ift bice, fo hatte er etwas hoher fliegen follen,

Hoeck. Der Kindermord. Es ift ein ftarker Ausbruck, aber ein gräßlicher, ber Wuth und bes Entsetzens in dieser Arbeit, und eine bewundernswürdige Wirkung des Kolorits. Aber wie kann ein Mahler darauf verfallen, so etwas darstellen zu wollen? Mich dunkt immer, folche Gräßlichkeiten muß der Dichter schon sehr sein und bes hutsam schildern, der doch nur dem geistigen Auge schiledert; wie vielmehr muß es der Mahler.

Rubens. Die himmelfahrt. hier bewundert man den Riefengeist des großen Kunstlers, und seine Kraft der Raraftere und des Kolorits. Welch ein Leben, welch ein lebendiger Ausdruck der Berwunderung und des Erstausens mahlt sich auf allen Gesichtern! welche bewundernswürdige Mannigfaltigkeit der Stellungen und Leidenschaften, und welche weise Haltung des Ganzen zu Ginem großen Eindruck! Einige sind halb zur Erde gebeugt vom beistigen Entsetzen, andre sehen verwundernd dem Schwebenden nach. Es ist zugleich ein Porträtsluck, denn der Mahler selbsis dat sich vorne, und seine legte blonde und runde Schöne zur einen Seite angebracht. Ein großes Stück über Lebensmags.

Rubens. Die Grablegung, bas wegen ber Sanfte beit und Stille bes Schmerzes und ber Ruhe, die gleiche fam über affes ausgehaucht ift, unfre Aufmerkfamkeit, und wegen ber Große ber Karaftere unfre Bewunderung versbient:

Van Dyk. Die Grablegung, in einem großen Stil, portrefflich tolorirt und gezeichnet, rechnet man mit ju ben beften Arbeiten biefes großen Mannes.

Rubens. Zwep berrliche Kopfe boll Geniusfraft und Prometheusfeuer, fo scheinen fie fortzueilen. Gin Stubium fur junge Runftler, Die freplich obne innern Schwung bie Seele und die Rerven bes Aufflugs nicht fo hafden werden.

Van Dyk, Portrat einer Furftin von Tapis. Gin bewundernswurdig schones Beib, Man konnte es wohl ein Portrat der Eppris nennen. Es gilt hoch unter den Jungern ber gottlichen Runft.

Crayer und Reynolds. Portrats biefer Meifter.

Rubens, Sieben Darftellungen aus bem Leben bes großen Decius Mus, von bem Anlegen bes Rriegsfleibes, bis jum Wegtragen ber traurigen Afchenreste in der Urne. Er zeigt sich hier wieder in der Große und dem Ungeheuren seines Riesengeistes, der doch die Natur und das Leben so fest halt, daß man zittert, ihm aus Schwäche zus weilen Unrecht zu thun.

Den Stifter biefer Sammlung, ben alten madern Furften Bengel Lichtenstein, ben Rath und Freund Martien Therefiens, kann man im fechsten ober fiebenten 3ime mer als Bruftftud in Mofit feben.

### Bergnügungen,

Diemit ist vielleicht feine Stadt so reichlich versorgt, als Wien, und keine benutt sie bester. Im Sommer find thalich Spaziersahrten nach Schonbrunn, Lazenburg, Mariahibing, Dornbach, dem Bruhl, und allen jenen schonen Dorfern und Landhäusern und Schlössern, womit das berrliche Bergthal umgeben ist, in welchem die Riesenstadt liegt. Näher hat man den Prater und Augarten, deren kust ich beschrieben habe. In der Stadt stehen die Rasseeund Speisehäuser aufgethan, und die lustige Promenade und Abendgesellschaft auf der Burgbastei, und vier Schauspielhäuser und die Oper sind fast immer im Gange und reichlich besicht. Für die Liebhaber giebt est außer dem großen Wintersoncerten, eine Menge Privatsoncerte, so wie das der Disettanten im Augarten während des Sommers,

wo es nicht fchwer balt, Eintritt gu befommen. Rachtinufifen, Atademien, Gaffationen, Feuerwerte und anbrer nufferorbentlicher Luftbarteiten nicht einmal gu gebenfen; Die auch wohl mal fo einfallen. Go gebt es im Srubling und Commet, und jeder bat allerdings ben Bil. fen an geniefen, und bie Orte und Arten bes Bergnugens, bis auf bie fonntaglithen Cangplage in Meibing und in ber Roffan, find reichlich befest. Mit bem Binter erhal. ten nun Schaufviel und Doer erft recht ihren Glang und thre Beit. Dann werben auch von Beit ju Beit bie groffen Dufffen aufgeführt, Die in Teutschland nach allgemeifrem Urtheile in Bien noch immer einzig find. Aber ber Bipfel und bie Bluthe aller Freuden beginnt mit bem Rarnepal, mo alles wild und luffig burch . und unter einander geht. Dann öffnet fich ber prachtige Redutensaal, biefer Tummelplat ber Umoretten , und jeber fann an biefem glangenben Bergnugen Theil nehmen, ber bie Ergopbarfeit und ein anftanbiges Rleid mitbringt. 3ch bin leider fo gludlich nicht gemefen, biefe Beit bier gu erleben, bie bie Biener ihre goldne nennen, und bie ben ber Dracht und bem Luxus biefer reichen Stadt es mohl fenn fann. indeffen behaupten, bag es bann nur Ginen Redutenfaal gebe, ber werth fen, befucht gu merben.

# Die Musik.

Schon ben mehreren Gelegenheiten habe ich es erwahnt, daß das einzige, was der Wiener mit einigem Intereffe liebt und ubt, und worauf er fich felbst etwas einbilbet, die himmlische Lontunst ift. Der Geschmack ist
einmal herrschend, daß jedes junge Madchen und jeder
junge Mann, der auf Erziehung Anspruch machen will,
Must lernen muß. Wenn nun gleich nicht affe Anlage zu
bieser Runft haben, und wenige Meister aus diesen Jungern hervorgehn, so bekommen boch viele einige Renntnis

und Luft gur Runft, und bie andern thun, als fen es auch mit ihnen fo, und bas ift fcon mirflicher Geminnft fur bie Runft, Go tonnen viele junge Runfiler bier von Information leben und fich weiter ausbilben. Die gablreichen Rirchenmufiten, die Orchefter ben ben Theatern, Die Oper, und manche ber Großen unterhalten auch eine große Unjabl, und viele ber erften Manner in ber Rompofition leba ten und leben bier, Die wieder ihre Schuler und Berehrer nach fich gieben. Man braucht nur ben einzigen Sandn gu nennen, ben Efterhamichen Rapellmeifter, ber taufend große Damen tief unter fich fieht; und außer ihm leben bier fo biele andre verdiente Manner, Beethoven, Branitfy, Rrommer, Ropeluch. Aber auch die bloffe Rlaffe der Dilettansten ift fo groß, daß fie an jedem andern Orte, ale Wien, eine Rapelle bilben murde. Diefe geben gewohnlich bes Commers wochentlich einmal in bem großen Gaal bes Qugartens Koncerte; und außerdem find im Winter und Commer abnliche Roncerte und Akademicen in Privathaufern, Auf ben Thegtern werden im Winter Die großen Stude bon Sanon, feine fieben Borte und feine Gdopfung, und Stucke bon andern Meifiern gegeben; und bon ben fammtlichen Birtuofen, Romponiften und Profefforen Mufiten jum Beften ber Bittwentaffe, Die fie unter fich ere richtet haben, und worin ein jeber mittelft eines gemiffen Ferner giebt es an einzelnen Bufchuffes eintreten fann, Lieblingstagen, J. B. am St. Annenabend, offentliche Nachtmufiten und Gaffationen, Die immer wieder Tener in bie Bergen werfen, wenn fie anfangen follten zu ertalten, Die Dreheffer ber Theater und Oper haben boch auch gang geschickte Direktoren, welche wieber junge Genies ausbilben belfen ; und endlich die allgemeine Stimme bes Publis fums, Die fich fur diese Runft ertfart, wie follte fie nicht mebr thun, ald alles llebrige, fie, bie eigentlich bie leben. bigfte und wirtfamfte Pflegerin alles Guten und Schonen iff, wenn es einen rechten Schwung befommen foll. Co

ift es benn Babrheit, bag Dufit bier bas einzige ift, mas recht fultivirt und verftanben wird, und was man an teinem Orte Teutschlands, und jest auch Italiens, fo gut nicht findet. Ich habe es oben fchon gefagt; in ben Dufifen bes Augartens muß man bie Schonen Biens feben, wenn fie gefallen follen. Da fieht man Manner und Beiber gant, anbere, ale fonft. Gin fugee Befubl rothet ibre Wangen - wenn fie nicht fcon gefchminkt find - und funfelt von ihren Augen, und bie Manner felbft mandeln lebenbiger und geiftiger einher. D holbe Runft, mareft bu, was bu fenn follft, mas tonnteft bu nicht aus ben Denfchen machen? Done bich bleibt er emig ein Barbar; nur wie beine Sprache ibm vernehmlich wird, nur wie er alles Schone und Unmuthige bes lebens mit Rraft und Daffigfeit ju fublen und ju genießen weiß, nur fo und in biefem Grabe wird er ein Menfch, und fommt jum bollften und reinsten Befit auch feines fittlichen Bermogens in Eintracht mit bem Sinnlichen.

Als der verftorbene Rurft Efterbagy von Salantha einmal auf ben Ginfall tam, feine gange Rapelle außer Sandn abgubanten, und biefer große Runftler einen Wint bavon betam, fo bectte er einen feinen Ginfall aus. machte eine Enmphonie, febr vollftanbig mit allen Inftrumenten befest, und hatte fogleich bas gange Orcheffer in Bewegung, aber er hatte es fo eingerichtet, bag bie Inftrumente eines nach bem andern ausfielen. Run ward biefe, als ber gurft einer großen Gefellichaft ju Ehren feine Rapelle in Bewegung fegen ließ, aufgeführt, Die . Go wie fie ausfielen, Spieler maren unterrichtet. lafchten fie ibr Licht, nahmen ibre Inftrumente und Duff. talien, und pacten ein. Dies ging fo fort, bis gulegt nur noch ein Gingiger fpielte, bas lette licht lofchte und ben letten Stuhl megfchob. Der Furft mertte bie Catire, las chelte, und behielt bie Rapelle gang, - Dayon ift tros feiner 70 Jahre ein muntrer und jopialifcher Mann poll

Wis und Einfalle. Er ift ein gebohrner Salzburger, wo fein Bruber Rapellmeister ift. Gewöhnlich lebt er in Gisfenstadt in Ungern; wenn er hier ift, ju Gumpendorf, wo er fein eignes haus hat. Alls Spieler auf bem Forte Piano ift er verlegen, und lagt fich selbst unter Freunden nicht gerne horen.

Mogart mar nach ber allgemeinen Stimme wohl bas grofite mufitalifche Benie bes Sahrhunberts; aber fein ganges Wefen war auch auf biefe Gine Runft befchrantt. Bon nichts bat er fonft fprechen mogen, noch tonnen, noch fur irgend etwas in ber Welt Intereffe gehabt, als fur Dufit. Das Reuer feiner beftigen und ungebanbigten Leibenfchaften hat ibn fruh ausgebrannt; er ftarb im abften Jahre. In Rom bat er bas berühmte Dratorium bes Bergolefe, blog nach bem Gebor, nach Giner Unbos rung berausgebracht, biefes ungehener große Wert, mas jeber Spieler fchworen mußte, es nicht ju fiehlen. Er bat es barauf mit vollståndiger Dufit aufgeführt; und als alles über Diebftahl und Berrath fchrie, erflarte er ihnen jum Erftaunen ben Diebftabl, und gab feine Arbeit jurud. Gest ift mabricheinlich biefes glorreiche Werf Dergolefes, bas man fonfe nur, wie viele anbre alle treffliche Dufiten, in ber quondam regina terrarum Roma boren fonnte, nach Paris gewandert, mo es vielleicht eben fo an feiner Stelle ift, wie vieles andre aus Italien Entfuhrte. Der beruhm. te Rrenger aus Paris ift neulich bier gewefen, ausfagenb, bag bie Frangofen auch alle alte Dufiten langft verftorbener Meifter, Die man fonft mur in Stalien boren und ftubieren tonnte, jufammengefucht und weggeführt baben. Wegen ber Rufit alfo barf furd Erfte mohl feiner ju bem Stiefel ber Jungfrau Europa binabfteigen,

Als Leopold Joseph einmal besuchte, wurden die benben helben der Kunft, Mojart und Clementi, die auch als Spieler groß waren, geladen, und jeder mußte eine eigne Symphonic spielen und spielte fie brav. Darauf wurden bie Noten gewechselt. Clementi erefutirte Mogarts Stuck wacker. Mogart spielte Clementis Stuck, bas in E gesett war, aus han. Elementi meinte, es sep ein Misgriff, und gitterte für ihn und für sein Stuck. Aber Mogart sette es sogleich im Ropfe um und spielte es ohne Anstoß bis zu Ende durch. Da fühlte Elementi seinen Sieger und gestand ihn ein.

Daß Mozart frembes Berdienst zu schägen wußte, bes zeugt folgende Anetbote, die zu schön ist, als daß sie nicht wahr seyn sollte. Es ward ein Stuck von Handn aufgessührt, wo mehrere große Kunstler zugegen waren. Ein Reider Handns macht ben einem Geniesprung, sich zu Mozart wendend, die Anmerkung: das hatte ich nicht gewagt! Ich auch nicht, sage Mozart. Jener denkt nach und ist über Mozart's Sinn verlegen, rückt wieder zu ihm und fragt: Aber warum hatten Sie es nicht gewagt? "Beit das nur einem Handn einfallen konnte,"

# Ebeater.

Wie ich eben bes Wiener Publikums in Adeficht ber Mufik mit so vielem Bergnügen erwähnt habe, so sehe ich mich gezwungen, gleich hier eine Palinodie zu fingen, und geradezu zu gestehen, daß sie wohl den Kasperl und die Detze seeligen Andenkens, aber tein erusthafterest Spiel des freven Geschmacks zu schmecken wissen. Dach ich will nicht vorgreifen, sondern schildern, wie es ist.

### Das Rationaltheater.

Diefes fogenannte teutsche Nationaltheaten, ober hoftheater, wird vom hofe befoldet, und fieht umter der Diteftion eines Baron von Braun, vielleicht jest auch etwas

mit unter bem Ginfing bes Theaterbichters, herrn von Rogebue, ber freplich eine febr mieliche Lage in biefem boppelten Doften bat, ba auch einige ber Schauspieler muthige bramgtifche Dichter find. Diefer herr von Braun. mit Bugiebung ber Beteranen und angefebener Mitglieber ber Bubne, engagirt bie neuen Mitalieber, bie erft por bem Dublitum einige Droben burchlaufen muffen, um ju feben, Man pries mir biefe Gefellfchaft als bie wie fie gefallen. erfte in Teutschland, und als ber Berliner in jedem Stude Ich muß aber gefteben, baf ich bon einer giemlichen Sobe ber Erwartung berunter fiel. mabr, ich murbe febr Unrecht haben, nicht ju gefteben, baf fie oft vortrefflich fpielen; aber oft find fie auch unter aller Rritif, und gwar, wenn fie in Bien am meiften gefal-Wenn fie in ernfthaften Rollen nicht die Sprache len. murgen, nicht auf Stelgen geben, wie bie Gentengen, bie aleich Schneeflocken aus bem Munbe fliegen, nicht in eis nem Pathos reben, bas felbft ber gefpannteften Empfinbung unngturlich ift, fo werben fich fchwerlich Sande gum Rlatichen erheben und Lippen jum Bravo offnen. mas recht fein, recht leicht und naturlich ift im Dialog, wie in ber Sprache, gefallt boch nicht, wenn ber Schauwieler es micht einige Grabe bober ju fchrauben weiß. Aber Stude, wie fie herr Ziegler fo leicht aus feinen Singerfpigen fchuttelt, die von moralifchen Gentengen und feinen Regeln frogen, übrigens aber meber Leichtigfeit bes Dialogs, noch Seinheit bes Diges, ober Gewandheit ber Darfiellung haben, folche Stude, Die ihnen alles fo recht, wie warme Ebrten, ins Maul ftreichen, verfehlen, bubich weinerlich und erbarmlich gespielt, nie ben Benfall bes großen Saufens, wenn auch einige wenige Bernunftige Den Ropf fchutteln. 3ch will bamit eben nicht fagen, baß Die Wiener bas Bute und Feine gar nicht fablen, noch unterfcheiben. Dia, fie ergreifen oft recht bubfch ben feinen Dis bes Dichters, die garte Sand bes Runfflers, wie bas

Teichte und burchbachte Spiel bes Schaufpielers; aber mas bilft bas, wenn fie bas Schlechte nicht eben fo fchnell ergreifen und beftrafen? Und bas tonnen fie nicht, fonbern Die goldne Mittelmäfigfeit bleibt in ihrem Befit eben fo rubmvoll, als bas Schonfte und Beffe, und herr Riegler ift flug genug mit einigen Ragenbuckeln bem Publifum gugurufen: "bleibt mir nur"ber Benfall meines verehrungs. murbigen Dublifums, fo ift ber Dichter und Schauspieler belohnt genug, und fann uber alle andern Rritifen und Schmabungen lachen." Die Stucke und bas Gpiel biefes Mannes find auch gleichfam bad Echo bes großen Sau. fens, ber burchaus alles vergerren und überfpannen will: ber bas Trommelfell feiner Ohren, wie bie Rublhorner bes Bergens, burchaus mit Donnerwettern ber Deflamation, und Rartatschenschuffen ber Moral erschattert und germalmt wiffen will. Die meiften Schaufvieler, felbit bie auten, Die hieber tommen, lernen biefe Stimmung bes Bubli. fums bald, und fallen aus bem leichteften und ungezwungenften Spiele in ein affeftirtes und gespanntes. Sieruber flagen bie wenigen Ginfichtsvollen genug, aber fie tonnen nicht gegen ben Strom. Diefes Mationaltheater wechfelt mit ber Dper, und fpielt balb am Burg . balb am Rarn. therthor, mo bie Buhnen ungefahr gleich find. Unter ben Beteranen, und ich fage, unter ber gangen Gefellichaft ftebt oben an ber berühmte

Brockmann, der jest anfängt zu altern, und die ernsteren Rollen des mittleren Alters zu spielen. Dieser vortreffliche Schauspieler, der als Mensch eben so liebens-wurdig senn soll, als er als Runftler ist, hat von der Natur einen mannlichen und rustigen Körper, ein schones, braves Gesicht, mit ein Paar funkelnden Augen, und ein treffliches Organ erhalten. Er spielt die reine Natur, und wenn die andern nur halbwege konnten, was dieser Eine, sie wurden Bunder thun. Immer sich gleich, rührt er eben so furchtbar in bervischen Rollen, als er in stilleten

und sansteren bes hauslichen Lebens ergöst. Ihm ift es sogar gegeben, daß er Pfuscherenen des Dichters durch sein Spiel verbessert und überkleibet, und Dinge gefällig machen fann, die, von einem andern gespielt, unerträglich senn murden. Das Publikum schätt ihn, doch die meisten sicher nur auf fremde Autorität, und er kann sich darauf nichts einbilden, wenn es diejenigen, die gerade seine Antipoden sind, mit eben solchem Benfall aufmuntert, noch tiefere Wunden in die gesunde Natur und das reinere Gefühl hinein zu hauen.

Bergopzomer hat vor 15 bis 20 Jahren, bamals nit Brockmann zugleich, geglanzt, und ift nun zu ben Rollen bes zwepten Grabes gesunken. Freuen muß es ihn boch, daß der pathetische, handschlagende und ftolpernde Geschmack, der in seinen Glorietagen gegolten hat, auch bep ben Kindern seiner Bepfallklatscher wieder aufzuteben anfängt.

Muller ber Bater gehört ferner unter die besten Schauspieler biefer Gefellschaft, und verdient ben Benfall vollkommen, welchen er allgemein genießt. Er spielt ernste, wie launigte und frohherzige Alte mit einer unnachahmlichen Ratur, und weiß durch einzelne Tone und Stellungen bis zu Thranen zu rühren, und ans Mart zu dringen, während die andern sich bäugen und zerarbeiten, um die Leute fühlen zu machen, was sie selbst nicht fühlen. Ich habe ihn den Alten in der Privatkomobie von Schröder vorzüglich schon spielen sehen.

herr Stephanie gehort auch noch zu benen aus ber alten Zeit, weil er feine Laufbahn zuerst in Wien begann, und zuerst burchgespielt hat. Man fann eben nicht sagen, daß er seine Rollen verdirbt, und burch Preziosität und Pretenfionen bem Zuschauer unleidlich wird; aber er hat auch nichts, was ihn zu einem vorzüglichen Schauspieler macht, und wird est nicht übel nehmen, wenn er hochstens unter benen vom zwepten Range seine Stelle befommt,

Bu ben Lieblingen bes Dublifums geboren nun noch gren junge Manner, herr Lange und Rlingmann, bon benen ich burchaus einige Borte fagen ning. ba fie. wenn man nach ben erften Schausvielern fragt, fogleich pon ben Wienern genannt werben. Rlingmann batte fich icon in Samburg ben Ruf eines guten Schauspielers erworben, und erfullte auch bie gute Mennung vollfommen. bie man bon ibm batte, ale er bier auftrat. Ein fchoner Dann mittlern Buchfes, mit einer trefflichen Stimme. Aber fo brab er auch meiftens fpielt, und fo febr er bann gefällt, fo bat ibn boch ber Gefchmact bes Bublifums fchon beftochen, und er fallt oft in eine fo feperliche Deflamation, schrenkelt oft fo magbalfig und beinbruchia einber, bag einem gang ubel werben mogte, und fo wird auch er leiber endlich babin tommen, bag er fur bie bolbe Sprache ber Ratur, Uffettation, und fur Gefubl, Wind und Luftftreiche jum Beffen bat. Seine Rollen find Die erften Liebhaber, Officiere und andre Junglinge mackern Chlags. herr Lange , obgleich tein haglicher Mann, bat weber fein Menferes, noch fein Organ. 3ch habe ibn nie feblecht fpielen feben, bas muß ich gefteben, aber er ftebt immer um einige Doten bober, ale Die Perfon, Die er fpielt, und felbft ba, mo es einen buntt, er habe bie Das tur erariffen, ift endlich fo ein fleines Aber, bas nicht vollen Benfall geben laft. Dich buntt, ich babe noch nie einen Raturton aus feiner Stimme gebort, und am menigften baun , wenn alle Banbe auf bem Parterr und in ben Logen fich jum Rlatichen beben.

Herr Ziegler ift jugleich ein fleißiger Schauspiels bichter, ber ba immer mit vollem Ruhm bekränzt, wird, Mir kommt es mahelich bismeilen vor, als thun die guten Wienen dies auch bloger Gnade und Barmberzigkeit, weil fie wirklich, wenn fle es auch fühlen, daß einer falsch spielt, ju gutmuthig sind, ihr Wissfallen ihm laut merken ju laffen. Alls Schauspielen ift er zuweilen in imponirens

ben Rollen recht gut, und hat lange nicht ben erlernten Pafigangerschritt, ben er als Dichter nun einmal beliebt findet, und worunter sich dem unerfahrnen und leicht getäuschten Auge manche Matel und Fehler so leicht verftecken lassen.

Herr Roofe, ein neuengagirter, ben ich etwa vier Mal habe spielen sehen. Man scheint ihn fur die lustigen Wildfange und liebenswurdigen Impertinenten bestimmt zu haben, die er auch oft sehr gut ergreift. Wenigstens hat er noch seine natürliche Sprache am Leibe, und noch nichts von dem Hochtrabenden und Halsbrechenden, von dem zu wunschen ist, daß er es den Gunftlingen des Publitums nie ablernen moge.

Bon ben Schaufpielerinnen feht bie berühmte Ubamberger im Ruf und Berbienfte bier noch immer oben an. Sie fpielt aber fo felten, baf man fie fur bie Bubne wie eine Berftorbene anfeben muß. Ich weniaftens babe in eis nigen Monaten, bie ich bier gubrachte, fie nicht auf bem Theater gefeben. Diefe alfo abgerechnet, ober auch mitgerechnet, ift an guten Schauspielerinnen mabre Urmuth. Rreplich wußte ich feine, Die gang Ausschuß mare, aber bas beift boch immer wenig jum Lobe ber Gefellichaft ge-Die Lieblingin bes Dublifums, welche bie erfien faat. Liebhaberinnen, eble Beiber, fury alles in allem fpielen muft, ift Mabame Beiffenthurm. Gie bat mich felbft oft burch ihr vortreffliches Spiel bezaubert, und weiß oft fo unnachahmlich bie feinen Buge ber Matur und bie leifen Striche bes Gemuthe aufzugreifen, fo bas berebtefte Spiel ber Bewegung barguftellen, baf man glauben follte, fie Rublere mit einem Deifter ihre Rollen ein, ober Die Deifferin Ratur babe fie gu einer porguglichen Spielerin beftimmt. Dies Lette ift benn wohl ber Sall, und man muß es wirtlich bedanern, bag bie Runft nicht mehr Antheil an ihrem Spiele bat. Denn fle wird bagegen auch oft wieber fo nachlaffig, fo unausftehlich füglich und affeftirt, fo madelnb

mackelub mit bem Ropfe und um fich fahrend mit ben Sanben, baf einem bange merben fann, und man feines. weges bas Beib wieber erfennt, bas und ben vorigen Abend entzuckt bat - Aber eine Acquifition machte bie Bubne mabrend meines Aufenthalts in Bien, wozu man ibr Glud munichen muß, eine Mamfell Stolmers. in Liebland und Dreugen ihre Proben gemacht bat. ift ein junges 1gjabriges Dabden, ein fleines brelles Ding. ohne Buche und auch von Bilbung gar nicht bubich, aber boch weiß fie in ihrer Gattung immer gu ge-Ihr Antheil find bie naiven und unschuldigen Magblein, Die fie porguglich trifft. Ich werbe mich ihrer lange erinnern, als Margot, in bem fleinen Stude nach Thummel, und als Garinermadchen in ben Rorfen in Ungern von Robebue. Thre Sprache, ihr Unftanb, felbft ibre Rleibung bleibt fo febr ale moglich ber Ratur getreu. Die Wiener fublen bies recht gut und geben ibr einen ungetheilten Benfall.

Man fieht aus allem biefem recht gut, bag es bem Theater nicht an borguglichen Gubieften, mobl aber an einem leitenben und lenfenden Geift fehlt, ber alles immer im rechten Saft erhalt, ber fich frenlich fo leicht aus ber garten Mitte ber Mufen und Gragien berirrt. bier ein Mann, wie weiland Schrober, ober Iffant; ober, wenn er auch unter ihnen mare, fo fehlt ihm bie Auftoris Das Dublitum ift frentich noch immer an ben meitắt. ften Orten ein Rind, bas geleitet merben mußt ein Glud, wenn fich folche Leiter finben. Dier ift es offenbar auf bem falfcheften Bege, und wer ihm irgend positiven Be-Schmack bepleat, ber erzeigt ibm eine unverbiente Chre. Es fühlt einzelne Schonheiten, bas babe ich mehr als einmalgefagt, es erhafcht oft feine Buge in ben Stucken, wie in ihrer Darftellung , febr gut; aber was foll man bievon benfen, wenn man fieht, wie es bas verfchrobenfte Spiel betlaticht und bem alltaglichften Gemaich feine Dhren und sein Zwergfell zum Besten giebt. Rogebue fing an, kleine. Rritifen in die Wiener Zeitung einzurücken; es hatte doch seinen Nugen haben konnen; aber man hatte ihm das zum Berbrechen gemacht, und so ist es unterblieben. Biele bebaupten, das Theater, wie alles andre, habe seit 10 Jahren unendlich verloren. Das begreift sich. Der menschliche Geist hat nur Eine Kette. Sobald einige Glieber zerbrochen, ober nur verbogen werden, so geräth er ins Wackeln und sein richtiger Zeiger kernt auf falsche Zeichen beuten.

## Borftabtifde Theater.

Das Schifaneberiche, nachft bem Softheater bas erfte, ift auf ben Wieben in ber vortheilhafteffen Begend einer großen Bolfemenge, nahe am Glacis, und alfo auch fur Die Stabter nicht zu entfernt. Ed ift in ber großen Stabrenbergifchen Frenung, einem Bau, worin allein viele tanfend Menfchen wohnen. Das Theater ift recht bubich und gewöhnlich auch reichlich befest. Gein Direttor, herr Schifaneber, ift ein unermublicher Dvernfabrifant, und fein Schopferisches Genie und feine Erfindungstraft baben ibm burch gang Teutschland einen berühmten Ramen gemacht, bas er jahrlich mit neuen Arbeiten aus feiner Sabrif befchentt. Er bat bas Blud gehabt, burch Dogart gehoben zu werben, und balt fich auch jest noch immer gang leibliche Romponiften an ber Sant. Satte er gefpart, er mußte ein reicher Dann fenn; fo aber ftebt er unter ber Bormunbfchaft feiner Glaubiger, Die ibm ein Gewiffes auswerfen und die Truppe bezahlen. beren Die reftor er noch immer ift. Man fann ibm wirflich bas Berbienft eines thatigen Mannes nicht abfprechen, ber immer burch frifde und aufgemueste, ober boch etwas anbers bereitete Speife bie Leute anguloden meiß. Er frobnt gerabem feinem Dublifum, und baut burch allen Befchmad:

und alle Sitten burch, wenn er nur weiß, bag fein Stud wienerifch ift. Es ift unglaublich, welche Boten man fur Bis und Albernheit verfauft, aber grabe faflich fur bas liebe Dublifum, bas recht bequem alles mit ben 3abnen faffen muß, mas ihm behagen foll. Tolle: Ritterfchaufoiele, traveffirte Samlete, und wie bas tolle Beug beift, bas biefe Borftabter Theaterbireftoren mit ihren Theater. bichtern ausbecten - alles geht hier reifend ab, und bas fvielt man auch am beften. Gind fle aber mal fo unalucflich, wirflich ein gutes Stud ju mablen, fo gabnt bas Dublifum, nicht bloß, meil es bergleichen überhaupt nicht fchmecken fann, fonbern auch, weil bie Spieler biefem nicht gewachfen find; benn biefe haben fich aus ber fchonen und eblen Ratur fo berabgefpielt, wie man gemein und narrifch wird, wenn man immer mit bem Pobel, pher Berructen umgeht. Das Drchefter ift febr gut, und fur bie Dper bat er gang brabe Leute. 3ch babe biefelben Doern jum Theil bier und auf bem Rationaltheater gefes ben und muß gestehen, bag mir Schitaneber oft eben fo febr genügte. Er fpielt felbft zuweilen mit, mit feinem bictlichen und bauchigen Rorper, und macht Boten und Schweinerenen, wofur er nur ju gewohnlich beflatiche wird. Er hat nun auch ben zwepten Theil feiner Bauberfidte herausgegeben, von Binter tomponirt, ungeheures, Gefchmier, mas aber bon ben Wienern vergottert mirb, und bie Lente bepnahe ben jeber Borftellung einanber auf bie Ropfe ftellt. Es ift als wenn ihnen ben feiner Bege von Papagenos ber himmel aufgeht, und ihn felbft als ben jungen Papageno, ber ben Liebhaber machen muff, tonnen fie nicht genug befchrepen und beflatfchen.

Das Leopoldfiabter Theater wird von Marinelli birigirt, und ift der Sig des Rasperle, der noch immer in Ehren und Burden ift, und ben die Wiener felbst auf dem Nationaltheater noch gern sehen. Derr Marinelli ift durch diesen Rasperl reich geworden und befindet sich gang wohl baben, ibn nicht aus ber Dobe tommen ju laffen. Er lebt noch immer, ber alte berühmte Rafperl, la Roche, und wielt feine Rollen wirflich allerliebft, fo baf man ibn einige Male mit Bergnugen fieht , befonbers aber um ber Freude willen, Die man an bem gangen Dublitum bat, welches immpathetifch, alle fafperlifche Ralten feines Gemuthes in einem entlucten Gefichte entbecht, und burch wißige Bemertungen, Nachempfindungen und Nachgesprache, ober burch ein lautes Matichen fie offenbart. Aber oftet ift es auch gar nicht auszuhalten , und es ift mir ber ficherfte Beweiß fur ben Biener Gefchmad, baf bie Buhne immer voll ift, und nicht blog vom Pobel, fondern von herren und Damen aus ben beffen Stanben. Auch feine Dpern hat herr Marinelli, und an Bengel Muller einen allgeitfertigen Romponiften. Diefe find meiftens nach bem Rafverle modificirt, und bie ubrigen Stude, bie ohne ihn eines großen Reiges entbehren wurden, lenten alle biefen Weg Sedes biefer vorftabtifden Theater bat feinen moblgerufteten Dichter, ber aus einem Ritterroman bren, viet Machtflucke producirt, bie bann als erfter, zwenter, britter Theil nach einander bier gefpielt werben: ja faft jeber Schaufpieler biefer Buhne murbe es fur eine Schanbe balten, wenn er nicht in 8 Tagen fo ein Stuck Arbeit fertigen tonnte. Da find Parodien, tomifche Trauerfpiele, Befpenffer und Geiftergeschichten und was bie tolle Zeit nur irgend tolles und abentheuerliches ausbectt, und bie herren hensler, Berinett, Giefete, Schifaneder find in Wien berühmte Ramen. ন্তপুঞ্জনি প্রতিক

Das Josephsiabter Theater endlich, bas legte in ber Ordnung und Celebritat, ift unter aller Rritit. Die andern haben boch noch einen Schatten von Runft, und bilden sich selbst noch was darauf ein; aber hier fehlt felbst unter ben Spielern das Bertrauen, und fie bescheiben sich gern, ihre Obscuritat zur Schau zu tragen, und mit ben erbarmlichsten Jammerlichkeiten ihre Racktheit ein-

quaeffeben. Die anbern magen fich boch noch jumeilen an mas Gutes, aber biefe fpielen immer ibre eigne gabrit fort, und haben boch ihr Publifum, wovon fie fubfifiren tonnen, D ihr Seutschen, mas fur Speife tonnt ihr ertragen? Gin frangofifcher, ober italianifcher Bauer murbe fich folder Doffen, nicht Doffen, fonbern foldes holgernen Bortftapels fchamen, und ex tempore bad erfte Dal beffer fpielen. Diefes Jofephftabter Theater tounte man auch bas Theater ber Dilettanten neunen. Es foll nehmlich oft ber Sall fenn , baf ber Unternehmer in ber Berlegenheit um eine Berfon irgend eine bubfche Rammerjungfer, einen gewandten Martor und Lafaien fur einen Abend bingt, Die die erften erotischen Rollen fpielen muffen. Bon einigen meiner Befannten weiß ich, bag fie aus Scherg wohl mal aufgetreten find, um recht tolles Zeug und eine Romobie in ber Romobie ju fpielen. Denn wer Luft hat, fann gar leicht ju einer Probe, auch wohl mit einer fleinen Gratififation, bler anfommen.

Much bas Leppoloftabter Theater ift recht hubfch in ber Praterftrage, von welchem es nicht weit entfernt ift. Die hauptflude bier find bas luftige Beplager und bie Schwestern aus Prag, worin ber berühmte La Roche feine Dauptftarte bat. - Diefe Theater find befonders Die Renbewous und Tummelplage ber huren, bie man hier aus allen Rlaffen und nach allen Rubrifen bes Altere und ber Preife feben fann. Dies lockt bann eine Menge alter und junger Lecter ber, auch Furften und Grafen nicht felten, bie auf Die Witterung ausgehen. Diefe Cachen merben bann mabrent bes Studes betrieben, und man hat bie Luft, wenn es munter geht, ein Paar nach bem anbern ab. fliegen ju feben, wie bieg benn burch Morte, Binfe, ober Befanbichaften in Ordnung gebracht wird. Dft auch giebt es luftige Prellerenen und Fopperenen, bie ben Meutralen ergogen, und fo bat man boch nie umfonft feinen halben Gulben ausgegeben , wenn man nur ein bischen Gebiru

und Luft fich ju freuen, mitbringt. Aber auch ohne biefe Gefchafte tommen bier besternte und bebanderte Manner und Damen mit 126 Abnen in Menge ber , um fich an Rafperles und Schifanebers feurigen Dern ju ergogen, wenn man ihnen in Bien felbft bie Sachen ju ernfthaft, ober gar einmal ju wigig einrichtet. Dier lachen fie fich boch einmal aus ganger Seele aus, und fchutteln bas innere Mabermert mal recht wieber in feine Fugen. Und mas foll ich es nicht gefteben, auch mich bat ber Rafperle ergost, mehr burch feine Birfung auf bie Bufchauer, als auf Co fab ich oft mit unfäglichem Jubel fur mich mich. eine Romobie aus Albernheiten entfpringen , und tonnen benn nicht mehrere fenn, die auch über bas zwente Schan-Spiel im Schaufpiel fich luftig machen wollen? Es mare fchlimm, wenn bief nicht mare.

## Die Dper.

Ich habe oben fcon ben mehrern Gelegenheiten gedufert, baf bie Reigung, wie ber Gefchmact fur bie Mufit bas einzige fen , was man ben ben Bienern berrfchend nennen tonne, und es laft fich alfo mabl erwarten, bag bie Oper fich befonders ihres Benfalls und eines rich. tenden und lenfenden Urtheils ju erfreuen haben merbe. Benfall hat fie frenlich genug, ich will aber barum noch nicht behaupten , baf ein leitenber Gefchmad bes Publifums ba fen. Es fallt einem queh bier wieber ein, bag ber Wiener aus bloffer Gutmuthigfeit vieles nicht fallen laffen und jurudweifen mag, bon bem Renntnig und Gefühl ihm fagt, bag es außerft mittelmäßig fen. Es ift wahr, er fennt feine beften Stude, wie bie beften Spieler, aber, wie er leicht ergogbar ift, nimmt er mit mittelmäßigem Spiel und Romposition vorlieb, und es mußte etwas ungeheuer Glenbes fenn, was unbeflaticht von bannen ginge. Die Operiften fpielen, wie ich oben fcon ermabnt habe,

mit bem beutfchen Theater wechfelnb, balb am Rarntber. Sie befteben aus Stalianern unb balb am Burgtbor. Teutschen, boch behaupten bie italianischen Spieler meiftens ben Dberrang, fo wie auch gewohnlich italianifche Dpern gegeben werben. Man weiß, mas eine Dper als Runftwert bes Dichtere gewohnlich fagen will, ba mogten fich bie benben Rationen nicht viel worzuwerfen haben, und Schifanebers Ungeheuer mit ben neuern fomifchen Dpern ber Stalianer immer fiegreich in die Schranfen treten ton-Die Opera buffa ift eine Menfchenwelt, wie fie nirgends unterm Monbe eriffirt hat, und gehort mit ben Buppen . und Marionettenfpielern in Gine Rlaffe, nur bag Diefe oft noch ergoblicher find. 3ch weiß nicht, warum De Marren nicht, wie die Frangofen in ihren fleinen Gtuf fer, bie ben ben Stalianern und im Theatre de Vaudeville gegeben werben, ber naiben und gewöhnlichen Ratur bes Aber bagu gehort Gals gemanen Lebens naber treten. und Big; Albernheiten und froffige Poffen finben boch ihre Lebhaber, bie nichts weiter, als Larm und Gepolter im hanbeln und Reben, berlangen. hier muß alles in Rleibung, in Sitten, ja in ber Sprache felbft, um einige Jahrhunderte gurud fenn. Die Meiften finden bas gang beluftigent, und bie tollen Sprunge und Streiche, man fie nie im Leben fieht, bunten fie nicht unnaturlich, vielleicht well fie nicht teutsch finb. Wenn man aber auf Die lebendige Darftellung auch felbft ber beffern Stude, auf Leichtigfeit und Gewandheit ficht, fo erfennt man ben Italianer leicht vor bem Teutschen. Wie Die Dper ein Rind feines heitern und luftigen himmels ift, fo fcheint er felbft auch bafur gemacht, und bewegt fich mit aller ber Pofierlichfeit und Laune barin, Die biefes launenhafte Ge-Man follte benfen, bas fchopf felbft ju forbern fcheint. Benfpiel tonne mirten, aber bie Teutschen, bie bier mitfpielen, find fteife Stode, und nehmen fich wie Glieberpnp,

pen und Stellentreter aus, besonders wenn alles flink und toll unter einander geben foll.

Der berühmteste Spieler ber italischen Nation war diesen Sommer der Kastrat Marchesi, der bisher in Italien, in mehr als 29 Jahren, sich ein großes Vermögen
gesammelt, und für diesen Sommer in Wien engagiert
hatte. Er ist über 40 Jahre alt und hat ben einer großsen höhe eine bewundernswürdige Liese des Gesangs, und
sein Talent ist um so außerordentlicher, weil er erst im 18.
Jahre sich hat entmannen lassen. Zugleich ist er so wohl
gebaut, so schlant und jugendlich an Körper und Miene,
so leicht und zugleich so lebhaft und feurig in seinem Spiele, daß man ihn durchaus vortrefflich sinden muß
sobald man Eines vergißt. Er hat mich mehr als einmul
fühlen lassen, daß alle Musit, alle Mesodie nichts ist zegen die Gewalt der menschlichen Stimme, die wie ein
slammender Pfeil zum Herzen bringt.

Augrifani ist der held der komischen Oper und zugleich ein guter Sanger. Das Publifum hat ihn einmal
in Schutz genommen, und er darf sich alles erlaukn, und
thut es oft nur zu sehr. So leicht, so natürlich und wie
auf dem Theater gebohren er sich zeigt, so ein hanswurft
wird er oft, und erniedrigt sich zu Possen, die aur Kinder
ergotzen konnen, und oft noch zu schlimmeren Zoten, die
ein gesittetes Publifum durchaus verbieten miste.

Ein Gegenstück zu ihm ift Cipriani, ber frenlich nicht gang fein tomisches Talent, aber bech immer viel Gefälliges hat, und im Guten, wie im Schlimmen, ihm ehrlich nachstrebt. Aber auch so wie die beyden Manner sind, ziehe ich sie ber teutschen Bocksartigkeit ben weitem vor.

Die Comeoni ift bie erfte Operiffin, ein kleines brolligtes und niedliches Wefen, bas in einer heitern Laune ber Natur gemacht fenn muß. Sie bleibt, wie es Weiber leichter thun, in ben Linien ber Sitten und Schicklichkeit, und gefällt immer gleich fehr, sie mag num in ernsteren Rollen ihren Schalt verstecken, ober in muntern alle ihre natürliche Drolligkeit und Naivität aufbieten. Sie ist ganz auf dem Theater zu hause und bringt gewiß nie bas Bewußtseyn mit, als sey sie auf einem ungewöhnlichen Boden, welches den Teutschen fast nie verläßt. So darf sich Madam Willmann vor keiner schämen im Gesange; aber wo ist das frepe Spiel und das natürliche Herrscherleben bes Genies!

Unter ben Teutschen ift noch herr Simoni ein guter Sanger; aber man muß ihn bloß horen, benn stolpernber und sielzenfüßiger, als seine Astion, läst sich kaum etwas benken. Heer Lood ist ein guter Baffist und spielt grabe weg. Aber eine Tochter hat er, ein junges feines Madchen von 16 Jahren, die durch Leichtigkeit, Figur und Gesang viel verspricht. Sie gehort noch nicht zum Theater, und hat erst einige Mal in der Hochzeit des Figaro den Pagen gespielt, und allgemeinen Bepfall mit von der Buhne genommen.

Was diese Oper indessen Vorzügliches hat, beruht boch meistens auf der guten Besethung bes Orchesters. Der Geschmack bes Publikums hat auf die Wahl der Stücke und ihre Aussührung nur zu vielen Einstuß, und dieser, so wie die Sparsamkeit und Einschränkung vielleicht, welche die Zeit nothwendig machen, ist wohl Schuld, daß man fast nie die Arbeiten der Gluck und Salieri, selten einige Mozartsche, sondern meistens die leichtere und magerere Rost der Opera buffa findet, die durch die ewige Plattheit und Einerlenheit, die dem Geist nicht Größeres giebt, endlich ermattet und ausleert.

#### Das Ballet.

Man behandelt biefes an den meiften Orten, wie eine Rebenfache, fo eine fleine Augenbeluftigung, einen Tang,

ber etwas beffer ift, als ber gewohnliche, und bamit ift man gufrieben, weil man nicht mehr erwartete; noch forberte. Man will nur Leichtigfeit und Starfe bes menfch. lichen Rorpers feben, und fieht felbft biefe nicht einmal. Dag aber biefem Menfchenforper in ber blogen Dannigfaltigfeit und Berfchiebenheit feiner Bewegungen bie berebtefte und verftanblichfte Gprache gegeben fen; bag in bem Anthmus und Schwung feiner Glieber, in ber Rraft und Gemanbheit bes Leibes eine ber fchonften Runfte verborgen liege, wie viele tonnen, bieg ahnben, und wie viele empfinben biefe Runft, felbit mo ber Tant, wie man ibn gewohnlich nennt, ju ihr fich erhebt? Dur wer eine Geele mitbringt, fast bie Geele; bas Rleifch fieht nur bas Rleifch, ibm fchimmert burch bie Sulle bie fchone Dinche nicht burch, Die fie belebt. Man fann wohl mit Recht fagen, baf bas Ballet in Bien fich jur Runft erhoben babe, und ben borgualichften Benfall verbiene, ben es genieft. Digano und fein noch arofferes Beib (wie alle behanpten, bie benbe als Runftler gefeben haben) gaben biefer ichonen Unterhaltung, bie bor ihnen auch bier noch in ihrer Rinbheit war, einen hobern Rang, und erwarben fich einen Rubm und eine Bemunberung obne Grangen. Bobin fie nur famen, fogen ihnen alle Bergen entgegen, und alle empfanden jum erften Dal etwas, bas ihnen vorher fein Tanger batte ab-Mabam Bigano ift leiber, ich weiß gewinnen fonnen. nicht, burch welches Diggeschick, burch Rabale, ober burch eigne Schuld aus Wien entfernt. Ihr Mann ift noch immer bie erfte Bierbe bes Ballets, obgleich er viel verloren bat ben bem launifchen und unverftanbigen Bublifum, bas immer nur nach neuen und feltfamen Dingen hafcht, und . bie rubige Stille und ben beitern Simmel ber Runft nicht lange ertragen taun. 3mar weiß er ihnen auch jest noch burch bie Bahrheit und Matur feines Spiels, burch bie tiefe Empfindung und Geele, Die er ausudrucken weiß, und, mas wollen fie es laugnen? burch feinen fchonen

Rorper oft lauten und ungeftumen Benfall gu entlocken, aber boch fann er es ben mehrern Gelegenheiten feben, bag fie feinen gangen Werth nicht fchagen, noch in ben Beift feines Spiels einbringen tonnen. Davon habe ich ben ficherften Beweiß gehabt ben ber Unfunft eines Englanders du Quesnel. Diefer Mann trug fcon feinen Rubm, wie ein Panier, bor fich ber, und alles mar gefpaunt, als er Man fab einen ber fchonften und fraftvollften Rorper, bie bie Ratur nur aus ber Rulle ihres unerfchopflichen Lebens berporbringen fann, und biefer Rorper begleitet mit einem fubnen Angefichte, einem fammenben Auge und mit ber Gefchwindigfeit und Rraft, bie' Uebungen, von Jugend auf fortgefett, naturlich geben muffen. Er tonnte mit biefen Borgugen tubn auftreten, auch als ein mittelmäßiger Runftler, und bie meiften Buhnen Europens, und felbft bie guten Wiener murben ihn nicht ohne Benfall ent-Offenbar bat er mehr Starte und Merven bes Rorpers, als Digano, mehr Schnelligfeit und Ruhnheit in feinen Bewegungen, mehr große und gewaltige Stellungen; man mochte ihn ein foloffalisches Benie nennen, bas wilb und burchfahrend, wie bie Ratur, eben fo oft erfchrectt, als entjuctt. Er ift ber Sturm, ber mit ben Bipfeln ber Tannen hinfahrt, jener ber Bephnr, ber über Blumen hupft. Seine Bewegungen maren oft ju edigt und bart, feine Glieberanftrengungen oft fo fichtbar, bag es einem mar, ale wolle er Sande und Arme bon fich fchlenbern, wie ein Schmetterling aus feiner Saut fahren. Wenn man ibn alfo mit Bigano als Runftler vergleicht, wenn man bas Wefen ber Runft in ber Bereinigung aller menfchlichen Gefühle zu filler Magigung und Monne fest; wenn fie nur in fofern ben Damen ber Runft verbient, als fie ein fcones Ganges ift, und bas Gemuth gu einem großen Gefühle gu fammeln weiß, fo wird man nicht lange gweifeln, wem von benben ber Preist gebühre. Die Wiener indeffen vergagen über biefem neuen Bunder bas alte gang, und ihr Wigano bauchte ihnen nur ein Pupperl.

Unter ben Tangerinnen fteht bie Cafentini bep weitem oben an, ein Dabchen, nicht fchon, aber fchlant und gefchmeibig von Rorper und mehr noch von Geele. Gie entruckt burch tiefe Empfindung, burch Zartlichfeit und Le. benstraft, wenn man ibre Gefellinnen nur fpringen fiebt. Sie und Bigano gufammen, und himmel und Erbe, und fich felbit fann man über ihnen vergeffen. Doch wer fann befchreiben, mas nur gefeben werben muß, um an bas Gefubl qu tommen? wer tann bie Geele bom Rorper trennen, biefe garte Blume unfere Dornftrauche, Die fo menige Mugen faben, auch mo fie fich zeigt, und bie nur in aludlichen Stunden wie ein Traum verfdwindet und erfcheint, felbft ben Rinbern, bie an Conntagen ber Cchopfung gemacht und gebobren find. Es ift nur Gine Stimme, daß fie bie Bigano bennahe erfete, und bas will viel fagen, wenn man bebentt, bag jene viel fchoner ift.

Die zwente nach ihr und im leichten Scherz vielleicht ihre erste ist die Benturini, ein kleines muntres und spleenartiges Dingelchen, die sie, mochte man sagen, als Tanzerin übertrifft, aber nicht die hohe und Tiefe ihres Spiels erreicht. Wo aber Kraft und keichtigkeit, Rühnbeit und Schnelle der Bewegungen und Stellungen, wo ein muntres und flatterndes Spiel, wo Geniestreiche senn sollen, da muß man sie sehen und sie wird entzücken. Ich sage damit nicht, daß sie nicht auch in ernsteren Scenen, wo höheres Sefühl, wo die Quaal und Wonne der Liebe und der süße Kampf der Zärtlichkeit geschildert werden sollen, an ihrem Platze sen. Man würde sie vortrefflich sinden, wenn die Casentini nicht verwöhnt hätte.

Was nun von biefen helben und helbinnen ber Runft gilt, das muß ich auch von ben Spielern bes zwenten und britten Ranges fagen. Jeder fullt als ein murbiges Glieb feinen Plat aus, und murbe auf andern Buhnen glangen.

Auch die Springer und Springerinnen find vorzüglich, obgleich man ihrer hier vergift, wo man blofe torperliche Starte und Ruhnheit und Gewalt feines Baues nur als eine Nebenfache bewundert.

## Die huren.

Es giebt in Wien feine Borbelle, wie in Berlin, unb Blergte befchulbigen bie Polizen überall, baf fie in Rudficht Diefer Geschichten fur bas Wohl ihrer Mitburger viel gu nachlägig fen, und mennen, es fen weit rathfamer, folches unabanderliche Ding unter befferer Aufficht gleichfam gu privilegiren, als fo gang bie Mugen guguthun, um nicht feben zu wollen, mas ein jeder feben fann. 3ch finde bieß auch gang vernunftig, wenn bie Gitten einmal babin getommen finb, bag bie Gache felbft nichts Schandliches mehr ift, und jeder es bennahe fren und offentlich thut und geftebt, und wem alles blog noch an ber Urt, es gu thun, fich floft. Die Moralitat, Die nichts mehr ift, fann burch fo eine Ginrichtung auch nichts verlieren, und ble Gefundbeit mancher Mitburger gewinnt vielleicht baben. Sest treibt jebe bure ibr Bert, wie fie fann, gang auf ihre eigne Sand, und man findet freglich von allen Rlaf. fen, unter ben aufferften Dachboben, wie im unterften Erb. gefchof, mabrend bie beffern in fchon moblirten Bimmern im britten, vierten Stock gang nett mohnen, und ihre Be fuche annehmen. Es giebt zwar einige vornehme und berubmte bier, aber boch feine einzige, bie rechtes Auffeben machte, wie fie in Daris und London fo banfig find. Denige werben ben ber Urt, ihr Gewerbe ju treiben, reich, moihnen nicht ein Großer ins Det fallt, wovon man einige Benfpiele ertablt. Die meiften haben fo ihr tagliches Brob', mabrent noch ein wenig Reit ba ift, und fleigen

ober finten bann unter bie Dacher und in die Reller, und von ba -

Man bort bier bon feinen gefährlichen Gefchichten mit biefen Rreaturen, wie fie unter ben ichlaueren Bolfern Eurovens fo alltäglich find; foubern ber ehrliche und fchlichte teutfche Rarafter behauptet fich felbft in ber Musartung. und bief ift wohl die Urfache, warum fo wenige von ibnen auf einen grunen Zweig fommen, welches mabrlich vielen nicht fehlen fonnte, wenn fie fo viel Lift und Schlaubeit zu bem Gewerbe brachten, als fie Reig und Schonbeit baben. Man fieht fie ubrigens überall auf allen offentlis chen Dlagen, auf ben Promenaben, in ben Schaufpielen. und fie geben an Elegang und Reinheit ben Beffen nichts nach, -fo wie fie viele burch Schonbeit und Dieblichteit be-In ben Commermonaten ift ibr Chlachtfelb. wo fie ihre flegreichen Baffen ausbreiten, gar baufig Die. Burabaffen, wo beftanbig alle regenlofe Abende Dufit unb matte Erleuchtung ift, und bie lufterne und muntre Jugenb mit ben verführerifchen Geluften ber Salbnacht im Dergen fich berumtummelt, ober auch eigentlich gleich et. mas aufzufuchen tam. Da fist und fchafert und fluftert und fragiert alles vergeffen und vergeffend unter einander. und nicht bloß ben biefen armen Gefchopfen, fonbern ben gwen und bren Belmbufchen fann ber Luftige und Rubne fein Sidt machen. Dan ertennt fie übrigens überall leicht, felbit ber Frembe, wenn er nur einmal bie Art gefes ben bat. Raft immer ift es eine fichere Regel, Die felten in Berlegenheit bringt wo Gine mit einer gemiffen Frepbeit allein, ober bochftens in Gefellichaft einer andern uns ter einen gangen haufen Menfchen geht, ba mache bich bran, mann bich ber lofen Speife geluftet. Bie Berebt übrigens, Winte, eine aufgehobne Sand ein plopliches Stillfteben, ein Pft! find, bas babe ich taufenbmal mit Berandgen gefeben. Wenn man vollende Gelegenheit bat auf Der Baften, ober im Darterr ben einer an figen, fo

bat man bas Sanze gleich weg. Leiber find bie armen Dinger eben so dumm, als unverschamt, und das ist eben ihr Ungluck, sonst wurden sie dieses Geschaft, wie es nun einmal ift, mehr methodice treiben. Man sage so einem Thierchen nur einen unschuldigen Scherz, so schlägt sie gleich mit der Plumpfeule drein, oder mit einem: "Sie sind sehr schlimm, Sie sehen frommer aus, als Sie sind, "eine tleine Aussorberung, daß man ben ihr inmer schlimm und gottlos senn darf. Nein, auch die schönen und braven Wienerinnen sind nicht zu Huren gemacht; und thaten besser, sie überließen die ganze Geschichte schlaueren und gescheuteren Weibern.

### Das Militar.

3ch will und barf mich bier auf nichts weiter einlaffen, als auf bie außere Erfcheinung, und bas Innere bem Renner überlaffen, ber tief in bie Geheinmiffe ber Saftif . eingebrungen ift, und Bergleichungen unter ben berühmten Rriegsbeeren Europens anftellen fann. 3ch fchilbre bie Dinge bloß, wie fie erfcheinen, greife allenfalls Die nachften Berhaltniffe und Urfachen auf, Die fo nabe liegen, bag man barüber ftolpern muß, bas anbre laffe ich gut fenn, und jeben feben, mas er feben mag. Der ofterreichische Solbat gehort gewiß ju ben Schonften und bravften Leuten von ber Belt, und ich forbre einen jeben auf, mir im preugifchen und frangofifchen Deere fchonere Regimenter gu zeigen, als bie Laufende ausmachen, bie ich Diefen Commer taglich habe exerciren feben. Gie haben nicht allein eine brave Miene, fondern find anch brav, und beffer monbirt und verpflegt, als bie meiften anbern Deere; und felbft ibre Reinbe legen ibnen bas Beugniff tapferer Rrieger ben. Ja, wenn man nach ben Rorpern fchliegen follte, fo erftaunte man, wenn man fie mit ben grangofen vergleicht,

welche fie body beffeat haben. Aber freplich ift es was Befferes, als ber Rerper, was heere fiegreich macht, und Diefes Beffere, Diefer Geift fehlt, foviel ich bemertt habe, in ber gangen offerreichifchen Urmee; er fehlt grabe ba, wo er ausgeben follte, ben ben Dfficieren. Da ift fein Gemeingeift, fein Chrgefuhl, bas auf Ginen Buntt auslauft und bas Gange gufammenhalt. Defterreich hat bas Ungluck gehabt, feit Sahrhunderten feinen Regenten gu baben, ber Solbat mar: felbit Jofeph batte vom Rriegstalente fein Meberchen. Mur einzelne große Manner gaben bem offerreichifden beere auf einige Beit einen Comung, ber aber fogleich mit ihnen wieber bin war. Die gang anbers ift bief im Preufischen, mo ber alte Geift des Muthes und ber alte Rubm von Bater auf Cohn erbt. Da genießt bas Militar ber erften Uchtung, weil ber Regent immer ber erfte General ift. Diefe Achtung follte es allenthalben haben, weil ber Golbat nadift ben Bauern ber zwente Stand ift, und weil nur die Ehre ihn fabig macht, feine Bflichten gegen Baterland und Regenten wurdig und tapfer ju erfullen. Da genießt ber fleinfte Gubalternofficier, ja ber Gemeine felbft mehr Auszeichnung, als im Des fferreichischen die Ersten. Benn Diefes gleich ben preufifchen Officier zuweilen etwas fect und bochfabrend macht, fo ift bas ein fleiner Uebelftand, ber in ben meiften Lanbern fo ift. Sier aber Scheint man ben Officier mit gu ben Unterften gu rechnen, und jeder Bube, ber mit ihm aleich bezahlen fann, genießt allenthalben gleicher Ehre mit Auch im preufischen Dienfte giebt es mehr arme, als reiche Officiere, aber wer wurde barum feiner Chre mas. pergeben? wer murbe nicht nett und fect, wie ber reichfte ericheinen muffen? Sier geben fie jum Theil wie die Schubputer einher, ja fo lumpig und schlotterig, bag es eine Schande ift. Rein Martor, tein Trager macht ihnen Plat, ober raumt ihnen einen fleinen Borgug ein, und fie felbft fcheinen biefe Behandlung auch nicht gu fublen. Frenlich

Rrenlich mare es fein, wenn bie Officiere in allen ganbern fich nicht ein ungebubrenbes Dberrecht und Borrecht vor allen Standen berausnahmen, fondern im Bewuftfenn ib. res großen Berufes gern mit ben ubrigen Burgern auf gleichem Rug ftanden, und befcheiben und ftill maren, wie ein andrer. Dieg find bie Defterreicher wirtlich, aber fie find auch nichts von bem, mas fie fenn follen; ba ift fein' Unftand, feine Rubnbeit und Rrepheit ber Berfon, Die fo mohl fieht, fein Beftreben, burch bie auffere Ericheinung Eindruck gu machen, was boch burchaus ben bem Goldaten fenn muß; fein Gefühl fur bas Unschickliche, wie ein gemeiner Schlucker einherzugeben. Der Colbat muß nett und gierlich fenn, wenn auch bad Glodenfpiel feines Da. gens und feines Geldbeutels bobler als bas jungfte Gericht erflingt. Much bas Point b'honnenr fehlt gang, unb fie geben mit einander eben fo gemein um, ale fie bon anbern behandelt merben. Und boch, wie bie Dinge nun einmal find, ift biefes burchaus nothwendig, und man gebe bafur einmal mas befferes. Der Golbat muß glauben, jedes faule Bort, ja jeder Berbacht fcon beffecte ibn, weil ben ihm ja alles auf die Perfon antommt. Ich muß es aufrichtig fagen, die Unterofficiere gefallen mir weit beffer. Gie halten fich nach Berhaltnig viel netter, als ibre Officiere und find in ber Regel gebilbeter, als' man es bier 3d will feinesweges bie Preugen in ermarten follte. Schut nehmen, die wieber ju bolgern und fteif finb, aber als beffere Golbaten ericheinen fie wirflich, und geniegen auch ben ihren Untergebenen und im gangen Staate einer großern Uchtung. Im Preuffifchen ift jeber gemeine Gol. bat fchon eine geehrte Perfon und muß es fenn; bier fieht er unter bem unterften Dobel. Wo bleibt ber Beroismits und Enthusiasmus ben 5, 6 Rreugern taglich? Go behanbelt man feine Rrieger im Banbe, in ber hauptftabt felbft, und entruftet fich bann noch, wenn fie auswarts berach. tet werben, und mundert fich, wenn fie ohne Ehre aus

bem Felbe heim tommen. Conft ift ber ofterreichifche Dfficier gewiß eben fo gebilbet, und ich mochte fagen, nach Berbaltnig mehr, als ber preugische, und es find bier, wie in ben Provingen, Rabettenbaufer fur alle Zweige ber Rriegstunft, woraus boch immer einige gute Ropfe hervor-Die Polizen und Defonomie ber Armeen rubmt geben. man übrigens außerorbentlich. Die Geele biefer Ginrich. tungen war Lafen und jest Mact, ber freplich auch bas Saftifche febr birigirt, ein Mann, bem bas fcon gur Empfeblung bient, von einem Gemeinen fich fo boch aufgebient ju haben. Jest ift es im Werte, eine neue Montue einzuführen, bie mir gang zweckmäßig fcheint, nemlich lange grave Sacken mit ungrifden Sofen, um fo fur Leichtigteit Im Felbe tabelt und Bequemlichfeit jugleich ju forgen. man bas viele Gepact, bas die Officiere fchleppen, bas bie Marfche aufferorbentlich erfchwert, und bie Defterreicher gegen bie leichten Frangofen ju einer perfifchen Gunuchenar-Ich habe einen alten vermundeten Officier mee macht. bas Ding febr gut aus einanderfeben boren. Unfre Urmee, fprach er, verliert faft taglich einen halben Darfc gegen bie Frangofen, beren Gemeine boch mit ben unfrigen Diefelbe Laft tragen. Aber welch eine Arbeit, ebe wir in Bewegung fommen! Der frangofifche Officier geht allenfalls felbft ju Rug mit, und tragt fein Bundel, wenn es fenn muß. Ben uns bat jebe Rompagnie einen gangen, Schmang bon Bagen, die blof bas Gepacte ber Officiere fchleppen, welche, wenn es moglich mare, noch gern einen, warmen Dfen und einen Lebnftubl mitfubrten, um fo recht. bequem bem Reinbe unter bie Augen ju treten. Bas giebt bas fur Muth ben bem Gemeinen, und wie lernt er felbft. von feiner Pflicht benten, wenn er eine Bergleichung gwifchen fich und feinem Officier anftellt? Daber, und weil unfre Officiere im Treffen nicht mit boran find, baber geht es oft fo unbegreiflich ju, wenn man fonft benten

mogte, unfre gewaltigen Soldaten mußten mit bem Bajonett gegen Riefen fichen tonnen.

# Die Denfchen.

Die Defferreicher im Durchschnitt, nicht aftein bie Wiener, gehoren ficher gu ben fchonften Denfchen, bie es in Teutschland giebe, wiet ihre Proving eine ber reichften und fruchtbarften ift. Dan mag in die niedrigfte Stitte bes Landmanns, ober in bie Dallaffe ber Groffen treten. überall finbet matt geoffe ruftige Rorper mit ftarter Bruft und Schaltern, und ichbiren Beinen. Ihre Diene ift brav, und verrath viel Chrachfeit und Butrauen, und ibre Bangen find fo fchon mit gleifch und Blut gemifcht, als man fie fich nur benfen tann. Diefer Buche ift faft all aemein, und erhalt fich fogar ben ben niebrigern Sandwers fen, wobon mande fonft bie Rorper fo fehr gerfruppelni Go fiebt man bad Mengere, und frent fich; aber benbach tet man naber, bringt man etwas tiefer ein, fo bat man es auch gleich weg, daß biefen fchonen Aufomaten bas Les ben fehlt, und fie nut ju febr mit Unbehalffichfeit und Hirgefchmeibigfeit gepaart finb; man hat es gleich meg, baff Gemachlichteit und Corglofigfeit ein Dauptzug im Raraf. ter biefer guten Menfchen find, und bag alles, mas eine groffe Unftrengung erforbert, was Aufopferungen ihrer ges wohnlichen Freuden und Bergnugungen norhwendig macht mb ben harmlofen Rreis ihres heitern Lebens verructe. Sie find gefällig, bienftfettig, bofe nicht ihre Sache ift. lich, ta fogar munter, aber alles nur bis auf einen gewiff fen Dunft, über ben fie nicht hinausgeben. Der Biener will gut effen und frinten, will auch wohl lachen, ein of fentliches Spiel feben, aber alles ohne Dabe. Die Breude nicht gern burch ein Ropfbrechen, ober einen

Schweiß, wenn fie auch gehnmal fuger baburch murbe. Man will bies erft nicht glauben, wenn bie Menfchen, Diefe mobigebilbeten fchonen Menfchen, vor einem erfcheinen mit einem fo muntern und lebenfrohen Blick, und mit bem Lacheln ber Freude, wie man fie in wenig Stabten finbet. Aber man lebe einige Monate unter ihnen, und fie werben einem eben fo langweilig, als man ihnen wegen ihrer Gutmuthigfeit und harmlofigfeit jugethan fenn muß. Da ift auch gar feine herrschende Leibenschaft, feine vorftechenbe Reigung zu irgend etwas, fein lebenbiges Intereffe, mas ben Menfchen fonft aller Orten ju etwas giebt, und eben baburch ihn andern geniegbar macht. Dan fieht felten Ertreme, weber im Guten, noch im Bofen, und felbft bas Bergnugen und Wohlleben, bas ber Wiener fo fehr liebt. fann ibn nicht in Schwung bringen. Gie effen viel und aut, fie trinfen gern, aber faft nie betrinft fich einer. Gie lieben Schaufpiel und Mufit, aber es giebt wenige Renner, noch weniger Enthusiaften, obgleich man ben ber Dufit eine Ausnahme machen muß. Saft taglich muffen fie ibr Beranugen baben, und Festtage ju verfaumen ohne ein Moblleben murben fie fur eine ber großten Gunden balten. Dies alles gount ihnen mahrlich feiner mehr, als ich, und es freut mich, daß fie es haben tonnen. Aber man follte beufen, baß fo vieles Reiben untereinander endlich einige gunten aus bem falten Stein berausschlagen murbe, aber vergebens. Gie figen und manbeln neben einander, wie bie fraftlofen Schattengestalten ber Unterwelt; ber Teufel nein, beleibt und fraftig genug bon Unfeben find fie - ich wollte nur fagen , ftumm und unbeweglich fund genießen ber tofflichen Gaben bes Simmels. und ber Erbe, und ber beitern Luft und ichonen Gefellschaft, die um fie ber ftrubelt, ober fist. Go fieht man ben Wiener im Prater, fo in ben Raffeebaufern, fo im Schausviel. Auch forechen fie genug, aber gar eben und bon gar ebenen Dingen, wie bom Wetter, bon ber geffri-

+ fign fir urban der Billards 4 Hunde

gen Unterhaltung, wo bie Benbel ant beffen, wo ber Dbers am fettiten, wo ber Stick und Donautarpfen am belitate. ften waren, und mo beute ober morgen, ober funftigen Conntag ber befte Sangplat und Unterhaltung aufgethan werben wird. Dies ift fo eigen, bag Unterhaltung ben eiwem Biener nichts anders beift, als gut effen und trinten, und allenfalls einen Sang machen, ober einem Schaufpiel und Feuerwerte gufeben. Dag zwen ober bren Denfchen biefes alles im Rern haben, und baruber biefe greuben alle vergeffen tonnen, bas tommt ihnen nicht in ben Man fann auf ein Raffeehaus geben, wo niehr als bunbert Menfchen benfammen find, und ich bin ein Schelm, wenn man fich bor Langerweile ju laffen weiß, es fep benn, daß Zeitungen ju lefen find, ober irgend eine narrifche Be-Ralt burch ihr Meugeres ergost. Da ift nie ein allgemeiues Gefprach, nie eine laute Stimme, fonbern alles faufet und fluffert unter fich, ober bohnt von fo alltäglichen Dingen, bag man in gwen, bren Malen ben Rreis ihrer gewohnlichen Unterhaltungen burchgemacht bat. Wagen fie fich vollends einmal uber biefen Rreis binaus, fo bat man meiftens ungewafchnes Beug, aber bie Luft bat man felten. Ein Bunder ift es, wenn fie einmal warm werden über Dinge, woruber an andern Orten die unberufenften felbft in Enthufiasmus gerathen. 3ch habe oft barüber gebacht, wie bies alles boch fo fenn fann, und bin auf manche Dinge gefallen; unter anbern auch auf bie oben ermabnte Polizen. Es ift unmöglich, bag fraftvolle und fchone Menfchen in bem reichften ganbe, unter bem fchonften Simmel, in ber Rulle ber Bergnugungen und bes Lebens folche Stocke fepn tonnten, wenn nicht eine Biege mare, Die fiein ber garteften Rinbheit narrifch wiegte und fo fort; wenn nicht eine Augenverfleifterung und Stirnbebretterung vorgenommen murbe, bie fie fo weit nur feben und laufen laft, ale man grade will. hier mare ber Ort, etwas baruber ju fagen, in wie fern eine Regierung, und wie

welt fie berechtigt fen, in bas Gebiet bes Beiftes einzugreis fen, und blefem Beuerelement ihr erfaltenbes und lofchenbes Baffer jugugießen. Es ift ungezweifelt, baf fie ben Wiener fo im Gangelband führt, bag er bas Bewußtfenn feiner Rraft verliert, und endlich nicht mehr abnbet, bag ber Menfch beffere Angelegenheiten habe, als effen und trinfen und fich feblafen legen. Die Gefpenfter, Die ber religiofe und politifche Aberglauben allenthalben feben, baben biefes funftliche Berf erzeugt, Der Biener weiß nur au gut, baf es gefährlich ift, uber gemiffe Dinge nur gu benfen, gefchweige benn ju fprechen, und fo halt er bas Daul, aber eben biefe Maulfperre macht ibn enblich gu bem, mas er ift, und fein Geift verliert alle Gewandheit und jugleich alle Luft, fich ju tummeln. Fur feinen Leib und feine übrige Kreuben finbet er burch eben biefe Doligen gut geforgt, findet fich endlich gufrieben, und lebt'fo gang barmlos und glutlich in bem Bahn, baff er ber flugfte und gludlichfte fen, und Bien bie Ronigin aller Stabte bes Erbbobend. Denn bavon ift ber Wiener uberjeugt, bag es feinen beffern Drt gebe in ber Belt, als bas fchone Wien, und bas fuperbe Wien, und welche Schmeichelnamen er ibm fonft noch alle giebt. 3ch will baruber nicht ftreiten; Wien ift immer einer ber fchonften und luftigften Orte, bie ich gefeben babe, ich merbe feine Bewohner und ibn felbft immer rubmen. Aber mas murbe Wien fenn, wenn ju allen feinen Borgigen noch Geiftes. frenheit und Frenheit bes Gefchmacks bingutame, bie boch ben Menfchen erft jum Menfchen machen?

Diefes Fabe und Geschmacklose ber Unterhaltung, bieses Richtbemußtsenn bes Ebelften, mas im Menschen lebt und wirkt, fallt nun ben keinem Geschöpfe ber groffen Raiserstadt mehr auf, als ben ben Junglingen, die bie Feinen und Eleganten machen. Freplich find biese an ben meisten Orten sehr leichte und arme Areaturen, aber fie haben boch eine gewisse quecksibrige Gewandheit; eine gewisse

Geläufigfeit bes Rorpere und ber Junge, bie ber Jugenb wohl fieht. Aber ber Biener, fchon und wohlgebaut, wie er immer fenn mag, ift boch ber argfte und traurigfte Bod, ben man feben tann, befonbers wenn er in bem neuen Gefchmad bes englifden Ernftes, ober richtiger, ber englifchen Plumpheit auftritt und mit fleifem Schritt und groffem Muge bie Lente anftarrt. Deun ein bedeutungelofes Thier wird bies nie mehr, als wenn es was bebeuten will. Da ift nichts von ber Redheit und Freiheit, nichts felbft von ber liebensmurbigen Impertineng, Die jungen Leuten fo feicht vergieben wirb, nichts von bem Auffprubeln und Ausfchlagen, was man anberswo fieht. Go geben fie burch bie Jahre ber Bier in bie ber Rube uber, und werben enb. lich gute ehrliche Burger, aber felten feine und gebilbete, ober nur fur bas Feine und Bilbenbe fich intereffirenbe Menfchen.

Die ofterreichifche Regierung ift bon mir mehr, als einmal, megen ber Liberalitat und humanitat gerühmt morben, mit ber fie fowohl, als ihre Grofen, alles offentlich und gemeinnutig ju machen fucht, mas fonft unter Schloff und Riegel, und meiftens nur fur ben Genug bes Reis chen gehalten wirb. Ich habe es mehr als einmal gepriefen, baf alles Schone und Mertwurbige biefer Stadt und ihrer Umgebungen jebem jum Bergnugen und gur Beleb. rung und Bilbung offen fteht; wie ber Frembe und Ginheimische mit Artigfeit behandelt wird, wo an andern Dr. ten bie Grobbeit ju thronen pflegt; wie forgfam bie Polis gen fur alles macht, mas fur bie Bequemlichfeit und bas Bergnugen bes Bublitums bient. Aber alles biefes, mas ift es, wenn man bem Menfchen fein Erftes porenthalt? was ift es, als eine fluge Gangelen, bie feiner Regierung erlanbt ift, ale Ginfchlaferung feiner ebelften Rrafte, und Unterbruckung bes beiligen Rechts, mas jeber Menfch bat, fich feines eignen Dafenns lebenbig und vollftanbig bewußt zu werben, ebe er baran benft, baf ein Staat in ber

Belt fen? Che man bem Biener biefe Frenheit wieber giebt, ehe man ihm erlaubt, fich auf ben unermeglichen Gefilden bes Geiftes ju tummeln, ehe wird er nicht an. bere werden, man mag fo viel an ihm flicken und bilben, als man will, und uber bie guten offentlichen Unftalten und Ginrichtungen in alle Lauder binein pofaunen. Gie belfen nichte, wenn ber Menfch fich nicht uber alle Dinge vom Mon bis gur Ceber laut machen und mittheilen barf. und bas ift in Bien feit Joseph wieder Rontrebande, Freplich hatte man mir es übertrieben, .. und ich fand es fo arg nicht, als bas Bericht fagte; aber eine allgemeine Behutsamfeit und Kurcht vor ber Polizen mar offenbar ba; und ben Borten, bie an andern Orten von den gemeinsten Lippen hervorbrechen, fpisten bie Leute bier die Ohren, und riefen; c'est un grand mot à Vienne. - Man bermeibet wohlbedachtig, über Religion und Politik zu fprechen, ober über bie großen Gegenftanbe bes Tages, und eben fo bes hutfam geht man mit ber großen Schopferin ber Dinge, ber Philosophie, um. Wenn nun über biefe Dinge ber Dund verftopft ift, fo erstarrt ber Geift allmablig, und fo wird die Gelaffenheit ber Wiener erflarlich, wie ihre Unbebulflichkeit im Urtheilen über feinere Gegenftande auch bes gemeinen Lebens, ober gar bes Gefchmacks. Go bleibt ihnen Schauspiel und Oper, fo bas jahlreiche Beer ber öffentlichen Freuden, die die Menschen fouft bilben, unwirt. fam, und fie geniegen es faft mit gleichen Ginnen, wie bie gebackenen Benbel und gefüllten Rapaunen.

Man glaube aber nicht, daß diese Polizen übrigens bie Wiener zu Stlaven, oder gar zu mistrauischen und niederträchtigen Schurken und Spionen gemacht habe. Nein, sie find ein biederes und braves Volk, dienstsertig und frohherzig, gutmuthig und vergnügenliebend, wie es nur eines giebt, und man sehnt sich oft unter so gute Menschen wieder zurück, wenn man einmal aus ihrer Mitte gestoßen ist. Wan macht es ihnen im nördlichen und

hungrigen Vaterlande gewöhnlich jum Vorwurf, daß sie Vergnügen und Wohlleben ju sehr lieben, und nicht genug arbeiten. Das sinde ich lächerlich. Da sie leben und gut leben können, wie sie leben, so wären sie Thoren, sich unnüß abzuarbeiten, wie freylich in den Sandwüsten der Warf und in andern hungrigen Gegenden der arme Burger thun muß, der am Ende doch nicht so viel übrig hat, daß er des Sonntags sich einen frohen Tag machen kann. Auch das Vergnügen ist Pflicht, und wird ben den meisten Menschen durch das Bedürfniß seine rechte Gränze sinden. Ich vertheidige damit die reichen Mussiggänger nicht, die sim ererbten Gelde ein Vorrecht zu haben mennen, nichts zu thun, als es zu verzehren. Sie haben ihre Strafe ben sich, die sie nicht so leicht durch das Leben schlendern läßt, als die Unerfahrnen mennen.

Run gu euch, ihr holben Gefchopfe, Die bas Leben erft jum leben machen, und allen Freuben bie rechte Burge geben, ju euch, ihr fchonen Wienerinnen, nachbem ich euren Mannern bie Bahrheit gefagt habe. Ihr habt nichts ju furchten; wie ihr immer fenn mogt, boch bort ibr nie auf, liebensmurbig ju fepp, und mit fugen Waffen eure Gegner ju besiegen. Doch ich muß umlenten, weil man fein eignes Lob nicht gern fo geradezu bort, und in ber britten Perfon von euch reben. 3ch habe bie Manner in Wien fchon genannt, wie follten es benn bie Beiber nicht fenn? Ja fie find es und fonnen feet bie meiften Stabte auf die Schonheit ausfordern. Raft alle Mabchen und Frauen in ben Jahren ber Bluthe find fchon gewach. fen, voll und fchlant, und miffen ihren Leib mohl por ber Welt ju tragen. Ihre Wangen bluben frifch wie bie Rofen, und ihren Mugen fehlt es nicht an Reuer ju gunden und zu ermarmen, mas auch herr Difolgi fagt. ben ihrem gewohnlich fo fchonen Teint, felbft wenn er etmas ind Dleiche fallen follte, baben die meiften bie Unart, fich ju fchminfen, und die alternben thun bies mit einer

abicheulichen Impertineng, fo baf man über ihre Rothe roth werden mogte. Es ift eine Luft, fo an einem offentlichen Orte, g. B. im Prater, fill ju fieben und fo viele fchone und luftige Geftalten borben paffiren gu laffen. Da finbet man fie benn aus allen Rlaffen und in allen Altern, bie garten Schofflinge, bie holben Rnofpen, benen man einen beitern himmel und milbe Luft wunfchen muß, und bie, welche in taufenbblattriger Schonbeit prangen, wie bie, welche bie welfenden Blatter fchon jufammenlegen und überftreichen muffen, bamit ihre Bloge nicht fo burchscheine. Aber immer, mo man auch fen, bringt man bie Bemerfung mit, baf Wien mit Recht ben Ramen einer fchonweibrigen Stadt verbiene. Wenn man nun aber fragt, wie es mis bem Beift biefer holben Gefchopfe ausficht, fo ift bie Untwort, eben fo gut, als an ben meiften anbern Orten, mo boch immer bas Beib auch in Rudficht bes Biffens noch unter Bormunbichaft gehalten wird, und felten an ber Bilbung ber Manner gleichen Theil hat. Rreplich wenn Die Danner find, wie ich fie eben gefchilbert babe, fo fann man babon eben teinen gunftigen Schluf auf bie Beiber machen, und biefe burfen ihren herren unmöglich fo weit poraus fenn, bag fie fich ju fchamen hatten. Die fchonen Rinber lergen meiftens frangofifch und italianifch, wie man Diefe Sprachen an ben meiften Orten lernt, und Daufit faft ohne Ausnahme, weil biefe Runft bier burchaus gur Bilbung eines Frauleins gehort, und Diejenige, Die nicht ein Bischen flimpern tonnte, eine fchlechte Rolle in ber Befellschaft fpielen murbe. Diefe und Die gemeinen fleinen Beiberarbeiten find bier bie hauptfache, und an Erleuch. tung bes Ropfes und Bilbung eines feinen Gefchmacks ift freplich gar nicht ju benfen, und bie Rlage, bie man ben ben Mannern fuhrt, gilt auch ben ben Beibern, bag fie ben aller Schonheit viel Leere haben, immer aber boch mehr leben und Munterfeit, als bie Manner; wie benn bas Beib von ber Ratur einmal ben Borgug bat, von ber

äußern Lage ber Dinge nicht so sehr mitgenommen ju werben, als der Mann, und im Sturm der West und des Lebens ihre Eigenthümlichkeit und Weiblichkeit reiner zu bewähren. Eine Runst verstehen die schönen Wienerinnen sehr gut, sich geschmackvoll zu kleiden, mit der größten Mannigfaltigseit und Verschiedenheit in den Anzügen. Will man sie an ihrer Stelle sehen, so muß man die schönen Sommermorgen in den Augarten gehen, wo sie ihre Morgenandacht halten, besonders an den Tagen, wenn die Ukademien sind. Auch des Abends auf der Basten hat man einen guten Standort, aber da laufen ben den Lichtern manche geschminkte Sesichter auf Rosten der übrigen mit durch, und das sollte nicht seyn.

Bas bier von ben Gitten gu fagen mare, weiß jeber fcon borber, ber große Stabte und bie Denfungsart ber Beit über biefen Buntt fermt. Gie find naturlich ziemlich lofe ben Mannern und Beibern, und es finden fich, bie and biefer Losheit ber Sitten ein formliches Bewerbe machen. Da fann man Wien nicht mehr gur Laft legen, als mas von andern groffen Stabten gilt. Babllos ift bier übrigens bie Rlaffe bubicher Stubenmaben, bie auch ihre Lage baben, wo fie als Damen im feinften Mufelin und in atlaffenen Schuhen erfcheinen, und in Fiatern fed burch Die Strafen rollen. Diefe werben meift aus ben Provingen refrutirt, aus Ling, Baffau und anbern Stabtchen , wo es feine Dabel giebt, Dan fieht bies gange Gefchlecht, Die Rochinnen und Bafcherinnen in einer fchonen Schlangenhaut an Conntagen im Prater und auf ben Dorfern, nachbem fie ben Stant ber Boche und die Ruchenschurge und Saube abgelegt haben. Gie find nicht ber unbeluftigenbfte Theil bes fchonen Gewimmele, und mancher fehlt es an nichts, als bem Bufall, um in ber glangenbffen Cquipage, von 6 Schimmeln gezogen, als Ronigin unter ben Frauen gu fcbimmern. Gie thun es übrigens in Reinbeit ber Stoffe und Auffagen und Pracht ben erften Da.

men gleich. - Die ehrbaren Burgerinnen und ihre Tochter, bie noch auf alte Gitte halten, geben nach Urt ber Grofmutter in Roct und Schurge und mit einem feinen Ramifolden und einer Duge auf dem Ropfe, beren Spiegel faft aus purem Golbe befteht. Ihre Rleiber find übrigens toftbar feibene, ober aus ben feinften baumwollenen Beugen, und auch bie Schube reich mit Golb und Gilber geflicft. Man glaubt nicht, wie fcon biefe Eracht ben Schongewachfenen Burgerinnen fieht, daß man felbft oft versucht wirb, fie bem leichten Schwung bes griechischen Gewandes vorzugieben, mas unfre vornehmere Belt aus ben Sanden ber Gragien empfangen gu haben meint. Diefe golbmuthigen Frauen und Madden buten fich übrigens wohl, mit ben Rammerjungfern und Dienstmabchen in eine Rlaffe bermifcht zu werben, ungeachtet biefe fie an mobifcher Elegang und Berfeinerung überhohlen.

Der Con bier ift übrigens fo gezwungen nicht, als man nach ber Steifheit ber Leute benfen follte - ich rebe bier von ben gewohnlichen Birfeln bes Mittelftanbes fonbern es geht ziemlich leicht ber, und man ift burch bie ewige Bermifchung aller Urten auf ben offentlichen Platen einmal gewohnt, feine Umftanbe ju machen, noch ju erwar-Gaftfren ift man und gefällig, wie man es feit ber Ditfec nicht finbet, und alles wird gleich wie ein alter Rreund vom Saufe und in jeder Sinficht mit bem Groß. ten und Bornehmften gleich behandelt. Doch ift Gines bier, mas vielleicht von ber ehemaligen fpanifchen Granbesta und ber Menge Magnaten aller Art berrubrt, Die fich bier eingeniftet haben; man macht nemlich in acht ariftofratifchem Ginn lacherliche Rlaffififationen, Die ben titelreichen Teutschen überall fo febr auszeichnen. was bon gutem Mittelftanbe ift und ju ben gebilbeten Rlaffen gehort, Rauffeute, Runftler, Gelehrte, Beamte pafffren unter bem Ramen herr bon, und ihre Beiber und Tochter beifen Gnabige Frau und Fraulein; von bem untern Theil gerusen, hort man immer nur Ihr Snaben. Damit nun aber die wirklichen Sbelleute hieben nicht verlieren, so nennen sie sich Sbler von, welches freylich in der Unterhaltung wegfällt, wo man mit dem Herr von allenthalben durchkömmt. Die nun hieran zunächst gränzen, oder die man nicht recht zu nennen und zu klassischen weiß, laufen alle unter dem Namen Monsieur, der daher wenig beliebt ist. Herr übrigens ist das gemeinste, was es giebt und so nennt man jeden Unbekannten, den man anredet, sen es auch der lumpigste Sackträger. Das Wort der Herr ist hier ungefähr synonim nit dem Er im untern und mittlern Tentschlande.

## Der Sof. Die Großen.

Die faiferliche Familie lebt gang ftill und eingezogen, ohne ben Schwarm eines glangenben Sofes immer um fich au haben und bie Stlavin vieler Stlaven gu fepu. Commer bringt fie gewöhnlich in Egrenburg ju, von wo ber Raifer bes Morgens fich an Undienstagen, ober ben wichtigen Ungelegenheiten in Die Refibeng begiebt. Auch wenn fie ins Schauspiel fommen, bleiben fie felten bie Dacht in ber Stabt. 3th habe an einer anbern Stelle von Larenburg eine fleine Stigge entworfen, Die ihr Leben. fo ziemlich fchilbert. Im Winter leben fie gewohnlich in Wien und wohnen ben Berandaungen und Reften beit, Die biefe furgen und traurigen Tage verjagen belfen. Aber auch bann leben fie, wie man fagt, außer ben folennen Tagen ohne Drunt und Etiquette. Debr Getummel und Pracht machen nun bie Dagnaten Ungerns, Bohmens und Defterreichs, bie in biefer großen Stadt entweder ihre Ginfunfte vergebren, ober burch Bebienungen und Burben baran gebunden finb. Es ift befannt, wie reiche und machtige Saufer es unter biefen giebt. Doch ift ber reichfte

Magnat Ungerns Efterhagy flugellahm geworben, und bat fo mit feinen Reichthumern bausgehalten , bag er etwas einhalten und eine Zeitlang auf bem Lande, ober auswarts leben mit, um feine Finangen ju berbeffern, benn in Wien fetbft tonnte er bas nicht vor ben Augen ber Belt fo geis gen und mit einem Male fleiner anfangen, ale bie Leute von ihm gewohnt waren. Doch lebt er in Ungern immer noch mit einer Urt von fürftlichem Sofftaat, obaleich er feine Rapelle abgebantt bat, und auch fein Schaufpiel mehr balt. Die Lichtenfteine, Muereberge, und Dietrichfteine find nachft biefem bie erften, und eine ungahlige Menge anbrer bom zwenten Range lebt bier, bie an jebem anbern Orte ben erften einnehmen murbe. Diefe und bie vielen Rremben, die bier eine Zeitlang von großen, ober fleinen Renten leben, bie Reichen, bie Sandel-und Induffrie, ober Bufall in einer großen Stabt ju berfammeln pflegt, belfen ben außern Prunt und bie Freude und ben Glang ber of. fentlichen Tummelplage vermehren, und bringen auch wirf. liches Blut in bie Abern bes Staats, bie burch fie befto fchneller umlaufen. Ich babe von biefem Gewühle bei mehrenn Gelegenheiten ein fleines Bilb entworfen , was frenlich bie Lebenbigfeit bes wirtlichen Lebens nicht erreis den fann. Uebrigens zeigen bie Großen feinen Uebermuth und Stoll, und magen fich an feinem Dete Privilegien an, als Die ihnen ihre vollere Borfe giebt. Dan fieht fie ale lenthalben unter afferlen Denfchenfinber gemifche und erfennt fie nur, wann bie Racteltrager voran laufen und bie fchimmernben beibucten hinten auf bem Bagen fpringen. Sonft balt ber Riater mit ihnen gleichen Schritt, und fie burfen fein Borrecht erpochen, mas man ihnen nicht frepwillig einraumt. Uebrigens bemerff man gar feine Cenbeng bes Bolf gu einer Revolution, noch zu gefährlichen Unmerfungen über die Borrechte ber Eblen und Großen, wenn es gleich richtig genng ift, bag Bernabotte nicht fo gang unfchulbig feine Sahnen ausgebangt batte. Begen

biefer Geschichte sind manche Familien, die 20, 30, 40 Jahre in Wien gewohnt haben, verbannt worden, und viele freylich auf bloßen Verdacht. Man urtheilt über folche Vorfälle immer einseitig, ich will also schweigen und nur das dem Schreien gegen die hiesige Regierung und ihre Maßregeln entgegensehen, daß die Franzosen es aller Orten eben so und noch deger machen, und mit Feuer und Schwert verfolgen, die nicht sogleich ihrem Systeme frechenen. Ist die Sache vielleicht anders, wenn sie eine Desmofratie thut? ist die Censur und der Geisteszwang weniger groß, wenn der Wind von 500 Regenten herweht! Dwir Kindskopse mit unsern-Urtheilen! Wann lernen wir doch konsequent senn? wann werden wir gerecht richten, so verschieden auch die Repnungen sepn mögen?

# Ein Beniges über ben Bauernftanb um Bien.

Defterreich felbst ift sicher eine ber schönsten und reichsten Provinzen bes teutschen Reichs, und bringt bepnahe,
alles hervor, was die Menschen selbst zum üppigen Leben
bedürfen. Es ist also wohl zu erwarten, das die Bewohner eines so schönen Landes sich im Wohlstande und in Bohlgemüthigkeit besinden. Es ist befannt, das der geößte. Theil der schönen Odrser und Guter, die man in Destreichsieht, meistens dem hohen und niedern Abel gehören; um so mehr muß es auffallen, daß dieser nicht so wucherndund sitzig die Gaste des Landes an sich saugt, wie es immer ben der Uebermacht war und senn wird, sondern auch
dem Baum, der ihm seine Früchte giebt, den Sonnenscheinund Regen des himmels nicht misgonnt. Wie ganz anbers ist dieses größtentheils im nördlichen Teutschlands,
wo dieser Theil der Staatsburger, der erste und ehremolishe,

noch immer febr negerartig, wenn nicht behandelt wird, boch behandelt merben fann. Man fieht ben bem Bauern in Defferreich im Durchschnitt Boblfenn und Freube. trinft feinen Bein , ift fein fchones Brod und feine fette Milch, obne vor feinem Tyrannen gittern gu muffen, baf er vielleicht in feine Schuffel gude und mit ber Bemerfung bon bannen gebe: fiebe bas ift ju viel; ber Bauer ift gebobren ju arbeiten und fich fatt ju effen; mas barus ber ift, bas ift bon Uebel, und gebort nach bem Recht ber Bibel und Ratur feinem gnabigen herrn. "Rein, bafur baben bier bie Gefete geforgt. Die Dorfer find meiftens nett und gierlich, und laufen nach fachfifcher Urt in einer, ober mehrern langen Gaffen bin. Die Saufer finb faft alle bon unten auf gemauert, ober aus Bruchfteinen auf. geführt, mit bellen und leichten Tenftern, oft Genfterlaben und Chafis, und innen und auffen fo geputt, bag man fich recht froh barin fublt; bagegen fehlen Biegel - und Strob. bach, und man fieht meiftens nur Schindeln nach ber Art bes gangen Landes, bie nur in Wien eine Ausnahme macht. Un biefe fchliegen fich benn bie Stalle, Rorn - und Beufchober eben fo nett an; borne feben Schattenbaume, ober ein luftiger Rrang von Reben windet fich um bie weißen Dauern, und hinten ift meiftens ein fleines Gartchen gu Gartenaewachsen und Dbft. Gewohnlich hat ber Bauer nach bem Berhaltniß feiner Befigungen ein Daar Dferbe, einige machtige Doffen und mehrere Rube, alles brav und fattlich von Buche, wie er felbft. Denn auch von ibm und feinen Weibern gilt, was ich bon ber Bilbung ber: Defterreicher ben Gelegenheit ber Wiener gefagt babe. Manfiebt meiftens farte und fchone Leute, und fo hubfche Beiber und Jungfrauen, als man fie fonft felten unter Bauren finbet. Dies ift immer unter vielen andern gwendeutigen Beweisen ber ficherfte fur ben Boblftanb ber Denfchen. Rur maffige Arbeit und Unftrengung in ben Sabren bes menfchlichen Rrublings macht, ichone Rorver. Wer

Ber immer im Schweiß feines Ungefichts ben Stock in ber Rafe, und faum ein beifes Brob und in ber Rerne ein fummerliches und froffiges Alter fieht, bem tritt bie Bebehrde ber Geele endlich jum außern Rorper beraus, eben fo wie ble Beichlichfeit und Ueppigfeit ibm ihr etcle haftes gett und ihre ichwammige Gleichgultigfeit anbangt, ble nur immer einfaugen, nie fich auspreffen laffen will. Frenlich wirft man bem Deftreicher, wie bem Baner, mit Recht bor, bag er noch immer ein ju bigottes und priefterliches Gefchopf fen, und meint alfo, er muffe, weil er folchem Bieb fich fo unterbeuge, auch in andret Ructficht mit bem Doffen - und Efelgefchlechte noch febr vermanbe fenn; aber boch ift bies nicht fo; bie Denfchen find biet weiter in Rultur, als im armeren Rorben, ihr auferer Bufant ift beffer und ber verbeffert, auch ben innern; viel tragt nun auch die nabe Sauptftadt baju ben. Gie find gang vernunftig, bis auf biefen Ginen Dunte, und forft ein eben fo guter Schlag Menfchen, als bie Wiener, bienftfers tig und gefällig, aber auch ju langmuthig und bequem, und bem Boblieben vielleicht ju febr ergeben. Induftrie futhe man nicht unter ihnen, noch ben Bleif und bie Urbeitfamteit bes Cachfen und Pommers, ober bie Gemand. beit bes Churingers und Franken. Gie haben benbes fo febr nicht nothig. Auch ift ibr Ackerbau, foviel ich bavon gefeben habe , ben weitem nicht mit bem bes nfrolichen Teutschlands ju vergleichen , und wer ba gemefen ift, muß fich bier nothwendig argern. Ein anberes ift es mit bem Bein - und Dbftbau, und leichteren Arbeiten bes land. manns, bie fie recht gut betreiben. Die Biebjucht wird vielleicht nach bem ganbe nicht genug getrieben, noch nach bem Bortheil, den fie um Bien bringen tonnte. Lurus ift bier allerdings mehr, als wo mehr Armuth und Arbeit iff. aber man fublt feinen fchabliden Einfluß auf bie Gitten und Gefundheit ber Menfchen nicht recht, obgleich ber Bauer bier fo gut lebt, ale in Sachfen und Thuringen ı.

ber Cbelmann. D ba ift boch bie Arbeit und Bewegung ein ichones But bes Menichen, und wir wollen ihm feinen Raffe, feinen Reis und Braten berglich gern gonnen und fein gebactenes hendel alle Conn . und Refttage, wenn er Seine Rleibung bat eben nichts ausgefie baben fann. jeichnetes vor ber gewohnlichen teutschen Bauerntracht, es fen benn, bag man zuweilen Saarflechten und Bopfe ben ben Beibern, und meiftens Strobbute ben ben armeren Die Ronffription liegt leiber auch bier Mannern fieht. faft gang auf biefem Stanbe, und bas ift frenlich bart, weil auch in Defterreich meiftens nur ein privilegirter Df. ficierftand ift, aber boch ift es nichts gegen bas Dreufische, mo ber Nichtebelmann faft ohne Ausnahme Gemeiner bleibt, und etwa in 20, 30 Jahren gur unterften Officierftelle ruckt, mo Rnaben im 13ten, 14ten Jahre fteben. Es lagt; fich hieruber manches fagen, bas tiefer in bas Bohl bes Staats eindringt und mit verlornen Schlachten gufammen. bangt, als die glauben ober benfen mogen, benen man von Jugend auf Brillen auf bie Dafe ju fegen, und auf gut Camojebifch ein Brett um ben Ropf ju falgen pflegt.

Eine Sonderbarkeit, und zwar eine recht liebe, ift in Wien, daß man lumpigen und unverschämten Pebel fast nicht findet, sondern alles einen gewissen Grad des Burgere lichen hat. So ist es auch bennahe mit der Sprache, die acht österreichisch und karakterzeichnend ift, und durch alle Stände vom Sackträger bis zum Magnaten ihre volle und träge Dicktonigkeit behauptet. Ueber diesen sogenannten ofterreichischen Dialekt ließe sich allein ein Buch schreiben, das belustigend genug senn wurde. Ich will nur Eines sagen, das die schmeichelnden Diminutiven durchaus für die Dinge sind, die dem fünsten und sechsten Sinne dienen.

## Erinnerung an Ungern. Ein Heines Anhangfel.

Es fcheint mir fur mich nicht gang unluffig und ift es vielleicht auch fur bie lofer nicht, wenn ich bier bem Schluffe meines Wiener Lebens noch einige fleine Erinnerungen an bas liebe Ungerland beifuge, einige fluchtig aufgegriffene und leicht bingeworfene Buge von einer viergebntagigen Ausflucht in biefes fchone, vom himmel reichlich gefegnete, von Menfchen reichlich gerftorte und niebergetretene Land: Bemerfungen bes erften Blicks, Die, vielleicht leicht und leichtfertig wie biefer erfte Blick, nichts fagen, vielleicht auch burch ein gluctliches Ungefar oft treffen. 3ch werfe Diefe fleinen bas reliefs bier bin guerft fur mich und meine Freunde und Reifegefellen, bie mich oft mabnten, warum pon unfern ungrifden Dingen nichts borfomme; zweptens fur bie Lefer, mit ber Bitte, fich biefe fleinen 26 . und Ginfprunge gefallen gu laffen unter fo vielen abnlichen. Goll. ten biefe leichten Umriffe, Die nur einzelne Scenen berub. ren, nur Beniges aus bem vielen Gefebenen binftellen, nicht gang verzeichnet fepn; fo fonnte man fie noch mobl ale fleine Erganjungen ber Ueberfchrift Bien anfeben. Doch nichts mehr bon Borreben. 3d fubre ben Lefer. fogleich in die bolle Uction. Er benfe fich und ben inten August mit unfern Gachen bes Morgens um 9 Uhr nach ber Leopolbstädter Donaubrucke abgefahren und in Suglmanns Raffeehaufe bei einem muntern Fruhftud funf Mann boch figen. Es war nemlich ber Reifeplan gemacht, nach . Presburg und Dien mit bem Strom ju Schiffe und von ba ju Sug und ju Bagen über land jurud ju geben: ein Plan, ber nur viel Reigenbes und Unmuthiges haben und geben fonnte in einem fo fchonen Lande und in einem fo uppig jeugenden Monat, als der Auguft in Diefen Rlis maten ift. 4 16 4

Alfo ben Morgen bes irten Augusts 1798 faffen wir pon 9 bis ix Uhr bei huglmanns und von ti bis halb I im Schiffe, ebe es abfließ, wobei wir eine fchmabliche hipe ausstehen mußten. Doch gab es auch bier Scherze und Spage in Menge mit ben mancherlei Paffagieren, ib. ren Begleitern und ihrer Audruftung; und bie Erwartung und hoffnung beffen, was noch tommen follte, fpannte fich babei naturlich aufs Luftigfte und mar wohl manchem mebr, als ber gegenwartige Scherg felbft. Aber leiber gin. gen verschiedene bolbe Gestalten und einige poffierliche, bie ben Reifenben immer am meiften berfprechen, wie Schatten poruber und es ichien faft, als fen nicht viel fur uns ubrig geblieben, obgleich Danner und Beiber genug, Aungaefellen und Dadochen, infulirte und unbeilige Perfonen, Juben und Chriften ba maren. Die Juben, beren eine Menge mit einftieg, um bie Defter Deffe gu begieben, batten fich boch weislich nach bem hinterenbe unfere Schiffleins jurudgezogen, woher fie fich an ben folgenben Sagen burch ihre Schweinerei unfern Dafen erreichbar em. pfindlich genug ankundigten. Die erfte Luft machte und ein altes Beib, eine fogenannte ehrbare und fromme Rrau. welche anfing auf die Juden ju fehimpfen. Unfer fleiner gewandter Proteus DR., ber in alle Formen leicht uberfpringen und fich brav barin behaupten fonnte, machte mit feiner fonterfeienden Stimme nun flugs ben Sebraer, nahm fich ber Juben als feiner Sippfchaft an und brachte bie Bunge ber Alten jur ungeheuren Beluftigung ber Gefell. Schaft wieber in Bewegung; erft als fie es bis ju perfonlichen Angriffen treiben und ihn als ein gemeines jubifches Salbthier guchtigen wollte, ba erft trat er burch unjubifchen Muth bes Widerftanbes aus feiner Maste herbor und bie Alte, obgleich fie lange nicht glauben wollte, er fen ein' Unbeschnittener, mußte gulest boch mitlachen über ihren" Brethum. Gin imeiter Rnabe, eines von ben Gefichtern, an welchen bie funf Singer einem unwillfubrlich gu frib.

beln anfangen, ärgerte uns durch feine Infolenz und Selbstgefälligkeit, doch nicht ohne Spas, indem er von fetnen Thaten bei Graz und Inspruck gegen die Franzosen aufschnitts seine Flasche Desterreicher umber geben ließ und von bem Tokaper prabite, ben er hie und da getrunken habe, und zugleich sein fein Wienerisches Gelten Sie und Is schon recht eintenen ließ.

Endlich fchlug es gwolf, und nach einem Biertel auf Ein Uhr fliefen wir ab. Bir maren fcon viel fruber fertig, aber ein Schifferaberglauben bielt uns fo lange gurud. Gleich nach 10 Uhr mar alles bereit, aber gwischen 10 und 12 Uhr geht hier fein Schiffer ab; weil es nicht gut ift, fagen fie; ba muß man erft voll gwolf ausschlagen · laffen. Baren wir aber um q ober bor to Uhr fertig gemefen, fo hatten wir fogleich abstoffen tonnen. Ich babe ben Urfprung und bie Deutung biefes Wahnes nicht erfahren tonnen. Much bas Pfeifen mar bier, wie auf bem Regensburger Schiffe, Ronterbande und ward mit ber aufferften Grobbeit geahnbet. Die Mennung ift nemlich allgemein, man rege baburch bie Cturme und mas fur Ungethume unter ben Rlippen louren, auf, und ba lagt fich freilich gegen ein grobes Wort nicht viel einwenden, ba es offenbar jum beil fo vieler Geelen gesprochen wird. Gine reiche Labung von Menfchen hatten wir, fo bag es faft an Plat gebrach. Gie maren auf Riften, Roffern, Ballen, Betten gelagert, fo glucklich und gut jeber feinen Dlat finben ober burch Unterlagen fich bereiten fonnte. batte fich auch bier, was ber humanitat felbft unfrer Gefellichaft Chre machte, eine freiwillige Scheibung gemacht, und alled eigentliche Gefindel mar gu ben Juden in ben Sintertheil entwichen und belaftigte uns bochftens bei großer Site mit feinen Musbunftungen. 3ch bielt mich baber meift auf bem Berbecte auf, bas ich überall gethan babe, um ber frifchen Luft und ber feinen Begenben gu genießen. 3ch batte anfange meine Luft mit DR. in allerfen Jungen und Tonen und eine frohliche Unterhaltung mit einem Sefretar des Efterhapsichen hauses, einem unterrichteten, gescheidten Mann, der aber ein entsesliches Thier von einem zahn und schaamlosen Beibe schleppte; Gott weiß, in welchem Verhaltniffe zu ihm dies ftand, vielleicht gar eine ehemalige Matresse des Fürstenhauses, dem er jest diente; denn ben aller Unverschamtheit trug sie die Nase hoch genug, daß man wohl an ein solches leibliches Verhaltniß glauben mogte.

Bir fuhren querft ben bem Prater herum, ber Lanba frage, ben Erbbergen und bem Rafumowefpfchen Garten borben und befanien am Ausgange bes Praters ben vol-Ten, ungetheilten Strom. Go ging es 4 Meilen burch fcone Ebenen und Infeln, burch feine Dorfer und Gefilbe ju beiben Seiten bin, auf benen einzelne Pfluge und Egen, aber von ber Mernbte feine Spuren mehr ju feben waren. Enten und fleine Doven und Stranbtaufer maren meiftens unfre einzige lebenbige Befellichaft, felten faben wir einzelne Menfchen, feltener Beerben auf ben Biefen am Ufer. Die Dorfer werben bem gleuffern nach bemuthiger und armer, je naber man ben ungrifchen Granjen tommt. Reine Biegelbacher, feine gemauerte Banbe, feine fattliche Fenfter mehr; nur Strob und leimen und bie und ba Ralf aufgeffrichen, fleine trube und niebrige Genfterrauten; fury alles flein, bemuthig und mpfifch trube, wie in ben Sifcherborfern meiner heimifchen Infeln, Ich war auch mit ben Doben und Stranblaufern mit meiner Fantafie in bem vaterlanbifchen Rugen, und traumte und fchiffte fo fort mit ber Belt und in die Belt binein, Dir mar es hinfort auf bem Berbecte nicht gu beig und bald überschleierte eine wohlthatige Bolle ben Simmel und feine Blammen und ein fubler Bind flieg auf. Go famen wir an Peternen vorben, bas rechte in Baumen und fchilfigen Ufern fehr angenehm liege und ben niehreren bie Cehnfucht erregte, ba ju bleiben und fich bas Schlof ju-

Mehnliche Bunfche fliegen ben bem fchonen queignen. Deutschaltenburg auf, bas uns balb nachher auch rechts wieber gulachelte, auf einer lieblichen Unbobe gepfiangt, bon ber grune Wiefen mit Erlen und Beiben und uppigen Deerden gum Strom binablaufen. Die Berge fleigen von hier rechts immer hoher und hoher und auch links erbebt fich bas Land. Man bat rechter Sand bie fchonen hamburger Berge, bie man nachher von Bresburg und weit hinter Presburg noch feben fonnte. Diefe bilben unftreitig eine ber fchonften Donauanfichten, Die man bon ihrem Urfprunge bis jum fiebenmundigen Ausfluffe nur baben fann, fo fteil und burchgeriffen und mit fo reigen. ben grunen Thalkluften laufen fie empor. In einem biefer Zwischenthaler liegt bas Dorf ober ber Blecken Samburg mit einem gang bubichen Schloffe an bem Abhange bes Berges. Aber weit bober, wie ein Greifenneft unter Wolfen, liegen bie Ruinen ba und fiehen bie grauen Thurme bes alten Schloffes Samburg, bas feit ben Turfen. friegen ber Berftorung ber Beit und ihren Gehulfen, Sagel, Schnee und Regen, übergeben ift. Bir weideten uns an Diefen Unfichten, bis ber Strom fich ploglich manbte, um und einen weit Schoneren ju zeigen. Wo bie Moraba in Die Donau fturgt, beben fich finte bie Berge ploplich feil und machtig empor und icheinen ihren hamburger Brubern, Die jenfeite fern beruber fchimmerten, gleichfam bie Stirn Sier prangt grabe über bem Ginflug bieten gu wollen. bes glugchens in ben Strom ein einzelner gels wie ein ftumpfer Regel abgeplattet, worauf ein ftolger Thurm und ein Schloß thronet, bas mit feinen Mauern uber einen fchmalen Rucken nach Often fortläuft und unter fich bas fleine Stabtchen ober ben Rlecten Theben bat. Berge laufen mit grunen Balbhauptern und tiefern Beinbergen bis in bie Bolfen und begleiten ben Schiffer links bis nach Presburg balb naber, balb ferner. Es ift, als beruhre einem eine Banberruthe, fo magifd, fuhlt man fich ben

dem wunderschönen Anblick bewegt. Im Westen ift eine weite hügligte Ebne und bas Schloß Schamses in der Ferne, im Norden die Gebirgsette mit dem schonen Alterthume und die Morava fließt unter ihrem Fuße zurnend und strudelnd mit den mächtigen Wassern der Donqu zussammen; rechts hat man die Hamburger Berge und vor sich die breite Fläche des Stroms, der immer solzer und majestätischer mit seinen tausend Wellen fortbraust. So ging es frohlich und wohlgemuth weiter, his die Berge rechts sich in Ebenen endigten, die am Strome die und da Juseln werden, Wir waren halb acht Uhr in Presburg.

Dier ging es vom Schiffe rafch auf ben grunen Baum tu, an ben wir gewiefen maren, aber er batte fur und nicht Dach noch Schatten; fonbern alle feine Plage maren befeffen. Die Traube hatten mir perfchmabt, nun blieb uns alfo bie Conne nur noch in ber Rabe, bort , mas wir fuchten, beftellten und ein Abendeffen unb machten fogleich einen Ausflug auf Die ichone Promenade. Dort mar ein mabres Bienengefumm im Abenbichimmer und bie Menge ber feinen Magblein lachelte une Frembe linge mit gar freundlichen Augen an, mogten es noch wohl mit freundlichern gerban baben, wenn nicht ein Gelbe pater mit une fpagiert mare, ber in unferm Saufe logirte und, wie es fchien, mit uns gutraulich werden wollte. Diefer war öffentlich wenigstens Die Rrabe fur Die Saue ben; benn fonft haben biefe Rraben auch ihre Bogel, bis nicht por ihnen auffliegen. Bon bier befuchten mir noch bas prachtige Raffehaus an ber Promenade, wo mir une ein balbes Stunden in bunter Gefellichaft berumtrieben, und bann ging es wieber beim. Dir fanben nach ber Bulle und leppigfeit bes lanbes gebefft und tranfen querft ben Bein aus Melonen. Die Gefellichaft mar mannigfaltig, Appetit und Laune fchon, und Die Safel murbe noch luftiger gewesen fenn, wenn mehrere ber Gefellichafe nicht, auf abendliche Experimente gefaßt, geeile hatten, bas

Effen auf bas fchnellfte ju endigen; auch ich wollte, wenn nicht ben Experimentator, boch ben Unschauer und allenfalls ben Schuger ber Experimentatoren machen und befchloß mitzugeben. Auf bem Ruchwege nemlich von ber Promenade ergablte und einer unfrer beutigen Schiffsgenoffen, ein liebensmurdiger junger Unger, ber mit uns in ben Strablen ber Sonne mobnte, ber Pater habe fich ben ihm erfundigt, wo es ein gutes Inftitut offentlicher Freude gebe, und er habe ibm verfprechen muffen, ibn gu einem gu fubren. Dies war bem großten Theil ber Gefellichaft ein berrlicher Scherz, und es ward einmuthig beschloffen mitjugeben und ben geiftlichen herrn agiren zu feben. Go griff fich nicht blog ber Schwargrock an, fchueff mit feiner Reble und feinem Magen Abrechnung ju balten, fonbern auch die Andern thaten es ihm nach. Gegen to Uffr war alles auf ben Beinen. 3ch und DR. aber hatten uns berfpatet, ober vielmehr bie anbern hatten uns im Gifer vergeffen, mir tonnten fie nirgende finden, weder im Saufe noch auf ben Gaffen; fein Schrepen und Rufen fonnte und auch ju ihnen belfen. Go fteuerten mir alfo auf gut Blud ihnen nach und zwar bem Schlogberge gu, weil ber Unger und gefagt batte, bas erfte Geminarium bes Teufels liege bart an ben Pforten bes geiftlichen Geminarii, weil ber Teufel fich immer, mo feinem Reiche Gefahr brobet, Ableger und Ableiter gu machen fucht, Indeffen tonn. ten wir lange bad Biel nicht treffen, weil wir ein unehrliches Ding mit verschamten Umfchweifen ber Fragen ju erforfchen fuchten. Man verftand uns nicht ober wollte uns nicht perfieben und wir mußten fchon julegt mit ben nach. teften Fragen beraus, wo und fogleich Buben und Dad. chen lachelnd Runde gaben und wir ficher in ben Safen ber Vepus maring einliefen; benn biefen Ramen fann bie Bottin mohl haben, mo fle fo viele Gefcheiterte und Berfchmetterte macht, Die Gefellschaft fanben wir bier, aber mas fonft? Gine fcheufliche Gemeinheit, Die bem erften B. einer ber erften Stabte Ungerns wenig Ehre machte. Dan glaubt vielleicht, bag es biefe ben Gitten machte; benn wenn bas Erfte noch fo niebrig und fo untultivirt ift fur bie raffinirende Luft und Ueppigfeit, fo werben bie untern Sige ber Schanbe befto weniger baufig und gefährlich fenn. Aber bies mar, wenn man es gleich querft glauben mußte, boch nicht mabr. Wir lernten bavon nachber mehr und es ergab fich blog, bag bier bie größte Lieberlichfeit mit ber größten Barbaren gepaart fen, ein Phanomen noch schenflicher, als wenn bas gaffer fich noch mit bem Schein ber Schaam und ber Deceng behangt. fataler war es und, bag einige ber Gefellichaft, bie und lieb geworben waren, fich von ber Racht und bem Mondfchein bes himmels und ber Bohlluft, worin ber Teufel in feinem Salblichte bectt, hatten fangen laffen. traten wir mit gehöriger Arenbeit ein, machten fogleich bie alten Befannten bom Saufe, maffen bas große Zimmer einige Male in ber lange und Breite und mifchten uns bann mit Worten und Dienen in bie Unterhaltung, fo febr fich bies nur mit einiger Gicherheit thun lieg. Kreund. lich und guvortommend empfing und bie faubere Glucke ber. tockelnben und lockenden Suhner, eine mabre bickleibige Quictly mit ein paar vollen rofig gefarbten Pausbacten und einer biden Rupfernafe, an beren Geiten gwen fleine graue Schweinsaugen mit fcmeinifchunberfchamter Freund. lichfeit flimmerten, fogar mit bem Quicflpfchen Schluffel. bunde am hintern. Ihr Leben war bas geschäftigfte. Gie fant an einem Raminfeuer, woburch fie ben Infgenat ibrer Bangen noch erhobte und quirlte Chofolate und bließ bie Roblen ber Theetopfe an. Denn etwas muß bier jeber . geniegen - bies ift bie Dbfervang bes Dres - und fo fein entrée bezahlen. Desmegen bezahlten wir auch bie Portion Chofolabe und Thee ben'm Schliff bes unlieblichen Luftfpiels mit einem Gulben offerreichifch. Wir faben und querft nach bem geiftlichen herrn um, huteten uns aber

mobl, ihm burch Budringlichfeiten und Beichen ber Befanntichaft in biefer feiner leiblichen Berpuppung befchwerlid) ju merben. In einem tleinen Tifche fag er, 2 Bouteillen Bier bor feinem feurigen Mofesangefichte und ein fleines Rirchenlammlein an feinen Rnieen, mit bem er mit Beften und Mienen in einem febr ernfthaften Befprache Ich weiß nicht, ob es wegen einer geiftlibeariffen mar. chen Demuth und Berfnirfchung war, ober ob ber Bufall, ober gar bie Laune ber Dirnen ed fo gewollt hatte, genug er batte bad fleinfte und bafflichfte Schafchen aus bent Stalle an feiner Rrippe, und fag mit einem mertwurdigen Ernft und einer Burde ba, die bon ber übrigen Gefellschaft gar feine Dotig nahm, übrigens mit feinem bollen geiftliden Rleibe angethan, wie er es im Schiffe und im Gaft. haufe trug. 3ch frage, wie ift bies moglich in einer Gefellichaft, worin ibn fo viele fannten? ich frage, wie ift das anbre moglich, bag bie Gefellschaft feinem Erscheinen und Treiben ohne Bermunberung gufah? Gind fie bas von ben geiftlichen herren gewohnt? Diefe Rrage foll nicht malitide fenn; aber ich fann es nicht erflaren, Eben To wenig fcbien man es gu merten, als er feinen feinen Schat in bie engere Beichte nahm und aus ber Berfamm-Jung ber Gunber und Schlemmer entfuhrte. Dies thaten inbeffen auch anbere und es ging im Strudel und Gemimmel überall toll und bunt genug ber, - Mertwurdig ift es, wie ruhig, wie acht fultanisch orientalisch bie anwesenden Ungern bied Bert trieben, und wie unbefummert und ungereibt bie Unbeschäftigten auf bem binten binausgebenben Balton fagen und auf ben geffirnten Simmel und bie Stadt unten fchauten, ihren Rauch aus ben Dfeifen bliefen und ihr Dag fchlurften, als fen bies ein gewöhnliches Menfchenleben. Alle, bie bon ber tentfchen Bunge jugegen trieben fich menigftens unrubiger und unffater berum, wenn fie gleich nicht in Gireins Dart verlocht murben. Es ward ben meiften pon und bier boch balb gu

arg, und wir gruften bie goldne Dirne — fo war die Ueberschrift biefer kleinen Teufelei — auf immer und waren um halb zwolf im Bette, wo noch eine Weile christliche und unchristliche Gesprache gehalten wurden über feines und grobes Gefühl, über Weiber und Shestand und wer weiß, über wie viele Dinge? die für heute billig hatten unberührt bleiben sollen.

Seute ben igten Muguft waren wir recht frube auf. . Wir wollten nemlich biefen Lag ber Freube recht genießen, Die Stadt und ihre Bierlichfeiten befehen und ihre etwa geoffneten Luftbarkeiten mitnehmen, Die Gegend umber beschauen, por allen aber bie jenfeits liegenden fchonen Daine, Infelden und Dorfchen naber befeben und ein leichtes Unwehen vom ungrifchen Dorfleben erhalten. Rachbem wir auf bem Raffehaufe ein Frubfinct von Raffe, Chofolate, Meintrauben und getrocfneten gruchten eingenommen batten, befaben wir bes Grafen Bathianp fcwimmende Arche auf ber Donau. Es ift bies ein prachtiges Stuck Arbeit, bas mehrere 3mede mit einander verbinden foll und beswegen vielleicht an feiner Schwimmund Segelfertigfeit auf bem Strome verliert; inbeffen barüber ließ fich bamals noch nicht urtheilen, weil bie lette Sand baran noch nicht alles vollenbet batte, was jum Gebrauche und gur Bier gehort. Es ift nemlich biefe Arche ein großes Schiff von 60 guß lange und 30 Breite und ju ben verfchiedenen 3meden eines Transport. Labeund Luftschiffes eingerichtet, benn zu allem biefen ift ber Plan entworfen und theils fcon ausgeführt. Die Babesimmer im Grunde, worin man nach Belieben beifes und faltes Baffer pumpen fann, wieviel und wenn man will, laffen alles, mas ich in ber Urt gefeben babe, an Elegang und Mettigfeit meit binter fich. Die Gale und Bimmer oben find ju Ball - und Lafelsimmern, ju Schlaftammern und Spielzimmern fo prachtvoll und gefchmachvoll und gugleich an Tapegierungen, Gemablben, Mobeln je, fo berschwenberisch eingerichtet, daß nur ein reicher ungrischer Magnat bergleichen ausführen fann. Wenn es fertig ift, muß es eine Nehnlichkeit mit den Schiffen mit goldnen Wimpeln und Masten und vergoldeten Rudern erhalten, worauf die Schweiger Antonius und Rieopatra die üppigen gestirnten Rachte durch den Nil befuhren und in Begleitung von Saitenspiel und Gesang ihre Orgien feperten.

Bon biefer Urche, Die aber nicht bestimmt ift, fich mit bem Bieh und ben Beftien ju belaben, gingen wir jur fliegenben Brude, Die ben gangen Lag bon einem Ufer jum . andern in Bewegung ift, und floffen jenfeite binuber gu ber ichonen Que, einer walbigen Donauinfel, mo fich bie presburger Belt nach wienerifcher Pratermeife erluftigt. Es giebt bier immer gang feine Promenaden, die burch bie Bemaffer und Urme ber Donau und burch feinen blauen Spiegel felbft mit ben boben Erlen und Illmen febr anmuthig werben : auch fleine Reftaurationshauschen, Regelbabnen und anbre Siebenfachen findet man, Stern - und Rreuggange und wie man es fonft nennt; boch mogen bie Presburger übel thun, bies Wefen mit bem Prater ju bergleichen, ber mehr Unmuth und taufendinal mehr Gewubl alle Tage bat. Doch geben auch burch biefe Infel given Straffen, bie eine nach Bien, bie anbre nach Dfen. Bon . Safen, Schnepfen und anderm Geffügel wimmelte es. Un Jagbfreunden foll überall mit Ungern fein gand Guropens ju vergleichen fepn; beswegen hat auch tein Bolf leicht fo viele treffiche Schuten, als bie Ungern. bier gingen wir uber ben Wiener Beg und bie grofe Brucke nach ber Milchau, einer zwenten fleinen Infel, mo ein anmuthiges, boch unansehnliches Dorf ftebt, um melches berum auf ben reichen Wiefen unendliche Beerben von Rindern und Pferben grafeten. Wir gingen an ein niebriges Sauschen, mit Ctrob gebedt. Eine alte freund. liche Baucis fag mit ber Spindel unter einer Rebenlaube, beren uppige Trauben ibr in bem grauen Daare bingen,

zwen freundliche Rindlein fpielten mit Rurbiffen und Delonen; bie gelben Leimwande verbecten Reben und Pfirfide, Die ibre Fruchte in Die offnen Genfter beugten. Alte nothigte uns freundlich einzugehen; wir liefen uns Milch geben, fie meigerte fich lange, etwas bafur zu neh-Bir tranten fie im Garten unter ben hangenden Trauben einer Rebenlaube. Die Conne Schien bell, Die gewaltigen Baume umber mit ihrem uppigen laube fanben fo fill und feft und patriarchalifch ba. Bir fublten recht bas fufe Stilleben ber Frommigfeit und Genugfamfeit . bas einem reinen Bergen in fo einer Sutte und folchem Gartchen möglich mare; bie freundliche Alte, die fich : neben und in bie Gonne feste, bie fpielenden Rinder, bie fillen Baume und Beerben, bas ferne Braufen bed Stroms - o wir fprachen wehmuthig julest, wie uns nach 30 Sahren ums Berg feyn murbe ben ber Grinne. ring on biefen fugen Gig und biefes Jugenbleben, mann ieber babeim auf feinen nordlicheren Shiren und Ufern ! wieder mohnte, mo feite Trauben hangen und feines Wingers Stimme fchaftt. D Gubland! o fublicher Simmel! marum bift Du nicht allen befchieben?

Nach langem Sigen in diesem kleinen Paradiese voll unschuld, wo auch keine Spur der Schlangenumwiskelung erschien, tummelten wir uns noch ein frohliches Stündchen auf den Wiesen und in den Buschen und schwammen gesen Mittag wieder nach der Stadt hinüber. Auf dem sliegenden Schiffe fanden sich ein paar französische Seistsliche mit lateinischer und französischer Innge zu uns, losgen uns viel von ihren Abentheuern vor und veranlaßten, daß wir auf Erkundigung ersuhren, auch im Ungerlande ser ihrer eine zu große Menge. Berem Mittagsessen lernten wir zuerst die ganze ungrische Külle und Krobberzigkeit kennen; denn zuletzt wich der Ernst den Weinen, und mit Sang und Klang standen wir vom Lische auf und gingen den Nachmittag die Schönheiten der Stadt zu besehen und

oben vom Schloffe die herrliche Gegend umber ju entbet. ten. Wir faben den alten Stephan in Wien aus weiter Ferne, wie wir einmal von ihm schon das schimmernde Presburg in Wolfen wie unter uns gesehen hatten.

Rach biefen Unftrengungen ber Beine und ber Augen fur bas Lernen und Biffen follte ber Reft bes Tages bem Spielen und Beniegen geweiht werben. Wir manberten: querft ins Raffebaus und bewunderten in bem fchonen Rebutenfaal manch fchneeweißes Beibergeficht und manchen fattlichen Minerven - und Dianenwuchs, ein Borgug, ber! fich an wenigen europaifchen Leibern fo ausgezeichnet finbet, als an ben ungrifden. Bon bier ging es jum Schaufpiele und gwar gu bem intereffanteften, jum Commertheater, bas jest allein feine Frequeng behauptet, benn bas megen feiner Mittelmäßigfeit fur bas Gahnen eingerichtete ordentliche Schausviel ift fur ben Commer gefchloffen. Dies Commertheater ift ein feines bretternes Saus mit Gallerie, Parterre und Robelparterre, mo bie Ungefebenen im Bolfe und auch Miftrif Quidlo mit ihren Dabchen Sie erfannten fogleich bie geftrigen Bogel unb faffen. winften und gruften freundlich; aber wie verandert trot Schminte und Zierrathen bon geftern! bag folche Gefchopfe es boch magen, and Lageslicht zu tommen. Auch wir wollten beute feine Dlebejer fenn, und magten jeber unfer 10 Rreuger and Mobelparterre. Diefes Theater ift bon's Jeber fieht fur fein Gelb bie bis 10 Uhr Abends offen. 3 Afte burch, welche bas Stud bat, gleichviel in welchem er querft eintritt. Ben jebem Uft wird neu pranumerirt. boch find Gallerie und Robelparterre von biefem entebrenben Umgeben burch ihre Billets befreit, beren fie ben jebem Aft eines abgeben. Das Orchefter bestand aus einis gen labmen Pfeifen , einer Trommel und einer elenden Paute. Das Stud mar betitelt : Rafperles Erb. Schaft, und hatte alle moglichen Requiffte bes beurigen Lieblingegeschmacke, Ritter, Rnappen, eble Jungfrauen,

Bauberer, Riefen, Gefpenfter, blutige Morbthaten und mas in eine bollifch elegische Tragifomobie gebort. perle fpielte gut, vielleicht batte er feine Lebrfahre in Wien gemacht, ober boch bem marinellischen Rafperle mas abgeandt und abgelauert ; von ben Beibern war die eine munberfchon und offenbar ju gut fur biefe Truppe, aber fie und bie übrigen fpielten abicheulich, und auch bie Ritter waren elenbe folpernbe und buchftabirenbe Gefellen; boch bunfte fich ber eine, ein mahrer Ebuard ber Dritte mit langen Beinen, fein gemeines Thier und that fo hochmo. gend und machtig einberfchreiten, ale babe er weninftens ein Biener Nationaltheaterpublitum vor fich; fo ehrte et boch fich und feine gehnfrengerigen Robelparterriften burch feinen boben Ernft im Rarrenfpiel. Es ift boch ein Spag, an feben, wie jeber Menfch glaubt, er ftelle mas vor, und wie felbft eine Rafperliabe ihre Belben und Lieblinge bat! Dich freute biefer Ritter mit feinen fleinen Worten und . großen Schritten und Tonen mehr, als ein mittelinafiger Spieler, ber von allen ein elenbes Gemifch hat; und mer follte vollende einen Rafperle nicht lieb haben, wenn man ficht, welche Macht er bat, Stirnen ju entrungeln und Lippen mit Lacheln ju umgieben? Auch bier mar Amors semeiner Taubenichlag ber Felbfiuchter offen, und es flog immer ab und ju, befonders als bie Dammerung und bie leuchtenden Sterne ju Morpheus und Lucifers Rubeffunden einzuladen anfingen. Wir bielten bier fo lange nicht aus, fondern gingen nach anberthalb Aften, boch oft ind Gewimmel guruckfehrend, unter bie Menfchentinber auf ber Promenabe und an ber Donau, wo ber Wind feinen Staub, wie die Rengier die Menfchenangefichter, umber-Bufallig trafen wir bier ben Dottor Lubect, einen Befannten aus Wien, bier fcon feit einigen Monaten etablirt, ben wir in feinem Saufe vergebens geficht batten. Er lub und mit fich ein jum Abler, bort ju Abend ju effen und bes rechten ungrifden Beines gu foften. Wit ließent

ließen die Zeit und das Leben fliegen, und die Mitternacht erinnerte uns erft, daß wir morgen fruh abschiffen wollten. Auf bem heimwege zur Sonne lockte uns Musik und Saitenspiel, einem ungrischen hochzeittanze zuzusehen. Endlich aber, als uns Mienen und Winte sagten, daß es ben Sasten unangenehm sen, von ungebetenen Bogeln einen schon occupirten Platz einnehmen zu sehen, entfernten wir und und santen, theils des sufen Weins voll, und alle wenigstens von seinem Feuer und ben Sternen der Nacht begeistert, mit sufen Traumen und Flustern in die Arme des Schlafes.

Schon um 5 Uhr mußten wir den Morgen des 19ten Augusts wieder heraus, welches einigen, die jest eben so dusteräugig und kopfhängerisch, als gestern Nacht tanzund springlustig waren, sehr schwer ward. Als ich und M. endlich die übrigen mobil gemacht hatten, ward Kasse zur Ermunterung getrunken, die Zeche liquidirt und um 6 Uhr vom Lande gestoßen.

Die Stadt Presburg hat eine ber fchonften und fie fligsten Lagen von ber Belt in einer Gegend, Die alles reichlich bervorbringt, mas ber Menfch ju feinen erften. ia zwenten und britten Beburfniffen nothwendig braucht, an bem großen Donauftrom, ber jum Transport bin und ber bient und ber Ctabt fo mancherlen große Bortbeile und Erleichterungen giebt. Gie felbft liegt fubmeftlich an biefem Strom ber Lange nach, und lauft norboftlich unter einer Rette von hohen Rebenbergen weiter in die Gbene binein, bie fich unermeflich in ben Often binein bebnt. Die eigentliche Stadt ift nur flein, aber bie Borftabte find brenmal fo groß, und ba nun boch alles in Eins lauft, fo fann man es füglich als Gine große Stadt am feben, wie Ling mit feinen Borftabten und anbre. Die eis gentliche Stadt mogte fich benn nun badurch boch von ben fogenannten Borftadten auszeichnen, daß fie ben weitem beffer gebaut ift und manche bubfche giegelgebectte Saufer

bat, ba bie ber Borftabte jum Theil nur an ben Banben aus Leimen und mit Schinbeln gebect finb. Dies ift bem Muge traurig und ben Feuersbrunften gefahrlich, die bier gar eine fürchterliche Leichtigfeit finben. Much brannten etwa 8 Tage nach meiner Abreife in ber Stadt felbft über 30 Saufer und eine Menge Stalle, ein Solgmagagin und eine große Bandfabrif ab, ein Schabe, ben man auf 40000 El. gefchatt bat. Die Saufer find guin Theil gut gebauet, felbft bie befchindelten, und man findet einige. ichone und grade Strafen, aber im Gangen fann man bie Stadt unmöglich eine fchone nennen. Gie liegt gum Theil am Berge und ift boderig, fchief und frumm gebaut und meiftens elend gepflaftert, und ihr ganger norboftlicher Raun ift ob und menfchenleer. Blof bie Seite an ber Donau bin ift munter und luftig, und ba findet man breite Straffen, bubiche Dromenaben und feine Saufer nach Presburger Art. hier ift auch ber Mittelbunft alles Lebens und Gewimmels, aller Gefchafte und Bergnugun. gen, und weiter bat man nicht ju geben; um bie Ginmobner und ihr Treiben und leben in nuce ju feben. find bie beften Gafthaufer, bier einige große Dagagine, bier febt eine ftattliche Raferne und ein elegantes Romde bien . und Ballbaus; bier ift bie fliegende Bructe, bier fommen und geben bie Donauschiffe, bier legen bie leichten Rabne und Bote mit ihren reichen und wohlfeilen Jahresprodutten an: tury bier ift bas Leben. Das Schaufpiel und Ballband ift wirflich recht bubfch und gewinnt burd feine angenehme Lage an ber Donau noch mehr. Es ift ein langes und einfaches Gebaube in einem flupeln Stol. Die eine Salfte ift zu einem artigen Romobienhaufe eingerichtet, Die anbre beftebt aus einem febe feinen Ballfaal oben, mit Erfrifdungstimmern, Ruche und andern Rothmenbigfeiten; und unten ift es ju einem außerft eleganten Raffebaufe einnerichtet, wie Bien fein einziges aufjumeifen bat, mit einem großen Gaale, mehreren Geitenzimmern, Billardstuben, alles mit großen Marmortischen, Spiegeln, Kronleuchtern auf bas schimmernoste verziert. Während bes Winters sind hier wochentlich bestimmte Assembleen, häusig auch Balle und Reduten, worauf jeder anständige Maun und jede honeite Familie abonniren fann, und woran die ersten Manner und die größten Magnaten, die in dieser Stadt leben, Theil nehmen. Auch ist das Ganze das Werf einer Association mehrerer magnatischen und reichen Einwohner der Stadt.

Bleich bon biefem Saufe geht man am norblichen Ende in eine hubsche Promenabe ein, wo auf einem anmu. thigen frenen Plate mehrere Gange von Linden und Raftanien angelegt find, die bes Abende, wie bie naben Ufer ber Donau, immer von Spagierenden wimmeln. Gleich am Eingang biefer Promenade ift bad Schauspielhaus gwepten Ranges, frenlich nur ein armliches, aus Einem Stock unb mit Schindeln gebedt: bas fogenannte Sommertheater. beffen ich vorher fchon ermahnt babe, wo ber Rafperle fein Befen treibt, ber immer feiner adunanza und einer fidern Ginnahme bier gewiß fenn fann. Tiefer in ber Stadt find noch der Pallaft des Ergbifchoffs Primas Bathiann und bas Romitathaus gang anfehnliche, wenn gleich ben Berfonen und Berfammlungen nicht gang anges meffene Gebaube. Soch uber ber Stadt liegt bas alte Schloß auf bem Unfang ber Berge, bie nach Dorboften in einem Salbzirfel um bie Stabt laufen, hart über bie Do. nau hinabbrauend, eine ehrmurbige Erinnerung ber Borzeit, worin manche Ronige einft wohnten, welches aber feinem unvermeidlichen Rall fichtbar entgegen brochelt. Sftlichen Ende bat Maria Thereffa einen Flugel im neuen Stol angebaut, als fie mit ihrem Bringen Jofeph bier auf ber Blucht lebte in ihren erffen fchlimmen Beiten, und bie eblen und heroifchen Ungern bon bier ausschickte, ihre alten Erbftaaten ben Frangofen, Bagern und Branbenburgeen aus ben Sanden ju reiffen. Jest bewohnen ber Rai-

ferin Bemacher und alle übrigen alten und neuen junge Beiffliche , Die bier unter mehrern Lebrern ihre Borbereitung fur ihren funftigen Stand erhalten: bie fogenannten Semingriften bes Ergbifchoffe. Es fab brinnen muft aus, und bie jungen Geiftlichen halten, wie es fcheint, nicht viel auf Ordnung und Elegang. Bas an Denfmablern, alten Gemablben, Baffenruftungen, turtifchen Trophaen und anbern Schnurrigfeiten aus ber alten Zeit fonft noch bier gemefen ift, bas hat man nach Dfen ins bafige Schlog transportirt, und fo auch die Presburger biefes Schates beraubt, woruber fie nicht wenig erbittert find. Dan hat von bem Schloffe und ichon von feinen umgebenben Mauern eine berrliche Musficht auf Die Stabt, bas reiche Land umber, ben ftolgen Strom und auf Die fernen Berge und Sugel bis in Mahren und bis an bie Spige bes alten Stephans in Wien. Die Strafe, Die jum Schloffe fubrt, ift fteil, eng und baglich, und bie Lochter ber greube haben bier ihre Chlupfwintel und ihre nachtlichen Defter angetlert. Freilich follte ber Ergbischoff fie von bier mobl in eine andre Gegend ber Stadt beportiren, wenn er fie auch aus driftlicher Barmbergigfeit nicht gang eriliren will; benn bie Bequemlichkeit und alfo auch bie Gefahr fur feine fchwargroefigen Boglinge broben, ift boch gar zu groß, und mer weiß, ob fie nicht ben ihren Unflebelungen biefe fogleich ins Muge gefaßt haben.

Ueber die Donau führt eine fliegende Brücke, die alle halbe Stunden bin und her geht. Durch diese kommt man jenseits in einen lustigen Park, wo es hübsche Promenaden, gewaltige Baume, Waffer, grüne Wiesen und Anger giebt. Auch die Kunst hat einige Zierlichkeiten angebracht, die aber nicht viel sagen wollen. Indessen hat der Presburger hier doch immer seine hübsche Promenade, und an Tagen der Freude seine Unterhaltung im Wiener. Sinn in den kleinen hauschen, wo er Erfrischungen, ein Kegelspiel, sein Pfeischen, zuweilen auch einen lustigen Tanz

und Mufit haben fann. Beiter ins Bebufch binein gebend hat man eine luftige Bilbnig, bie von Enten und Schnepfen wimmelt. Immer ift bie Strafe, bie nach Bien, Raab und Deft fuhrt, mit Bagen und Reitern bebect, bie auch bem Unterhaltung geben, ber nach Denfchen fucht. Diefe Chauffce bat eine große fteinerne Brucke über einem Baffer, bas biefen erften Theil zu einer Infel macht und von einer zwenten Abtheilung Scheibet, welche ben Ramen Milchau, ober Milchinfel führt. Diefe lette ift in einem gang andern Stol und erfreut besto mehr. wenn man bie Luft ber erften genoffen bat. 3ch habe oben fcon eine Schilberung von biefer freundlichen Milchinfel gegeben. Sie wurde meine tagliche Gefellschafterin ienfeit bes Strome fenn, wenn ich in Dresburg lebte, benn fie ift von ber Donan nur eine Biertelftunbe entfernt. Blog an ben Waffern und an bem Donauarme hat biefe Infel Bufche und Baume; bas Uebrige find große Diefen bes uppiaften Gruns, mit heerben von Rinbern und Pferben bebeckt. Ein Paar niedliche Dorfchen mit Strobbachern und mit Wein . und Dbftgarten, immer Commer und Binter Milch und Butter gu haben, bie Baume, bie Laft ibrer Pflaumen und Aprifofen jur Erbe neigend, bie Delonen unter bem boben Dais in luftigen Reihen mit ihrent grungefprenkelten Golbe liegend, bie fchattigen Lauben mit ben wohlluftigen Traubenbufcheln - o bie Erbe hat noch Paradiefe genug auch ohne alles Ideal, wenn es nur mehr fromme Dergen gabe, fie ju bewohnen.

Presburg ist eigentlich die Hauptstadt Ungerns, aber Ofen und Pest haben ihr schon immer den Rang streitig gemacht; und da in Ofen der Palatinus residirt, da eben daselbst der Sig der hochsten Gerichte und der meisten Kollegien ist, so kann Presburg jest kaum so angesehen merden. Man sieht hier auch wenige Magnaten und Adel; doch ist es Sommer, und im Winter soll es weit munterer hergehen mit Ballen, Reduten, Schauspielen und andern

Luftbarfeiten. Da biefe Stadt fo nahe an Teutschland liegt, und mit Bien und andern Orten ben nachften und erften Berfehr und einen fo engen Busammenhang bat, fo ift faft alles germanifirt, und felbft in ber Tracht, fiebt man nicht viel Ungrifches. Die meiften Ungern fprechen teutsch, und ber gemeine Mann berfteht es fogar gewohnlich. Biele Ginmohner biefer Gegenben weftlich von ber Donau find auch im eigentlichen Ginn teutschen Urfprunge, bon jenen Roloniften abftamment, bie im Mittelalter bon ungrifchen Ronigen, bie ihr affatifches Bolt europaifiren und bumanifiren wollten , ind Land gerufen und benen Stabte und Dorfer jur Bevolterung und jum Unbau eingegeben murben. 3br Commer . und Bintertheater, ihre letture und felbft ihre Buchhandlungen find faft ausschlieffend teutsch, und ich habe es felbft von gebohrnen Ungern gehort, bag es ihnen gum Theil fchwer wirb, ihre Mutterfprache geläufig ju fprechen, fo fremb bat bie lange Semobubeit fie ihnen gemacht. Much find Die Ungern bier nicht fo ernft und gefchloffen, wie fie es fonft gegen Frembe und Einheimische find, welches nicht aus Dlumpheit und Ungefälligfeit, fondern aus ihrem Rarafter entfpringt; fonbern fie find zuvorfommend freundlich und bienftfertig tros einem gutherzigen Biener, und laffen fich fogleich mit einem Fremden in Gefprach und Unterhaltung ein. ben Raffehaufern, Billarbe, Dromenaben hort man faft . nichte als teutsch forechen. Dur ber entferntere Bauer, ber in ber Stadt felten etwas ju thun hat, fpricht lieber in ben geläufigeren und fufferen Conen feiner Bater , auch wenn er gang aut teutich verfieht. Uebrigens ift ber Drt im Gangen boch tobt und nach feiner Große nicht bevolfert, und bas Galg ber Erbe, Induffrie und frene Thatigfeit, Manufatturen und Sabrifen fehlen noch gar ju febr, und tonnen frenlich ben ber jegigen Lage bes landes und ber Ration fchwerlich empor tommen. - Alle erften Daturprodutte, Fruchte, Bein find unbeschreiblich wohlfeil und

gang borguglich, und man bereitet bie Speifen bier burchgebende fcon beffer, ale in Wien. Doch bavon weiter unten ben bem Bort Dfen und Deft. Defto fchlimmes fieht es um die Geelenfpeife, und man fucht biet achtes Litteraturleben vergebens, welches ohne Frenheit nirgends ift. Schon in Wien wird vielem guten teutschen Wig und achter Bernunft ber Weg gefperrt; noch weniger fann bie Romane und anbres unbebeuber etwas burchbringen. tenbes Papier, wie es bie Deffen fur bie fchwachen und perborbenen Dagen in Menge liefern, und wie es bie fpionifche Biener Cenfur allein burchlagt, find hier bas, was bie Buchhanbler am meiften abfeten, und was mit bem Commertheater und feinem Rafperle ben Gefchmad beffern und bie Sitten vereblen und verfeinern foll; unb in biefer Radficht lieben bie Ungern und Ungerinnen bas Lefen fo febr , ale eine Ctabt in Teutschland und ibre Burgertochter, Frifore und Lafaien fteben barin ben unfris gen im geringften nicht nach.

Alfo frub mußten wir beute, ben igten Muguft, beraus und bem freundlichen Dresburg auf immer Lebewahl Uber alles war noch mube und verbroffen, unb bet Morgen falt, und fo bauerte es lange, che leben und Luft unter bie Menfchen fam. 3ch ließ endlich gegen 8 Ubr bie Fruhftudeglocke mit Glafern und Flafchen flingen, und bies wirkte. Wir hatten und nemlich in Wien orbentlich für bie Reife ausgeruftet, mas jeder thun muß, ber auf fo einem Schiffe fabrt, weil bes Mittags nie angelegt wird, man bes Abende in ben unvorbereiteten Wirthehaufern oft fchmal abgefpeift wirb, und bes Morgens gewöhnlich fo frub beraus muß, bag man noch feinen Frubftucksappetit Bir batten und alfo fur bie Reife nach baben fann. Dfen mit Schinten , Bungen , italifchen Burften, Rafe. Bein und Bier reichlich verforgt. Durch biefe Circeifchen Baubertlange fiegte meine Erfindfamfeit endlich uber Schlaf und Berbroffenheit meiner Gefellen, und ich brachte

foviel Sthenie bifiein, baf fie fich ben gangen Lag macker Bir fpielten, fchersten und fchmatten auf bem hielten. Berbecte bis um bie Mittagsftunde, wo und bie Sige megtrieb. Es mar brinnen leiblich, und nicht fo vollge-Wir hatten nur ben fchlechteften Pobel, einige Beifiliche und ben befchwerlichen Biener Darren verloren. Doch fonnte ich es brinnen megen ber Beflommenheit unb bes jubifchen hintertheils nicht lange aushalten. Diefe machten auch baufige Dufit mit Dubelfacten und Enmbeln und fangen bagu; aber fofebr biefe plarrenben Intonirungen und anfange ergotten, fo marb und bas Ding boch que lett berglich jum Efel. Ich fant bier beftatigt, mas ich fonft nicht leicht geglaubt hatte, baf eine nachgemachte fogenannte Jubenfchule ben weitem biefem Geblock nicht gleich tommen tann, bas in ben frembartigften Tonen gufammenflang. Diefe Buth bes Gefanges bauerte mit fleinen Intermiffionen ftunbenlang fort. Die bie ubrige Gefellichaft fich unter und mit uns beluftigte und langweilte, bas wirb nach und nach auftreten.

Unfre Sahrt ging langfam im weiten Strombette burch eine flache Gegent, und mant fich um angenehme Donauinfeln fort, worauf und auf ben Biefen bes Ufers bie ichonften heerben weibeten. Gelten begegneten wir ei. nem Buge von Pferben, ber Schiffe fchleppte, ofter fleinen Rabnen und Boten, bie von einer Seite gur andern fuhren. Go ging es bie gegen Raab über, beffen Thurme man uns in ber Kerne zeigte. Die Dorfer am Ufer batten meift ein beitred Unfeben wegen ber weißbefalften Banbe, obaleich bie Dacher gerriffen und bie Saufer felbft febr tlein find, fo wie die Scheunen und Stalle. - Wir faben noch viel Rorn im Belbe liegen, und bas Gingearnbtete meiftens in runben und langlichten Saufen gwifchen ben Wohnungen fichen. Gegen Abend warb bas Better angenchm, frifch und bie Begend rechts etwas erhabener mit fanbigen bugeln, Die und nach ber langen Cone und ben grunen

Balbinfeln febr freuten. Go fchmammen wir bas luftige Gony worben, bas am rechten Ufer mit freundlichen Woh. nungen liegt, und hatten linte ein luftiges Blachfeld mit Die Dunkelheit trat ein, und um 10 Ubr legten wir am linten Ufer an ben einem Dorfe Romoren gegenuber, und eilten ins Birthehaus, bas wir lange nicht fin-Mle wir ankamen, fanden wir von einigen ben fonnten. unfrer Gefellschaft alle Bimmer befest, und zwar gerabe von benen, die und am widerlichften waren. Auch an Effen mar nichts Rechtes ju haben; eine Canggefellichaft nemlich hatte alles in Befchlag genommen. Go febr uns Diefe aber an unfrer empfindlichen Geite angegriffen batte, fo machte fie es boch burch bas Bergnugen aut, bas fie und machte, und bas und Gine Stunde hier alle Fatalitaten und Ralamitaten biefes Abende vergeffen lief. mar nemlich Bauerball, wogu ein halb Dugend Bigeuner eine gellende Dufif anftimmten, indem einige bon ihnen gu Beiten auch einen ihrer Tange jum Beften gaben. ungrifche Bauerntang hat burchaus etwas ausgezeichnet Nationales, man mogte fagen etwas Drientalifches. langfamen Schritten fchreiten bie Paare auf ben Bebenfpigen pormarte, indem bie Beiber bie Bewegung mit boppelter Schnelligfeit in mehrern furz umgebrebeten Wirbeln machen. Ben bem gemeinschaftlichen Salt folgen mehrere Sprunge hinter einander boch in bie Luft, und ben ben entrechats biefer fowohl, ale ben bem langfamen Schreiten werden von ben Mannern bie Sporen flirrend gufammengefchlagen, und bie Weiber mit ihren langen fliegenben Locten fchlagen auf die flingemen Bleche ihrer Brufte. Man muß biefen Sang feben, um bavon entjudt ju merben. Der tieffte Ernft ber Mienen, und bie festefte Saltung ber Leiber, Die Gemanbheit in ben fchweren Stiefeln und Sporen - benn bies ift ber Sangornat, und ohne Sporen tangt nicht leicht ein Unger - ber bewunderns. wurdige Saft und Die Ginheit bes Sporentlirrens, alles

fur und ein gang neuer Reit, bie nur an bie feichten Mefferenen und Sandelenen unfrer Marrenfprunge gewohnt find. Gang anders war ber Rarafter bes Bigeunertanges, ben einige ber Spieler mit ihren Welbfen burchführten, ein mabrer Wilbentang im fchnellften Saft mit fortlaufenben Wirbeln ber Baare, und mit fcnellen Berfchlingungen und Enttettungen und ben ungeheuerften Sprungen unb Leibesberfchrenfungen; auch hierin mar bes gelben Boltchens Rarafter munberbar ausgebrucht. Go verloren wir unter biefen Luftigen ein frobliches Stundchen, und befchloffen bann, wenn es anginge, uns nach Romoren überfeben ju laffen, und in einem guten Gaftbaufe Usung und Betten ju fuchen. Aber wir borten im Schiffe, morgen gebe es mit Lagesanbench weiter, und mußten uns alfo nur auf bas Schiffslager ichicen, und jum Abenbbrob ein Stud aus ber Fauft effen. Dann bettete fich jeber, Doch nun einmal zu wie und mo er fonnte und wollte. ben Genoffen unfrer Rabet und ben Sauptperfonen ber Befchichte, benn mit bem Schlaf will es boch nicht recht fort, und ich fann alfo ergablen.

Es gab querft einen gablreichen plebs , Sandwerfer, Golbaten, Sufaren, meiftens ein guter ehrlicher Schlag, bie balb aller Freunde murben. Diefe maren mit ben Schiffsleuten um bie Ruber geschäftig, und gaben fur biefe Arbeit feine Meberfahrt; benn ben bem breiten Strom und ben flachen Ufern, ba fein rechter Trieb im Baffer ift, muß mit ben Rubern febr geholfen werben. Der Datron bes Schiffes fehlte, und feine Stelle erfette ber Dberfleuermann, ein Menfch bon einer braben, ernften Diene und einem bertulifch fchonen und gewandten Rorperbau. ber wißig fchergen und bie Dummen auch mohl ein wenig prellen tonnte, fonft bienftfertig und gefallig. Der zweute mar ber Raffenmeifter Leopold, auch ein vir quadratus, und ber britte und fur und ber mertwurdigfte Dannerl, (Daniel) ein gar gutherziger und immer froblicher Bube. Dit

ibm batten wir am meiften Berfehr, benn er batte bie Schenfe und mufte und ben ber Tonne und ben anbern Gelegenheiten fleifig Die Sand bieten. Die anbern Schiffleute waren Laubftumme und follen hier alfo auch fo boruber geben. - Der folgende Spieler ift ein Abept ober Polphiffor, ober was man fonft aus ihm machen will, ein Menfch, ber an fich und feinem Maulwerte jum Gogenbiener geworben mar, und Beitheit wie gebratene Rnact. murfte aus bem glubenben Ligel feines Reblenfchlundes fallen ließ: ein großer Bolitifer, bes Argnenwefens nicht unfundig, und im Rriege und Frieden gleich gefattelt, eine Befchreibung, womit bie Alten alle Tugend eines Mannes jufammen zu faffen mennten. Bir batten alle ber Reibe nach mit ihm angebunben, ober vielmehr hatte es fein Borwis mit une. Endlich aber machte er es benn boch fo arg, baf er allein mit feiner fausigen Weishelt blieb, unb fich niemand befonbers um ihn fammerte. Wir vertrieben ihn aud) noch aus allen guten Positionen ben ben Beibern und Mabchen, mit welchen er gern ju thun batte, und fo fab er nachber mit gacheln ju, wenn bie Jugend um bies leichte Geffagel berumfummte. Doch war ba ein alter Ravitan, eine bochftammige Perfon mit ftarfen Gefichtegu. gen, bie burch Blatternarben und ein paar Gabelnarben noch mehr Ausbruck erhielten. Er lief anbre reben unb thun, und hummte einige einsplbige Worte bagu: boch mar er gegen alle bescheiben und ordentlich und blieb nentral. weil er fich mit feinem recht einließ - Rolat ein Darchen, Wiener bes achteften Schlags: fo ein Eremplar monte ich wohl irgend wohin verfchiden, beim ein mabreres von ber gewohnlichen Rlaffe giebt es vielleicht nicht. Der herr war ein fleiner behaglicher Dictbauch, mit fchwarzen feibenen Unterfleibern und einem braunen Roct, ben er in ber Dite gewohnlich abgeworfen batte. Gein Schritt, wie alle feine Bewegungen beuteten Die auferfte Bequemlichkeit on. Ein rundes Bollmondegeficht fag auf bem biden Salfe,

woraus ein paar glugen gudten, bie meiftens halbgefchlof-Aller Ausbruck von Lebenbigfeit war unter bem Rette von Sattheit und Schlaffheit begraben , unb bochftens blingelte er mal einige Blice bes Bebaurens auf Die übrige Gefellschaft, als fen er allein ein glucklicher Menfch, bem bie Erbe mit ihren SchaBen offen fiebe. Das Beibehen ben ihm mar eine langbeinige freundliche Gans mit langen Gefichtszugen und mit Lippen, Die eben fo oft offen, als gefchloffen waren. Gie war ungenirt, und luf. tete fich in ber Sige tief unter bie Brufte und legte und feste fich in ben unanftanbigften Stellungen, boch bied alles ohne Abficht und Gefahr. Dies feine Paar fag meiftens born auf bem Berbedt, und ber unbehulfliche Dice hatte lange ju thun, ehe er bie Riffen und Decten und Polfter alle berbenfchleppte, worauf fie fich bann lagerte. Dann ging es an ein herzen und Ruffen, fo langweilig und widerlich, als die Figuren felbft maren. 3mifchen biefem und Effen und Trinfen marb gewechfelt; benn alle balbe Stunde hatten fie Ruchen ober gebachene benbel amifchen ben Ringern , und bie Rlasche ging rund - benn mit einem guten Rlafchenfutter batten fie fich fluglich ber-Rach Speife und Trant fcnarchte ber bicte forat. Mann, ben Ropf auf bem Schoof feines Schapes. Dft. um bas Speftafel gu'vollenben, audten fie fich balbe Stunden lang mit gar gartlichen Mugen an, und brudten endlich bas Siegel ber Bartlichfeit auf bie Plugerllippen. Bie boch ben widerlichen und bummen Menfchen bas Ungenehmfte wiberlich wird! obgleich bas Unfeben ber Liebto. fungen andrer nie viel Guges und Erbauliches bat. beffen auch biefe waren gut, um ben Gpag und bie Luft ber Gefellschaft voll ju machen, und gaben ju manchent muntern Schwant unter uns Unlag. Wie einem im Leben bas Unangenehme immer eber wieber begegnet, als bas Angenehme, fo mußten wir biefe thoriaten Derfonchen in Dfen und Deft noch verschiedene Male wiederfeben, wo

fie febr geputt und aufgegiert einberftolgirten - Ein gwey. tes Daar, bas aber fein Rouffeausches Leben ber Ginfam. feit liebte, und mehr jur Rajutengefellschaft geborte, war ein Siebenburge Gjonda, ober Conntag, mit feiner Frau, zwen gefcheute Leute, Die einzigen, mit benen fich fchergen und über alle unfre Perfonen plaubern und urtheilen lief. Sie reifen nach Siebenburgen, und werben von Deft aus gu Lande weiter geben. Er bat lange mehrere Lander Europend burchreift, fich gulest fein Beib, eine hubiche Dieberlanderin, bengelegt, und geht nun ine Baterland guruct, um auf einigen fleinen Gutern ber Rube und Liebe ju pflegen. Der arme Schelm hatte bas Pobagra, mußte meiftens brinnen auf feinen Riffen liegen; both mar er immer munter und bumoriftifch, und fchergte und lachte mit und uber bie verschiedenen Lagesordnungen bes Schif. fes: ein offenes Menschenangeficht ohne haber und Reib, boch bie Strapagen bes Lebens fart in feinen Bugen ausgebrückt. Gie war ben weitem ein intereffanteres Beib, eine fchlante Blonde, wohl gewachfen, mit Augen voll Bebeutfamteit und Berftand, benen auch Schelmeren und Unmuth nicht fehlte; fo gefiel fie allen, ohne eben fchon gu fenn, burch ihr ungezwungenes und offenes Wefen. Ueber alles fprach, Scherzte und lachte fie wie eine gebohrne Franjoffin, und boch fiel es barum feinem ein, fle barum meniger ju achten und ju vergeffen, baf fie ein verheirathetes Beib fen. Much baburch gewann fie febr, baf fie tros ber oft Schredlichen Beflommenheit und ber miberlichen Gerude im Schiffraum Lag und Dacht ben ihrem podagrifchen Mann aushielt. - Doch mar born im Raum eine Krangoffinn aus Lothringen, Die fich zuweilen mit in Die Unter. baltung mifchte, obgleich nicht mit frangofifcher Lebenbigfeit. Gine alte Jubin vermehrte ferner die Luft, ein nettes und frobliches Mutterchen, bas von allen Dingen gu fcmaben und ju ergablen mußte, fur bie Liebhaber Raffe und Chotolate fochte, von Arznepen, Rrautern und Galben

fprach mit bem Abepten. Gie batte ihre tunftige Gebwiegertochter abgeholt, eine Dabrifche Jubin, und führte fle mit nach Dfen. Es war nicht viel baran; boch ba fie eine Braut mar, und auf bem Schiffe immer bie Braut bieff, fo ward fleifig mit ihr gefcherzt und gebahlt, woran fie eben fein Disfallen gu baben ichien, mabricheinlich. weil fle auf ihrer Berfon Rechnung fchrieb, mas blof bes Scherzes und ber Langenweile wegen gefchab. Außer biefen hatten wir an unferm Ende noch ein paar gang unmertwurdige elegante Juben und einen jungen Abentheurer, ber einem Erzgauner gleich fab, und fich Monsieur Philippe nanute; wahrscheinlich auch ein Jube: er mar ber Heberall und Dirgenbe, machte ben Gefchaftigen, mo er nicht follte, bot fich uns gulett gum Bedienten und Cicerone und in Dfen jum Mactler fur fehr irbifche Beburf. niffe an.

Rur heute fing und, ba bie Gegent im Gangen einformig und bie Sige meiftens bruckenb mar, bie Beit an lang in werben, ba traf B. jufdlig auf ein fchlafenbes Mabchen, bas feit Wien mit und gemefen mar, aber unfre Aufmertfamteit nicht gereigt hatte, ein fleines volles Ding mit mattem Blick und verdroffener Miene. Gie verwarf aber alle Unterhaltung, und mar und blieb beifig und Dies reitte Die Schelme, fie gupften unb boanenartig. zerrten bas arme Raterl (fo beift Ratherine) allenthalben, fangen und fagten ihr Guffigfeiten und Schmeichelenen, Die fle mit eistalten Worten , mit grimmigen Bliden unb Drohungen erwieberte. Go mar bas arme Ding ein anberthalb Stunden ber Gegenffand ber Unterhaltung und bes Gelachters. Gie fluchtete enblich auf bas Berbed, mobin fich ibr und bem fchonen Abend ju Liebe endlich alles begab. Sier marb ber Ton verandert, und fie mart sutraulich gemacht, fag julett freundlich auf ber Conne, lieft fich von ein paar Armen umichlingen und wiegen, af unfere Reifches und trant unfere Beines, und fang und

julete eine Litaten auf Maria und Jofeph vor. Darüber gefchab die gandung, Die fatale Burucfchicfung mit Proteft aus ber Schente, und Die Bergweiflung bes fuffen Plans, tenfeits in Romoren ju lanben. Reber mußte fich nun lagern und betten, wie er's am beften mogte, auf Riften, Raften, Roffern, Gacten, ju ben gugen und Saupten, auch wohl in ben Urmen von andern, wie es ber Bufall und Stern und Unftern eines jeben wollte. Dannerl fanb am Lichte und trug Bier umber. Bennahe eine Stunde marb gefchergt und gefchwatt, und Gefpenftermahrchen und luftige Schelmerenen murben nacheinander aufgetischt. Daben mar bie Sige ber fchwulen Racht fcheuflich und bie Ausbunftungen nicht beffer; aber man mußte fcon Enblich tam Dannerl, ber einigen Bearen ausbalten. braufen auf bem Berbecte gebettet hatte, wieber, und fagte fchelmifch: 3ch lofche bas Licht aus, fonft ift boch feine Rube. Gine Zeitlang mar Stille, aber gemach borte man es nach allen Geiten fich rubren, und manche tappten in ber Duntelbeit, mit ben Sanden belitonifche Sugel ju erflimmen, die gar leicht im eigenften Ginn poetifche werben fonnten. Das Raterl, bas unerbittlich fefte Rind, befonberd mar fur manche eine unruhige Rachbarfchaft. fann bie Bermirrung ber Racht befchreiben? Den Morgen fab es brinnen aus, wie in einem überfallenen Lager, Menfchen und Dinge maren bislocirt; jeder fag und lag und fcnarchte auf einer anbern Stelle. Die fchlaflofe Racht, ble ungeftillten Begierben, bie Ducken, bie Dampfe tonnten feine Gefichter geben. Das arme Raterl faff brauffen auf bem Berbect, boch gang angefleibet; bie im Birthobaufe Dlas gefunden batten, fanden fich wieber ein, und um 5 libr fliegen wir vom Lanber Run lag bas Berbect voll Schlafenber in allerley Stellungen. Die Bachenben hatten ju lachen, ju turzweilen, und mit allerlen Mienen einander ju fagen, bag fie fich angenehmere Abentheuer autrauten, ald fie erlebt batten.

Diefer grangigfte August brobte, ein febr beißer Sag su merben, und er hielt Wort, boch marb bie Lanbichaft, je naber wir ber beifen Mittagsfonne famen, immer romantifcher, und hielt mich auf bem Berbecte feft. Links hatten wir ebnes Gefild voll Beerben und Dorfer, rechts Unboben und Weinberge, wechfelnd mit Mais und Stop-Go fcmammen wir gegen bie Stadt und Feftung Gran fort, bie febr anmuthig gwifden Bergen unb Weinbugeln liegt, auf einer boben Bergfpite, bart über bie Donau ragend. Im hintergrunde und gu benben Geiten finbet man bie raucherige und fchindlige Stadt. Die Beftung mag einmal fehr fattlich gewefen fenn, aber fie ift nun vernachläffigt, und macht mit ihren alten Mauern und Thurmen einen befto angenehmern Einbruck. Die Donau frummt fich bier bon Guben nach Morden, und nimmt bann wieder von Weften nach Offen ihren alten Lauf. Es flieg ein Sewitter auf, und ber Regen trieb uns vom Ber-Deck. Go fuhren wir unter bem fchonften Bombarbement ber himmlifchen Artillerie ben ber Stadt bin, und mußten endlich wegen Sturm und Regenfchquer eine halbe Stunde unter ihr landen. Alles flieg aus, und eilte einem eingels nen Sauschen ju, wo nichts ju kneipen und ju beiffen mar, und boch batten alle Appetit. Das Einzige, mas zu baben war, waren faurer Wein und unreife Pflaumen. Rach einer Stunde fand ber himmel wieder beiter und rubig ba, und wir fuhren meiter.

Die Gegend wird hier bewundernswurdig schon, und erinnert an die Fahrt zwischen Linz und Kreme. Links thurmen sich gewaltige Berge mit Steinmassen und Gesträuch, rechts laufen anmuthige Hügel mit Weinbergen und Kornfeldern zu fernen Bergen hinan. Ich war auf dem Verdecke, und ließ mir von unserm alten geistlichen Herrn seine Jagdthaten, hundeermordungen, Schlachten mit Raubern im Bannat, und von dem Leben und Treiben des östlichen Ungerns, von den unendlichen Weideplagen jener

jener Gegenben und ben gabllofen Seerben und Sirten ersablen. Bugleich tam er auf feine Jugenbftreiche, bie er febr naib bergab; er war wenigftens fein Beuchler. Gin Mann von mittlerer Statur, ben 45 Jahren mit fchneeweiffen haaren und einem ehrlichen, boch feurigen Mofes. geficht, bas feine garbe wohl mehr bem Beinglafe, als bem Dintenfaffe verdantte. Er hatte ben ungrifchen Sties feln lange graue Sofen an, einen fcmargen, bis unten gugefnopften weiten Mantel, und barüber einen grauen Rock: aber ein großer brepecfiger but mit einem goldnen Rordon an ber linfen Geite vollenbete ben herrn Relbpater. bielt fich febr gu une, und wir faben ibn feit ber Befannt. Schaft bes erften 26;nbe als einen integranten Theil unfere Runfblatte an. Linfe famen wir jest bem Efelsberge porben, wo man oben nach der Spige bin mehrere Deff. nungen bon Sohlen geigte, worin noch im Unfange biefes Stabrbunderts Eremiten gewohnt haben, und wo noch eine Art Erbaltar und einige Bilber fieben follen: ein hobes, fteiles Gebirg, fo bag man faum begreift, wie fie binauf aefommen find; und boch follen ihnen Efelein auf einem Bfade bas Baffer gugetragen haben. Die Lanbichaft bleibt immerfore noch fehr lieblich, boch werden bie Berge links flacher und rechts freigen fie. Go landeten wir um balb' 9 Uhr Abends ju Marofch, einem Dorfe am linfen Ufer, Bicegrad gegenüber. Bir beftellten und ein Bimmer und mennten biesmal wenigsteus gu fiegen; aber bie wenigen waren von dem alten Rapitan und bem Ungluckspagr wieber meggenommen, bie uns durch einen vorausgeschicften Bebienten getaufcht hatten, obgleich wir fonft die erften aus bem Schiffe und im Wirthsbaufe maren. Wir mußten alfo freb fenn, nur auf eine gute Streu eine Ammeifung in befommen. Wir fonnten bier feine Ariftofratie bes Gelbes geltenb machen, benn es mar bas einzige frene Bimmer im Saufe; nur unfre eigne gefonberte Streu erhielten wir mit Decken und Ropffiffen durch die Rraft des l.

Silbers. Sonft war noch allerlen fummerliches Gefinbelchen mit uns in Ein Zimmer zusammengetrieben, unter anbern auch eine Schwabenfamilie vom Konstanzer See her.
Diese armen Schwaben geben häufig als Kolonisten ins Bannat, und träumen ba goldne Berge. Ich fragte einen großen Buben: Nun, wo gehts hin? "Ins Paradies," antwortete er. Der himmel gebe es! Es mogten an Alten und Kindern 10 Personen seyn. Sie sollen seit bem letzen Kriege sehr häusig diese Donaureisen machen. Der schlimme Krieg schüttelt manchen aus seinem Sige und aus seiner stillen heimath auf.

heute ben 21ften Muguft rafften wir und fruhe bon unferm Lager auf, und fo an Borb. Doch bammerte es. als wir unter bem alten Schlof Dictgrab binfchmammen. Rein Lufteden wehte, feine Belle platidjerte, als an ben Rippen unfere Schiffes, und bie rofenfingrige Frube breitete ihren Schleger immer rother und rother uber ben Weinbergen im Often auf. Vicegrad liegt auf einem ber schonften Berge, bie ich noch gefeben habe, und mir warb bie Luft fo fart, ihn zu besteigen, bag ich bennabe ausgefliegen mare, und bie ubrigen 4 Meilen gu Lande gemacht batte, wenn nicht ber ftille und bampfenbe Morgen mit einem glubenben Lag gebrobt batte. Diefes alte Schlof ift merfmurdig, weil in ber Borgeit Ronige bort gefront find und gewohnt haben. Jest liegt es in einem ber fchonften Erdwinfel einfam und verlaffen ba. Frohlich faben mir bie Conne feine alten Thurme vergolben, die nun noch als Ablernefter und Bohnungen ber Gulen und Doblen ba fieben. Bor ber Pulverzeit muß es febr fart gewefen fenn, benn an ben Schwachen Geiten laufen Mauern mit fleinen Thurmen bis unten an bie Donau binab. ich bachte befto lebhafter an bie alten Tage ber Ungern, weil geftern ber Stephanstag, ober Ronigstag gemefen mar, ber noch bie und ba luftig gefenert wirb, obgleich wir feine Spur bavon gefeben batten. Wir fuhren in bem anmuthigften

Better fort, links und rechts mit luftigen Beinbergen unb niebrigeren Sugeln. Rachber fentte fich links alles bis Deft bin ju weiten Chenen , und rechts traten bie Berge weiter bom Ufer. Bir fuhren links ber Stadt Beigen, und rechts Ct. Unbre vorben, bas faft gang von Raigen bewohnt wirb, ober wie man bier fpricht Ragen. anmuthige Infel flogt bier an bie andre; in ber Kerne faben wir Dfen mit feinem Blocksberge, und hielten tros ber glubenoften Sige auf bem Berbecke aus, bis endlich bas Biel unfrer Reife nahte, und wir mit einem gluckweiffagenben Donnerknalle ben Peft anftiegen. Schnell ging es in bie Ctabt ju ben 7 Churfurften, und bon ben 7 jum meif. fen Bolf, und von ba jum Abler, wo wir endlich Wlat fanden. Ein gutes Mittagsmahl ward fogleich von uns angefchaft, wir tranfen ben Ungerwein reichlich in großen Waffermelonen ihn abfublenb. Dann wurden unfre Roffer pom Schiffe transportirt, und bie gracht liquidirt: fie fo. fete und Runfen mit einem großen Roffer und bem Erint. gelbe von Wien bis Peft, welches man ju 36 Deilen auf ber Bafferfahrt anschlagt, nicht mehr als 11 Gulben diterreichisch. Um 5 Uhr waren wir mobil, und gingen in bad prachtige Raffebaus an ber Schiffbrucke. marb ein bischen refognofcirt, wir affen ber ichonen Rruche te und Tranben an ber Donau, wo fie in appiger Fulle in Rabnen, Rorben, auf Bagen und Rarren ausftanden, und endlich ging es bes Abends jum Schloffe ins Theater. Es ward gespielt bas Schroberiche Stud, Gluck beffert Thorheit. Der Geschmack bes Publitums offenbarte fich barin, bag aus bem Bebienten und Rammermabchen Rafperle und Rasperlin gemacht warb. Auch und ergoste bies, noch mehr aber bas Stelgenfpiel und Reblengemurge. bes erften Liebhabers herrn herdt, und fo legten wir uns nach einem froben Tage, reichlich mit Bein und Speife und Freude gefüllt, um 12 Uhr aufe Dbr.

Den folgenden Lag, ben 22ften August, maren wir fruh aus ben Rebern. Erft ging es ins Raffehaus, bann uber bie Schiffbrude, Dfen jenfeite gu befeben. gegneten und wieber bie benben Unglucklichen und eine fleine niedliche Wiener Gache, Die einigen unfrer eblen Rompagnie befannt mar. Bir manberten jum Schlof binauf, befahen bie niedlichen Garten, und genoffen bie berrlichfte Mudficht von ba uber bie Donau und Deft und fernere Gefilbe, bie ben ber ichredlichen Sige bes beutigen Lages in einem Dunft von Staub und Rebel verfchwammen. Wir befahen barauf bie Reftung, und tros ber Ginwendungen einiger Cchmachen ward bie Runbe um bie Mauern ber Stadt gemucht, und wir batten fo bie lange Stadt unten an ber Donau, und bie toftlichen Weinberge im Gudweften unfern Blicken aufgethan. Auf die Site ward ein Bab beliebt; bie meiften jogen bie marmen Baber in Dfen in ber Raigenftabt por, ber einzige M. ging ins Donaubab ben Deft. Auf fo einen Bormittag fanb und bie reiche ungrifche Safel und bie Unenblichfeit ber Fruchte mohl. Manche Schaulichkeiten in Beft wurben noch mit ben Mugen vernommen, und ber Abend mard bem Commertheater bestimmt, welches unweit ber Donau in Deft an ber Promenade gu finden ift. Man gabite auf bem erften Plat 20 Rreuger; boch fonnte man auch fur jeden Uft mit 7 Kreugern fertig merben, und bann nach Belieben weiter geben, ober fur ben zwenten Aft pranume-Much hier war im Gangen baffelbe wieber, als in Presburg, nur alles in großern Raumen. Daffen und Maagen. Immer flog ein frudelnder und jabllofer Rlumpen auf und ab, fo wie Ein Uft, ober bie brep aufigefvielt maren, und wieder von vorne anfingen. Dagu fam bas Gewimmel ber Gallerie, wo gang eigentlich bas Bieneufchwarmen ber fofeften und lockerften Jugend mar. Man fah bie Bluthe ber Dfener und Pefter Schonen, welche, die hohe Ibee bes Allwohls faffend, fich uneigen-

nugig ben offentlichen Freuden opfern. Es waren febr fchone Geffalten barunter, Die ben folcher Belegenheit mohl ben Spieltrieb bes Menfchen erweden tonnen. Bunberbar war es mir, bag bier, wo es fo viele fchone Weiber in allen Rlaffen giebt, ben biefem Frenfchiefen Umors bie Bolinnen bas meifte Glud machen. Es ift nicht, bag bie Ungerinnen fich ju biefem Gewerbe ju aut hielten , fonbern ber Gefchmack bat fich fur bie fremben greubentochter aus Lemberg, Rrafau, Gendomirs, Salicy entschieden, welche Die polnische Gewandheit und leichtfertige Berfatifitat mitbringen, worin fie ber ernftere und mehr gehaltene ungris fche Rarafter nicht erreichen fann. Dielleicht ift es auch eine bloge Bermohnung bes fatten Lurus, ber gulett nicht mehr weift, mas er will, und barum eben immer mas Frembes und Ungeheueres will. Man gab beute ein tomifches Ballett, die Judenhochzeit gubenamt, mit feinen und popularen Spagen und Theaterfreichen burchwebt und verbrant. Aber leiber mar ber Rafperle biefes Theaters nicht in feiner Rolle, und bas gange Spiel, fo febr es fein Publifum ergonte, hatte fich ein falfches Daag gefest, ein Mittel gwifden ben unterften Barlefinaben ber Dummbeit und Tolpelen und bem' feineren Mig ber Urbanitat: folche Mitten haben burchaus nur die Rraft, gabnen gumachen, und bies murben wir auch gethan haben, vone bie leichtfertigen und anmuthigen Bolackinnen, und ohne bie genialifchen Paufen gwifchen ben Aften, und einige febr bubiche Theaterpringeffinnen, die fchlecht fpielten, aber bie Jugend gut locften. Die Intermeggi ber Afte maren mun-Alles tummelte, brebte und wirbelte fich unter einander, die hummeln des leichtfertigen Lebens fummten nach fremben Bonig; fur bie burftigen Rebler und burren Bungen war in einer Deffnung gur linten Geite bes Orcheftere eine ftattliche Bier . und Beintonne bingepflangt. Un . Diefes achte Symbol bes Urfprunge ber thefpifchen Runft machte fich ber erfie helb und die erfte Amerosa, die eben

noch hoch auf ben Rothurn ber Ibealwelt gestanden hatten, und schöpften mit sehr irdischen Ruckenbuckungen sich neuen Athem bacchischer Begeisterung. Jeder ber Zuschauer mogte auch hinzutreten, und für 2, 3 Kreuzer sich aus dem Fasse ber Ceres oder des Bacchus nach Gefallen zapfen, auch allenfalls seiner Schönen mal zutragen. Die Messe, die Menge der Fremden, Wiener, Polen, Raisen, Türken, die losen Mädchen, die diesem Merkurialischen Feldlager nachgezogen und zugezogen waren, alles dies brachte neuen Glanz und frisches Leben auf die öffentlichen Plätze; und auch uns hatte der liebe Zusall so glücklich mit hinein getrieben. Wir hielten ihn ben seinen sliegenden Haaren selt, ergötzen uns königlich, agen königlich zu Abend, und schwatzen uns endlich im Abler königlich in Schlas.

Den 23ften August nahmen allerlen neue Einrichtungen, Ginfaufe, Befuche unfrer Abbreffen ben Bormittag weg. Rachber befuchten wir manche offentliche Unftalten, und auch bas trefliche neue Spital, welches fast von lanter benerifchen Patienten befest mar. Wir borten ju unferm Erstaunen und Schrecken von feinem Borfteber, bem Dottor hoppner, bag bies bier gar gewohnliche Uebel fenen; jedes Dorf, jebe Butte babe feine Randitaten biefer unruhmfichen Doftenbefegungen. Unter ben armften unb einfaltigften Familien fen fo etwas heimifch , und es gebe fo wenig unelyrliches barin, bag feiner roth werbe, feine Behaftung ju gefteben. Gollten nicht bie vielen Baber, bie man bier gar zu gemeinschaftlich braucht, auch eine Urfache fenn konnen? Man will so ungern an eine in ben Rern bes Bolte eingreifende Berborbenbeit glauben. bielten fpat Mittag, und gingen einmal bungrig ju Tifche, fo ward benn weidlicher gegeffen und getrunfen, als bie vorigen Lage. Wir famen immer-mehr in ben Gefchmack bes Aubels und bes Weins, und es ging crescendo. bie Sige poruber mar, gingen wir lange bem Ufer bis ge-

gen bie fchone Donauinfel, bie auch Palatinuginfel beift, und ließen und von ben Sifchern überhohlen. Da brach. ten wir einige frobliche Ctunben gu. Ginige babeten, anbere befahen bas liebliche Giland, noch andre gechten und fpielten Billiard. Es marb ausgemacht, in biefem Dara. biefe einen halben Sag ber Freude gang bingugeben, und wir bestellten und in ber freundlichen Billa bes Balatinus fur Morgen bas Mittageffen. Bir fuhren nach Dfen über. und gingen noch einmal ins hoftheater. Dies ift oben in ber Reftung, gwar nur flein, aber boch gang fein und gier. lich eingerichtet. Man fpielte ein großes Ritterfluck, Graf. Biprecht von Groissch nach Beit Beber, fur bas Theater mit ben gehörigen Balgerenen und Barenfcenen geborig augeftust. Man fann fich fo etwas fraffes gar nicht benfen, noch etwas tolleres und mehr gefoltertes, als die Deflamation und Aftion ber Spieler. Doch je unnaturlicher und tagenjammerlicher fie bie Worte murgten, je fleifer - und wilber fie mit Ropfen, Sanden und Sugen arbeiteten, befto mehr flatidite bas Dublifum. Der Palatinus war ba nebft mehreren Magnaten und einer Menge glangender Gie geigten burch Mienen und und bornehmer Damen. Rlatschen, bag fie ergott wurben. Gollte man ba nicht wieder geneigt werben, mas ich ben Wien fchon ermabnt babe, an ein Uebermaaf von Gute und Rachficht ju glauben, welche niemand verlegen wollen? Uebrigens wird bier fowohl, als im Commertheater, burchgangig teutsch gefpielt. Bon biefer Junge find auch bie Spieler, bon ben . Spielerinnen manche Polinnen, Die, wie alle Bolfer flavifchen Stammes, außerorbentlich leicht frembe Sprachen er-Der Palatinus ift ein jugendlich freundlicher Mann mit einem noch febr unschuldigen Geficht, feine Bruber, ben Ergbergog Rarl und ben Raifer, gefeben bat, ber fann fich leicht fein Bild geichnen; boch ift er rufliger, als Benbe, und ein leibenschaftlicher Reiter und Såger.

Den 24ften gingen wir fruh Morgens, bag uns bie Sige nicht zuvorfame, nicht ins Raffebaus, fondern auf ben Blocksberg über ber Raigenstadt. Wir mußten ben fteilen mit manchem Schweißtropfen erfleigen, wurden aber bafur auch burch bie himmlischeffe Aussicht belohnt, und nun weit uber die benben Stabte, Die Beinberge und Gefilde offen lag, und uber bie anmuthigen Infeln, mo wir beute noch frohlich fenn wollten. hier faben wir bie Belt in ihrer uppigen herrlichfeit mit dem ftolgen Strom, ben grunen Beinhugeln offen vor une, wie Die Erdume und hoffnungen bes erften Jugenblebens, und faffen eine fcone Stunde bie. Richt weit von uns war ein fleines vergittertes Sacellum, wo einige fromme Beter fnieeten. Beteten fie frommer, als wir unfre Morgenandacht hielten? Berdienfilicher mar ihr Bert vielleicht und faurer, weil fie alte Rnochen hatten. Auf Refeba lagerten wir und im Schaften eines alten Gemauers. Wahrfcheinlich fand hier einmal Thurm und Mauer, und biente ber großeren Geftung bruben jur Bededung, meil fie von biefer boben Bergfpige fo leicht und fo furchterlich befchoffen werden fonnte. Bon hier fliegen wir in ein fchlechtes Raffehaus in Ofen hinunter, und schlenderten um to Uhr bon ba an bie Donau, und lieffen und nach unferm Gilande überfegen. Wir famen guerft an eine fleine Infel, wo ein paar Dugend Comeigerfuhe bes Palatinus meiben, und von ba über eine Brucke nach ber großen, wo Die Meieren bes Palatinus einige 100 Schrift davon eine Billa ift, die auch jum Gafthaufe bient fur bie, fo biefes reigende Giland befuchen fommen. Bur Fruhlingegeit wird es fleifig von ben Stadtern befucht, heute tommanbirten wir es allein. Bir festen und ben bem fchonen, warmen Tage braufen unter einer febr landlichen Artabe bin. Die Gerichter waren gut, obgleich faft alles aus Benbeln in verfchiebenen Bereitungen beftand. Bum Defert af ich eum erften Dal in meinem Leben geröfteten Dais.

Wirth pries ihn mit den ausdrücklichen Worten, der Palatinus selbst esse ihn gern so. Wir aßen aber mehr dem Wirth, als dem Palatinus zu Gefallen davon; indessen der Wein spühlte bald allen etwas herben Geschmack weg. Nach der Tasel ward noch einmal die Runde des lieblichen Silandes gemacht, das mit Baumen, Wiesen tund Kornfeldern, auch einem kleinen Weingarten wie eine Insel Gottes da liegt. Dann nach manchem Spiel und Scherz mit und und der unendlichen Menge Fasanen, Rebhühner, auch Elstern, Amseln und Staaren, welche drep letzten Klassen aber in Kasichen neben unser Artade hingen, schwammen wir erst in voller Abendsinsterniß wieder nach Pest, tummelten uns noch ein paar Stunden auf der Promenade und dem Sommertheater, und dann zu Hause.

Der 25fte August mar ein Lag, wie bie borigen, und ben 26ften batten wir jum Abluge bestimmt, und gwar follte es durch eine einstimmige Rontlamation gu Ruge ge-Da ging alles noch nach verschiebenen Seiten ab, theils jum Schauen und Spintifiren, theils um ein Unbenfen aus bein lieben Ungerlande mitzunehmen. Da wurben Gabel, Pfeifen und anbre Schnurrpfeiferenen gufammengetragen, und um 2 Uhr fag alles ben einem froben Badanal und jubelte. Wir erstaunten, als man uns bie Rechnung brachte. Gie mar fur 6 Sage, wo wir faft immer ju haufe gegeffen hatten, tief unter unfrer Erwartung, nur 42 Sl, ofterreichifch. Roch murben jum Balet einige Bouteillen Sotanet aufgepfropft - bentaufig fage ich nur, bag wir felbft bier bie halbe Blafche mit einem Dufaten bezahlten - ber Bagen rollte vor unfre Thure, wir rollten burch Weft uber bie lange Brucke nach Dfen, festen unfern Roffer auf bem Pofibaufe ab, und und auf ben Beg.

## Deft. Dfen.

Man tonnte biefe benben Stabte mit eben bem Rech. te, wie Eine Unfeben, als mande anbre, bie burch einen großen Strom in zwen Salften getheilt werben. weil fie nun einmal zwen fenn follen und wollen, fo will ich fie in meinem leicht manbelnben Schattenspiele auch fein ordentlich nach einander borbenpaffiren laffen. liegt am oftlichen Ufer ber Donau in einem Birtel, ein offener Ort ohne Manern, ift mit Schindeln gebect, und feine engen, frummen und fchiefen Gaffen find fchlecht gepflaftert. Bloß langs ber Donau bin, und an bem fcho. nen großen Plat an ber Mordfeite, ber nach bem ehrmurbigen Laubon genannt ift, finden fich gute, jum Theil felbft fchone Saufer, im neuern Gefchmack gebaut, und mit Biegeln gebeckt. Doch mußte ich fein einziges Gebaube, felbft bon ben ftattlichen feines, bas man ein Deifterwerf nennen tonnte. In ber Mitte ber Stadt ift ein großes Invalibenhaus und ein militarifches Lagareth, in ber Mitte . biefes Jahrhunderts gegrundet, gang fattlich in feiner Daffe, mehr aber wegen feiner Ginrichtung und ber Rettigfeit und Reinlichkeit ju ruhmen, Die barin berricht: ferner ein geiftliches Seminarium aus Jofephs Beit, ein brabes Gebande, bas aber mit ihm wieder eingegangen und ju einem bifchoflichen geworden ift. gerner fchreibt fich von ihm ber ein großes Bierect von machtigen Rafernen am nordofflichen Theile ber Ctabt unweit bes Laubon. plages und Commertheaters gang im Freyen. Dies ift noch nicht gang vollenbet, und fteht jest leer; im Rriege bat et frangofifche Befangene gehabt, mit beren Betragen man bier noch fehr gufrieden ift. - In einer ber offlichen Porfiabte ift auch bas neue Sofpital in biefem Rriege gebaut, und Diefen Winter querft eingerichtet und bevoltert; alles mit ber Ordnung, Bierlichfeit und Elegang, wie man

fie ben ben offentlichen Unftalten ber offerreichischen Regierung gewehnt ift. Es liegt fren und offen, wie es fenn muß, und ift auf 1500 Rrante eingerichtet. babe ichon erzählt, wie ber Auffeber, herr D. hoppner uns alles mit ber größten Gefalligfeit und humanitat geigte und betaillirte, und wie feine Borte ben ber Menge Benerischer "infima plebs tantum non omnis hac tabe infecta est" mir febr widerlich flangen. - Doch verbient bas ichone Raffehaus Erwahnung. Es liegt grabe gegenuber ber Brude, Die nach Dfen fuhrt, und verbient burch feine Große und Bierlichteit gleich febr Empfehlung. nen anmuthigern Rubeplat swifthen ben benden Stabten batte man unmöglich erfinden fonnen, noch eine schonere Lage, ba fein Ungeficht grabe auf bie Brucke, ben berrlichen Strom und fein Gemimmel geht. Die fehlt es anch an Gefellichaft, und gwar megen ber Rabe bes Stroms und ber Schiffbrucke nie an mannigfaltiger und luftiger Gefellichaft. - Gleich biefem Raffebaufe gur Rechten, ift bas Schauspielhaus, bas von innen boch beffer ift, als es braufen Diene macht, und gur Linken geht eine fchone breite Strafe aus ber Stadt auf bie Brucke, an bie fich auf einem vierectigen Plate eine angenehme Promenabe fchließt, mit mehreren Reihen Baumen bepflangt, mit Banten fur bie Gigenben, und mit fleinen Buben umgeben, Die abendlich erleuchtet find, und wo man Gis, Limonade, Kruchte, feine Weine und anbered gur Erfrifchung haben fann - Au biefe Promenade ftoft bas hiefige Commertheater, beffen oben fcon mit Ehren ermabnt ift: ed ift viel frattlicher, als bas Pregburger, und es merben auf ibm fcon gar beroifche und fomifche Stude, Ballette und andre Barietaten jum Beften gegeben, wobon oben fcon ein Borfchmack gegeben ift. - Bon ber Donaubrucke fublich, etwa 500 Schritt, find Baber im Sluffe angelegt, bie 6-7 Bemacher enthalten fur eine ober gwep Derfonen. Miles ift auch bier niedlich, und man bezahlt Die Rleinig-

feit von 12 Rreugern, fo bag man fur einen Gulben funf-Bwifchen diefen Babern und bem Raffemal baben fann. baufe ift langs bem Strom ein frener, offener Dlat, wie -Sier ift bas meifte und lautefte ibn Gott erschaffen bat. Gewimmel und bas luftigfte Leben ber Stadt, und Wagen, Rarren, Riepen und Rorbe enthalten in reicher Menge, mas bie hungrigen Magen nur bedurfen; anberes legt in großen Boten und Rabnen bier an, und oft ift bie Donau bes Morgens bavon bedectt, wie fie mit Fruchten, Grun, ober mancherlen fleinem Dieb, Geflugel und Wilb. pret aufgefüllt find. Um Ufer felbft liegen große Barten, von untent bis oben mit heu voll geftopft, movon bie Bauern für ihre Debfen und Pferbe fogleich eintaufen ton-Dies ift ber Tummelplat ber Roche und Rochinnen, ber ehrlichen Burgerin, Die ihre Bedurfniffe felbft einfauft, ber Eraner, Rarrner und anderer Aufpaffer, Die bon ben Saben Gottes, welche bier fo reichlich ausgelegt find, burch Sand-und Ruckendienfte auch etwas erfchnappen wollen. Dier fann man auch ein großes Bilb bes Bauerftanbes feben, wie er in Ungern ungefar lebt, und ibn in mancherlen Lagen und Gefchaften beobachten, benn bies ift fein haupttummelplat, obgleich er fonft noch viele andere bat. - Die Stadt ift ben weitem munterer und lebhafter, befonders in ber Donaugegend, als Presburg, und in Gitten, Rleidung und Denfungeart fcon weit ungrifcher; und obgleich auch bier faft alles teutsch verftebt, und auch viel fpricht, fo ift boch bie Mutterfprache bas gewöhnliche. Bielleicht aber ift es fchwer gu fagen, ob biefe Lebhaftig. feit wirklich inneres leben ift, ober vielleicht mehr ein fcheinbares, weil es von bier nach Dfen immer bin und ber geht, reitet und fahrt, und weil boch manche Magnaten und reiche leute burch Bedienungen ober Babl bier feffaebalten werben. - Es ift auch eine Univerfitat bier, Die in einzelnen Rachern, befonbere in Argneptunbe, Dbpfit und Mathematif, gang brave Manner baben foll, aber

ben ben jetigen Umftanben boch schwerlich empor kommen kann zu einer Nahrerin und Weckerin des Seiftes. Die Studenten gehen meist ganz ungrisch, mit machtigen hutten und Sabeln und Schnurrbarten, mannlich und brap von Ansehen, und stolz mehr auf sich und die Nation, als auf die Wiffenschaft. hier kann man auch den ungrischen Magnaten und auch den gewöhnlichen Unger schon in seinnem eignen Karafter haben, wie ich bald ein kleines Bild von ihm zeichnen werde.

### Dfen

Liegt am andern Ufer ber Donau, Deft gegenuber. Eine lange Schiffbrucke verbindet benbe, Die in ber Ditte einen breiten Weg fur Wagen, und ju benden Geiten fur Die Fußganger Gange mit Barrieren bat. Diefe Brude ift burch bas Gewimmel ber Bote und Rabue auf bem Baffer, und burch bie Gefchaftigfeit und bas Getofe an benben Ufern ein recht angenehmer Spagiergang, und man bat bon ihr eine gang hubfche Ausficht lange bem Etrom und nach feinen freundlichen Infeln. - Dfen ift noch weit unregelmäßiger gebaut, als Deft, weil es gwifchen Bergen und gum Theil auf Bergen liegt, aber feine Umgebungen find weit fchaner. Gie ift vom Unfange ber Raiggenftadt unter bem Blocksberg bis jum Ende ber Judenftabt weit uber eine Biertelmeile breit, aber nur fchmal, awifchen ben Bergen eingetlemmt. Ihre Saufer find große tentheils fchlecht, fchindlig und raucherig, Die Baffen uneben, fchlecht, an einigen Geiten bin gar nicht gepflaftert. Der einzige angenehme Theil Diefer Stadt ift bie alte Sefung, Die auf einem runden Regel meiftentheils in ihrer Mitte liegt, und mobin man auf feilen Wegen binauf fahrt Diefe tonnte allein fcon eine gang artige und gebt. Stadt ausmachen, fo gerdumig ift fie. Man hat von bier eine munderschone Ausficht auf bie bepben Stabte und bie

Begenben umber. Im Guben ift ein Schmales Thal, bas biefe Reftung und ben weit hoheren Blocksberg bilbet. Diefer Blocksberg mar fonft ein Theil ber Reftung. batte feine Thurme und Mauren und fein eignes Raftell, wie man noch an bem alten Gemauer fieht. Rett ift er mit Gras und Blumen bewachfen, mit Thomus und De. feba, hat an bem einen Abhang ein fleines sacellum , wo fleifig gebetet wird, und feinen guß frangen grune Reben. - In bem Thal gwifden biefem Berge und ber Reffung liegt bie fogenannte Raigenftabt immer bergan, und ein Saus über bem anbern. Sier haben bie Raigen auch ihre Rirche. Diefe Stadt ift haflich und fcmutig, und weiter binein wegen ihrer Soderigfeit nicht einmal gut gebbar, gefchweige benn fahrbar. hier find mehrere Schwefelbaber, bie fur manche Uebel beilfam fenn follen, und auch gu Babern eingerichtet finb. Man giebt eine Rleinigfeit fur ein befonderes Bab, und gar nur einen ober zwen Rreuger fur bas große allgemeine, worin Manner und Beiber, Junggefellen und Jungfrauen gufammen berumplatfchern, und manche Schalte wohl blog biefer Gefelligfeit wegen fich einfinben. Much wir gingen jufchauend binein , und fanben eine faubere Pobelwirthschaft, wie fie fich unter fo einer Gemeinheit leicht jeber ausmablen fann. Dur blog bie tegenda waren mit einem furgen, um bie Suften gefchlagenen, Lappen, einer Art Wilbenfchurge umbufft. Schon bie Baber ber mittleren Temperatur find von einer teuflischen Sibe; uns tricben bie lauen ichon ben Gemeit ftromweise aus ber Stirne. Die Ginrichtung follte unb tonnte wohl etwas netter und eleganter fenn, und bas Bange ließe fich unter Aufficht und Borforge eines Runft. berftanbigen gu etwas Beffern machen, als es nun ift. Es ift bier ben jebem Babe jugleich eine Schenfe, mo ber Wein eben fo fchlecht, als mobifeil ift. Diefe Raigenftabt wendet fich wie ein Queerfact fubweftlich und norboftlich um bie Seffung. Im Gubweffen liegt bie Judenftabt, Die

fich ziemlich weit ausbreitet, und lang an ber Donau binlauft. Sie ift nicht fo garftig, aber wenig glerlicher, als bie Raibenftabt. Die beffen Saufer in ber untern Ctabt findet man gleich unter bem Schlof lange ber Donau, und fublich einige an ben Weinbergen und Garten , bie jugleich ju Bergnugungeortern bienen. Gudweftlich fchlieffen fich nun fogleich bie fchonften Rebenbugel an die Stadt an, amphitheatralifch auffteigenb, und geben ihr mit ben Garten und Gartenbaufern gar ein freundliches Unfeben. Mordwefflich lauft eine schmale Cone an ber Donau bin, und bie große Strafe nach Presburg und Bien. liegt fogleich die Palatinueinfel gegenüber, mobin bie Dfener fleißig gum Bergnugen wallfahrten. - Die Beinberge rings um Dfen tragen ben fogenannten rothen Dfener, ber, wenn er fein gehoriges Alter hat, ju ben angenehmften Tifchweinen gehort, bie ich fenne; wenigftens war es in Bien mein Lieblingewein. Er wirb viel nach Gub. tentfchland, Schleffen, Polen verfahren. Auch weißen Wein baut man auf bem leichteren und fanbigen Boben, ber febr viel Mildes und Angenehmes, boch nicht bas Reuer bes rothen bat. - Die Reftung felbft mag eine gute halbe Stunde im Umfang haben; fie liegt meift girfelformig auf einem ftumpfen Berge, ber fich einige hundert guß über bie übrige Ctabt erhebt. 2118 Festung wird fie nicht mehr angesehen, und bie Thurme ihrer Mauren und ibre Binnen find verfallen, und bie Graben angefullt und verwachfen. Man findet bier recht bubfche Straffen und viele anfehnliche und ftattliche Saufer, und die Staategebaube fur bie vielen Rollegien und offentlichen Beamten, Die fich reichlich hier befinden. Der himmel ift beiter, Die Luft frifch und rein, die Erde, beren Feuerfraft in Schwefelbabern aufsprudelt, focht die Freude ber Menfchen auf ben Sugeln, fo lagt fich bier gut wohnen. Das alte Schlof bat nichte Borgugliches, als fein Alterthum und feine Lage: aber fein Garten ift febr bubfch. Diefer lauft vom Schloffe

in Terraffen bis auf die untere Stadt hinab, und fieht über den Strom und Pest hin. Seine Anlagen sind nied-lich, und nicht eben zu geziert. Gleich vor der Fronte. bes Schlosses sind fast nur Blumen und botanische Pflanzen. Im ofterreichischen Sinn ward und sogleich alles geoffnet. — Auch hier in Dfen ist ein Schauspielhaus, wo einen Tag um den andern gespielt wird, indem es mit dem Pester wechselt. Es ist von außen und innen recht hubsch, stattlich und geräumig, und für die Gesellschaft, die darin spielte, offenbar viel zu elegant und geschmackvoll.

Manufatturen und Rabriten fucht man bier noch bergebens; bochftens arbeitet man außer ben gewohnlichen Sandwerfern noch einige Tucher und Strumpfe, und bereis tet feinen berrlichen Sabat febr mittelmäßig, liefert auch bie groberen Gifen . und Detallmagren fur die geringere Das Reinere und Beffere fommt faft alles aus bem Muslande, wofur fie ihre treflichen Produfte rob und bennahe umfonft aus bem lande fchicken muffen. In blefer Rudficht ift es bier noch finfter und trub, und wird es fo lange bleiben, als bas eiferne Scepter bes Einen privilegirten Stanbes fo bart auf ben anberen rubt, und felbft ben erften aller Stanbe unter einem Drucke erhalt, ber nicht einmal ben Acterbau gu einiger Bolltommenheit tommen laft. Doch auch bier lagt fich viel von einer mobitbatigen Bufunft hoffen, Die fich leiber fo vieles auf ben Salis fchieben laffen muß, was fogleich gut gemacht merben tonnte und follte.

Von ber Fulle und Ueppigfeit bes Landes und seinem Maturreichthum hat keiner eine Vorstellung, der es nicht gefeben hat; daber und aus der wenigen Industrie die außerordentliche Wohlfeilheit. Man gehe hier des Worgens und Vormittags an den Strom, sehe die gefüllten Kahne, und einen großen Theil des Ufers entlang das Lebendige und Todte für den täglichen Gebrauch hingestellt. Da giebt man seinen Kreuzer, und erhalt so viel Pflaumen, Trauben

Tranben und Aprifosen, daß man sie nicht halten kann, da wird ein Juhn mit 6 Rreuger, ein seistes kamm und Ferstel mit einem halben Gulben bezahlt. Und doch sind dies große Städte, wo kurus herrscht, und viele reiche keute leben. Für einen Reichsthaler täglich kann der Fremde hier im ersten Gasthause leben, gut logiren, zwenmal seine drey, vier Gerichter effen und guten und reichlichen Wein trinken, mit allen möglichen schönsten Früchten zum Defert. 3. B. wir, fünf Mann hoch, bezahlten für 6 Tage, wo wir so gelebt hatten, 42 Gulden österreichisch, den Gulden 15 gute Groschen gerechnet. Auch die Rochfunst hier ist nicht übel, freylich immer im Wiener Geschmack, doch etzwas berber und sester, wie dies die Nation selbst ist.

## Die Ungern.

Man verfchreit die Ungern gewöhnlich als eine baf. liche Ration, und hat in gewiffer Sinficht Recht, in andes rer aber großes Unrecht. Der gemeine Unger ift mirflich nicht appetitlich, in feinen elenden Rleidern, von der Sonne verbrannt, und in feiner Gebehrbe von feinen Eprannen entfiellt und niedergedruckt. Aber man gehe bin, und febe eben biefe Leute ju einem Regimente gebilbet, mohl geflei. bet, mit ben festen, trotigen Augen in bem fonnenverbrannten Gefichte, und entscheibe bann, welche Eruppen in der Raiferlichen Armee bon Unfehen und in der That Die branften find. Dies ift frenlich die Auswahl ber Jugend, aber eben barum ift es begreiflich, warum ber Ausfchuff, ber nachbleibt, fo wenig gefällt. Mongolische Rafen und Mauler finden fich unter allen Nationen, aber man hat febr Unrecht, gleich fo brauf los gu urtheilen. Buche, borguglich an Schenfeln und Fugen, find bie Ungern bagegen fcon und fconer, als viele anbre, meifige-

farbtere Europäer, Schlant, fart und nervig. Dies mogen fe jum Theil ihrer ungebundenen Tracht verbanten; aber gleich viel, fie find es nun boch einmal. Befonbers faratteriftifch ift ibr Ange, bas felten groß, aber faft ben allen pon einem flaren und brennenben Reuer ift, und ficher und feft feinen Mann Befcheid thut; auch die Rube und Stille ihrer Gebehrbe bat etwas Drieutalifch emiges und Beftimmtes: ich mogte fagen, bes gangen ganbes Raratter fpiegle fich barin, eine fefte und fchwellende Ueppigfeit ber Begetation, wie ber Baume, Blumen und Fruchte bes lanbes, im Gefühl beifer Naturfraft und großer Genuffabigfeit fill auf fich felbft rubend. Dir ift wirtlich oft gewefen, wenn ich ins Raffehaus trat, als mußten in Schiras und Meda die Menfchen fo rubig figen, ihr Dafenn fromm in fich felbft beleuchtent. Aber Gines fehlt faft allen Ungern, nemlich forperliche Beweglichfeit und Gemand. Der achte Unger in feiner prachtigften Staatsfleibung, wie im alltäglichen Aufzuge, geht fleif und ftattlich einber, wie ein abgefeffener Dragoner. Gie find frenlich gute Reiter, aber ba bas boch teine allgemeine Beffimmung ift, fo follten fie biefe Steifbeit ablegen. - Die Frauen find nicht fo braun und verbrannt, wie man bie Manner immer ju benten gewohnt ift, und miffen ihren Teint trot ber feinften Stalianerin fein und gierlich ju erhalten. Gie find, wie bie Manner, mobl gebaut, und ich habe in allen Stadten fo viele fchone und niedliche gefeben, als man nach Berhaltnig nur in ben meiften anbern gan. bern findet, und fie haben baben eine Lebendigfeit und Macht bes Blicks, bie man oft verfucht wird, italianifch ju Eben fo findet man unter ben gewohnlichen nennen. Dienstmadchen, bie in ben Stabten ein wenig gur Bierlichfeit gewohnt find, allerliebste Dingerchen, Die Bien und Benedig feine Unehre machen murben.

hier in Peft und Ofen, wenn gleich viel Teutsches

Tracht getreu, und bie Manner geben in ihren Delefleibern, ober Jacken, mit langen Sofen, weiten bespornten Stiefeln, und einem gierlichen Gabel an ber Geite. Ein Schnurrbart verfundigt ben Mann, wenn er ichon fo viele Saare hat. Diefe Rleidung ift ben Sohen und Diebern national, und mit fleinen Abanderungen biefelbe; und menn ber Große auch noch bren, vier Bobel - und Ruchspelze baruber tone, fo find fie boch in eben bem Schnitt. Go geht ber folge Magnat, fo fein Barbier und Schuhmacher, weitt er brauffen erfcheint, fo fein Berwalter und Abfchreiber, fo ber frene Mufenfohn, um ben bie golone Lebenefrenbeit noch mit brengefronter herrlichfeit fchwebt. Seber weiß, wie fchon biefe Rleibung einem gut gebauten Leibe ftebt, und wie fie noch ichoner feben murbe, wenn bie Ungern fich mit mehr Leichtigfeit und Gefchmeidigfeit barin gu bewegen mußten. Die Beiber haben, fo viel ich weiß, feine Rationalfleibung, wenigstens in biefen Gegenben nicht, fonbern alle, fo ich gefeben habe, tragen fich, wie es bie Dobe von Beit gu Beit in ben ganbern Europas anbert, welchen bie übrigen nachaffen, und man weiß in Deft fo gut, als in Rranffurt, welch eine furchtbare und launifche Gottin biefe ift, als bag man ihr nicht bienen follte.

Der Unger ift allgemein wegen feines Ehrlichkeit und Brabbeit berühmt, und ich wurde schelmisch senn, wenn ich sie ihm nicht zugestände, jemehr diese Tugenden anfangen zu veralten. Man kann nicht nur mit der größten Siecherheit und Unbefangenheit unter ihnen umgehen, nicht nur jede Gefälligkeit und Freundlichkeit erwarten, wenn man sie anspricht, sondern kann auch sicher auf ihren Beystand rechnen, sodald sie einen in Verlegenheit, oder gar im Fall einer Berunglimpfung sehen. Dies ist Karakter bes Bolks, und macht ihnen Ehre. Aber doch fällt es jedem auf, daß sie gegen Fremde sehr zurückhaltend, man mögte sagen, stumm und troßig im außern Anblick sind; deswegen haben alle sie mehr oder weniger des Stolzes beschul-

bigt. Run fo will ich bies auch thun, und hoffe, fie fol-Ien nicht baben verlieren. Ja fie find ftolg, und bieten nicht gern bas erfte Wort, befonders einem Fremben nicht; fie baben eine gewiffe Rectheit auf ibre Dation, Die, eingebilbet ober nicht, immer noch viel Energie verrath. Biele von ihnen find ben Teutschen berglich gramm, und fie mogen wohl einige Urfache bagu haben. Denn foftet ibnen ihre Berbindung mit Teutschland nicht taglich Opfer? und mas hatten und haben fie Gutes von ben Teutschen, fie nicht auch ohne biefe Berbindung haben fonnten? fublen es, daß fie noch mehr, ale biefe, baf fie noch in Bielem ein Bolt find, und werfen fich barauf nicht menig Bieles aber von biefer Gprebigfeit und in bie Bruft. Entfernung liegt in ihrem gangen Rarafter. Gie tonnen fich überall andern nicht leicht anschmiegen, und ihr Gemuth ift in gewiffem Ginn eben fo unbiegfam, ale ihr Leib, und ben allem Feuer, ben allem Muth, die biefer braven Ration eigen find, haben fie wirflich eine Gelbfigenugfamteit und eine Ralte von augen, Die nabe an bas Edigte grangen, und einen Fremben leicht irre fubren tonnen. Aber man gebe ju einem Unger, biete ibm die Sand, entbede ibm fein Berg und fein Unliegen, und man lerne, ob man fich fo oft betrogen findet, ale ben benen, bie frenwillig und mit ihren Gefälligfeiten und Dienften überfal-Ien und und im Gtich laffen, wann wir fie gebrauchen. Ich habe in Gubteutschland und namentlich in Wien oft bas Bort gehort: ber Unger ift fo folg, als er bumm ift. Gicher gilt bies auch bier von Bielen, wie es allenthalben gilt, und falle bann freplich ben ber auffern Ungefälligfeit ber Erfcheinung noch mehr auf, befonbere wenn ein alter beruhmter Stammbaum im Sinter-3ch will auch nicht leugnen, bag bie Ungrunde feht. gern in allem, mas Gefchmact beift, binter ben fultivirten Mationen Europens noch weit juruck find, aber bas muß ich frey gefteben, bag fcon burch bie lateinifche und teutsche Sprache, die jeder nur mittelmäßig gebildete Unger lernt, mehr in feinem Ropfe aufgeraunt wird, als der junge Wiener zu benken lernt, deffen glorreiche Laufbahn zwischen dem Graben und der Burgbastion, zwischen dem Prater und Nationaltheater beschloffen ist. Ich habe in Wien grade unter den Ungern die gescheutesten und gebildetsten Officiere gefunden, wenn gleich auch ihnen die aussere Grazie und Eleganz fehlt, wodnrch der Schwede und Franzose seine Darstellung geltend zu machen weiß.

Rur biefe Ungefchweidigfeit aber und Unbehulflichteit, wie einige es nennen, fur biefes Gigne ber Ration, Die Sitten und Beifen anbrer Bolfer nicht leicht ju faffen, und fich überall bem Fremden nicht fo leicht angupaffen, haben fie wieder reichliche Entschabigungen in ber Gigen. thumlichfeit, und, warum foll ich es nicht fagen? in bem Nationalfarafter, ber boch immer nur ein Bolf macht. Wem biefer Rationalfarafter, biefes Unterfcheidende fehlt, bem fehlt auch ein ganb, bas ibn jufammenhalte, ein ganb, bas aus allen ein ungerbrechliches Bundel Epruffifchet Bfeile mache, in Gefahren alle Urme bewaffne, alle Bergen vereinige, Ration und Baterland Gins mache. Mo fein allgemeiner Geift mehr ift, ba mag noch foviel Bilbung, Brabbeit und Rraft in ben Gingelnen fenn, es bilft und wird nichte: fruber ober fpater fintt bie Ration gufammen, ober ift boch ber emige Ball berer, bie fie jum Gpiel brauchen fonnen. Ungern ift noch ju belfen, wenn es ben untern Standen mehr Rechte giebt. Diefes Bolt fann nur auf bem Ginen Bege fich belfen, wenn es biefen eigen. thumlichen Geift querft noch ale ein Beiligehum bewahrt, immer mit ber Beit fortfchreitet, und allmablig benen, beren Macten jest bie folgen Dagnaten niebertreten, etwas von bem Gefühl gutommen lagt, baff auch fie Menfchen finb.

#### Der Bauer.

Wenn man bon ben Ungern fpricht, tann man biefen armen Schelm taum mitgablen, weil er felbft von biefen noch ju ben gaftthieren gerechnet wirb, und in mancher Dinficht auch vor ihnen nicht viel voraus bat. zeigt er, fobalb er ein wenig beffer angethan, und mehr in bie Belt bineingestoffen wirb, baf er ein naturlicher Bruber feines ahnenreichen Eprannen ift, ja er zeigt es felbft in feinen bottentottifchen Lumpen; aber boch ift fein Buftand noch unbeschreiblich weit juruct gegen ben andrer Lanber, und felbft gegen feine nachften Rachbarn, Die Teutschen, bie unter eben bem Scepter fteben. oben in meiner Reifebeschreibung an mehreren Stellen von ben Dorfern, ber Beffellung ber Felder, ber Mernbte ec. schon gerebet, werbe es unten noch thun, und will mich hier barauf begieben. Aber einige Worte bon ben Grunben muß ich boch wohl fagen, warum es nicht andere ift. Denn ber alte Grundfat ber Caufalitat bleibt in ber Erfahrung noch immer in feiner Rraft, wenn man ibm feinen Thron in ber theoretischen Philosophie auch etwas erniedrigt hat. Wenn ich alfo fragte: Warum ift ber Bauer fo faul? marum lagt er fein Rorn erft halb im Relbe bermobern, und die befte Rraft ber Salmen von Regen und Conne ausfaugen? marum mirft er es nachber in vier, funf elenden Saufen um feine Wohnung bin? warum ift feine Scheune nicht großer? fein Saus fo fummerlich? ba rund um ibn bie Erbe an allen Gaben fo reich ift. Marum geht er gerlumpt und verdroffen einher, mabrend feine Roffe auf fetten Triften wiehern, und feine Schonen Stiere und Rube im Grafe maten? Dies find naturliche Gragen, und naturlich mar auch ibre Beantwortung, wie ich fie von einfaltigen und flugen Leuten, von Soben und Miebern vernommen habe. Gie fagen: ber Bauer verliert bie luft ju fich und gu feiner Birthfchaft, weil er nicht

fich, fonbern einem anbern arbeitet, weil er boch immer nur mit allem feinen Erworbenen, mit feinen Seerben und Gutern als ein Befit begienigen angufeben ift, bem er bient: fo entaeht ibm. ba er feinem Debfen gleich betrache tet wird, die Luft und bie Thatigfeit. Bon Rrobnbienften erschopft, bie in ber Willfuhr feines herrn fieben, fann er feine gelber nicht beftellen, wie er mohl mogte. Lagt ber himmel einen glucklichen und fchonen Lag ber Gaat unb Mernote aufgeben, und hat ber Arme fich vielleicht gu fo einem Tage lange gefreut, fo wird er abgerufen, muß mit feinem Gefpann weit uber Relb gieben, und bas Ceinige bem Bufall und ben Thieren und Bogeln bes himmels jur Speife und ben Elementen jur Berfterung überlaffen. Go faben wir in Ungern ben allen großen Sofen bie Mernbte vollendet, aber ben ben Dorfern lag allenthalben geschnittenes Rorn, jum Theil verfault, im Relbe berum, und anderes ward gemaht, was fich lange nach bem Gifen gefebnt batte. Man beschuldigt frenlich bie ungrischen Bauern allgemein ber Unwirthlichfeit und Raulheit, befonbers wenn man Teutsche bort, Die fich in Ungern lange aufgehalten, und Berwalter und Auffeber großer Guter gemacht baben; aber auch biefes ift eine naturliche Rolge . \_ ihrer gangen Lage. Dur wo bas Gigenthum einigermaßen gefichert ift, fangt ber Menfch an, auf bie Berbefferung feines Buftandes, auf die Bergierung aller Dinge um fich ber, und die Anordnung und Ausfchmuchung feines gangen Lebend gu benten. Rur ba ermacht Thatigfeit und Rlugheit, und nur ba fann bas zwenbeinige Thier, feine Rebern bat, fich jum Menfchen bilben. Es wird immer noch lange Zeit bagu gehoren, ebe ber ungrifche Bauer es feinem ofterreichischen Rachbar gleich thun lernt, wenn er aus bem Buffanbe einer unwurdigen Rnechtschaft mehr zu einem menfchlichen Wefen erhoben murbe. auch felbit fo, wie ber arme Unger ift, Diefer, ber bie heere mit tapfern Rriegern, und bas Land mit feinen nut.

lichsten Bewohnern füllt, ist er gar ein brabes und gutmusthiges Geschöpf, frenlich etwas bemüthig, mehr, als es dem Nationalkarakter ausseht, aber immer doch frohherzig, gefällig und dienstfertig, und ungewohnt, für Geld alles zu thun und zu leiden. Menn ein Bolt in einem solchen Zustande, als worin diese Klasse darnieder liegt, noch so wiel Gutes und Braves erhält, so muß der Grund gut seyn, und es läßt sich also viel von ihm hoffen, sobald besondere Umstände für dasselbe eintreten. Man muß doch ben aller Nermlichkeit und Kleinheit ihrer Hütten es rühmen, daß sie nicht schmutzig sind, sondern alles nett und reinlich halten, und selbst ihren Häusern gern um die Thüren und Feustern einen muutern Anstrich von Kalk oder mit andern Farben einige Buntigkeit zu geben suchen.

Ihre Rleidung ift febr mannigfaltig, bod ich will ben ber gewohnlichen bleiben, wie fie fie ben ihren alltäglichen Gefchaften im Saufe und im Relbe tragen. Ihr Demb ift eigentlich nur die Salfte bes gewohnlichen, und geht bis auf ben Dabel, wo fich gleich eine lange, weite Sofe anfchliefit, bie aber nicht hindert, bag ben'm Bucten und Wenden bes Rorpers nicht ber gange Bauch bafflich fonnenbraun und nacht erscheinen follte. Um Die Rufe wit. feln fie alte Leinwand ober Lumpen, mit Banbern bis an bie Knochel fo umgebunden, und gieben fchwere ungrifche Stiefeln baruber, ober binden bloff eine Urt Goden un. ter: fo find fie fertig. Dies ift bie gewohnliche Eracht. Buweilen werfen fie boch ein Brufttuch über bad bemb, und wenn fie reifen, haben fie entweder einen weiffen Dantel aus groben Tuch, ben fie funfflich genug ju gwen. Stockwerfen gu merfen, und um ben' Leib gu legen miffen, ober fie werfen auch einen Schaafspelg, mit allen Erob. beln und Bierrathen ber Matur berfeben, um. Schnurrbart geichnet bie Mation aus, und ein breiter und flacher but bangt auf bem Ropfe. In Diefen Schaafpelgen, mit ben Lumpen um bie Rufe und ben Goden und.

11

bem blogen Bauche muß man fie feben, und man bat ein lebenbiges Bilb von einem hottentotten. Gie find febr bart, und wann fie mit ihrem Rubrwerf in ber Ctabt bleiben, wickeln fie fich in ihren Mantel, und werfen fich fo unter bem Bagen bin und laffen es regnen und hageln. Go habe ich ed in Deft, fo ben einem Dorfe gefeben, mo ibrer bren, vier unter einem Wagen im tiefen Schlafe las gen, mabrent ihre ausgespannten Pferbe grafeten. Gonne taglich frenlich geben biejenigen ; fo was Befferes haben. Rattlicher, und man fieht bann mohl einige in blauen Jacken und hofen, auch wohl mit Pelgwert verbramt, in Sporenftiefeln und bem feinen aufgeftrichenen auten Schnurrbart. Die Beiber geben, wie allenthalben, bie Urmen in hemben und Jupchen, ein Duch leicht um ben. Sals gefchlagen, und bas Saar gewohnlich in Ginen, ober mehrere Bopfe geflochten, gewohnlich einen Rilgbut auf bem Conntaglich aber fieht man fie in feinen gelben und rothen Sufarenftiefeln mit hoben Abfagen, worin fie fonberbar genug einhertrottiren. Die Bermogenbern tragen biefe Stiefeln auch alltäglich, benen fie, wie oft ihren Mupchen, goldne und filberne Borten und grangen anfetgen; oft fieht man fie auch in feinen Schuben mit boben Abfagen, bie Strumpfe in 4, 5, 6 Stockwerte über einanber gefaltet, bag ihre Beine unten ein fein butterfagmafiges Unfeben befommen. Diefe Gattung ift immer freund. lich, gefällig und naiv, und man findet unter ihren fillen braunen Gefichtern manche niedliche und viele rechte Schel-Befonbers haben viele einen fchlanten unb menaugen. boch berben Buche, Schone Suge und feine Suften, wie Charbin bies von ben Girtaffierinnen ruhmt. Der himmel gebe ihnen und ihren Gohnen und Tochtern balb gludlichere Zeiten, und nehme ihnen bas Joch ber Sflaveren Dies ift bas lette Bort, womit ich von biefen qutmuthigen ganbbewohnern Abschied nehme.

# Abreife von Peft.

Den 26. um vier Uhr maren wir auf bem Dofthaufe fertig und gingen bes Weges burch bie Jubenftabt Alt. ofen; rechts tam bann eine Zeitlang Schones Mathfeld bis an die Donau, linfe an ber Chauffee grunten Die reichften Reben, über welche ber Ablerberg emporragte. Bir gingen einen Rufifteig in Diefe Beinberge binein, ber gwar nicht meiter; aber viel bolveriger mar, ale bie gemeine Strafe. So tamen wir uber Stock und Stein und durch Bachol. ber . und hafelgestrauch endlich wieber in die große Strafe. Unter uns war bie auferfte Lebendigfeit vom Wein, alfo wenig Worte, und fo tamen wir endlich einfulbig, aber luftig in Berifchwar an und nach bent Buge burch bas lange Dorf enblich ins Wirthshaus. Sier haben wir gute gebratene henbel gehabt, ben Bein in Melonen mit Buder aufgefüllt. Die Beinberge laufen etwa eine Biertelmeile binter Dfen gu Enbe und find neben ben Rebenfocten mit einzelnen Maisstauden untermischt. Nachber treten bie Berge enger gufammen, man fieht rechts nichts mehr von ber Donau. Die Berge find fahl und ob, bas Thal zu beiben Geiten bes Weges ift Getraibefelb, jest meift umgepflugt und wechfelnd noch mit Mais bebeckt.

Es ist ber 27. August und to Uhr Abends, alles schnarcht um mich und ber Wind saust grimmig, eine gute Aufforderung, hier bei Gelegenheit etwas Wind zu machen. Wir kamen gestern spat zur Ruhe, denn die dulces susurri des Abends und des Kopfes waren gleich lebendig; überdies hatte B. die Nacht über keine Ruhe, ihn mogte quallen, was da wollte. Er gab bei'm Durste dem Wassermangel und einem andern Mangel Schuld und tobte auf diese Rechnung drei bis viermal wild im Dunkeln herum und wollte um halb 4 Uhr durchaus alles auf den Marschfuß seigen, woran A. ihn hinderte, der an ihm nache her grade die meiste Arbeit fand, ihn mobil zu machen.

Um halb 7 Uhr inbeffen war nach einem elenben Raffe, wovon bie Saffe einer Flafche mittelmäßigen Beins gleich gilt, nemlich 7 Rreuger, alles auf ben Beinen. Es batte bie Racht geregnet und ber Weg war faublos und berrothe himniel verhieff einen heitern Sag. Diefe hoffnung vermehrte noch eines alten Ungern Omna, ber außerft freundlich ju und trat, ale ein Treufreund mit une plauberte und burch einen Theil bes, Weges bis uber bas lange und anmuthige Berifchwar hinaus fuhrte. Der Beg wird bier lieblich. Bu beiben Seiten find grune Suget mit vielen Baumgruppen, meiftens Gichen, bie und ba batman einen Beinberg und Biefen und Rohrteiche; Beerben belebten ben Morgen und bas intereffantere Menfchthier, bas in allerlei Geftalten und Suhrwerfen gur Peffer Deffe gieht. Endlich lief ber Weg in ben schonften Gichenmalb. aus und wir famen burch biefen an 3fchabar, bochftens eine Stunde von Berifchwar. Der Balb verfchwindet, bie Sugel und Berge entfernen fich, mehr von ber großen. Strafe, an welche Rornfelber, Maisfelber, Rartoffeln, zwifchen welchen und bem Mais Gurten und Melonen liegen, und felten Beinberge treten. Die Berge find bier tabl, manche mit Geftrauch bebeckt, viel fchones Land liegt in großen Saiden. Der Wind fing an wuthend gu meben: und hielt und in Arbeit, ba wir ibn im Gefichte hatten. Ginige blieben von und fteden und bie andern tamen nach Lendward auf ebenem Pfade voraus, wo fie fich an Milch und Fruchten erquickten, bis bie Maroben fie einholten. Ebne wird hier breiter und bie Berge rechts an ber Donau find wunderbar ichon und fchroff. Man bat vor fich luflige Wiefen und Relber, bon Beerben wimmelnb, alle Ruffteige trugen Rirchganger, alle Wege Marttwagen und Reiter; im hintergrunde lag Gran auf feiner Bobe. Man bente alfo, bag es froblich im Bergen und auf ber Bunge mar, bis ber hintertrupp eintraf. Diefer haute mit uns ein und fo ging es bergan auf Torrock gu, Die gweite

Station bon Deft, ein Dorf, wie bie vorigen. Sier fing ber Wind endlich rafend an und goff auch bald fo reich. lichen Regen aus bes himmels Schlauchen, baf wir groff. tentheile burchgenaft und junt Theil verjagt murben; befonbere traf bies E. in feinen nanfingenen Sofen; er warb verbroffen und wollte taum noch fort. Als er fo im Ueberdruß fchlenderte, batte ein Wagen ihn um ein Saar umgeworfen, und endlich, wie jebe Rreatur bald merft, mo einen ber Schub brackt, wollte ibn fogar ein muthwilliges Rullen befpringen. Dies machte ibn fo furchtfam, bag er mehrmale vor blogen Kantomen wie ein Blinder auffprang ju unfer aller Ergobung, ba feine Alugen bor naturlicher Mpopie und Staub und Gebudtheit nicht wohl feben In Reuborf marb eine frobliche Mittagetafel gebalten und um zwei Uhr lootfeten wir und felbft und bie Labmen und Blinden mit fort. Doch mar es fein Schert, gegen ben Bind an gu fegeln; felbft ben Rectften verging ber Uthem oft, befonders wenn wir um einen Berg ober einen feilen Rels ber Donau mußten, bie heute auch feinen Schiffer bulbete. Go tamen wir burch Bitichta, wo Raffe und Desmillner getrunten und unter ben fonntaglichen Ungern, bie luftig tangten, berumgeboppelt marb. Richt weit hinter Bitfchta hat man ein Dorf Ramens Schntte, wo die Begend febr romantifch wird. Man hat rechts bie Donau mit Schonen Infeln und weiter binuber Ebnen und Dorfer, netter, als bie bieffeitigen; linte geht man meift unter einem boben Ufer bin, mit Rorn - und uppigen Maisfelbern. 'Co geht's pormarts gute anderthalb Ctunden von Schotte bis Res. Bei Desmill erweitert fich bas Thal und fleigt in Schluchten ju anmuthigen Rebenhugeln und Garten auf, worin einzelne Sauschen liegen und ber befannte Resmill. ner wachft, vom ungrifden Reller ber aus Wien ein fo guter Freund von und. Gine niedliche Infel, nicht obne ihre Reben, liegt in ber Donau. Resmill felbft ift fatt. lich und feine Schenfe gut. Wir haben gut gefchmauft

nnd gezecht und die Maroden haben sich mit Slickwißer (eine Urt Branntwein, mit Pflaumenkernen und andern Früchten distillirt) die Rehlen, Kniee und Füße auf meinen Nath eingerieben. Wir werden morgen sehen, ob es auschlägt. Auch auf diesem Wege sieht man ganz zierliche Häuschen, aber keinen Raum für das Korn, das entweder in langen offenen, mit Stroh gedeckten Schuppen im Felde steht, oder zwischen den Haufern im Dorfe in einzelnen Haufen. Man findet hier schon Tennen nach italischer Weise unter freiem himmel, wo ausgedroschen und dann das Stroh für den Wintergebrauch wieder in hausen geseitet wird.

Raum offnete ich ben Morgen bes 28ften bie Mugen bem Lageslichte, fo brangen die manfenden Baume und ber trube himmel fich mir ale uble Propheten auf und faum war ich aus ber Thure, fo bestätigten fliegende Etrobhal. men und Regen biefe Furcht. Alle famen überein, befon. bers bie Matten, welchen gulegt die Majoritat gufiel, bei Diefem Sturm und Regen fei bem Beinen unmöglich noch mehr jugumuthen, und wir bestellten alfo einen Bauern, und die fieben Meilen von Resmil bis Raab ju fabren, Indeffen ward gefrubftudt und Bein und Raffe und Clidwiger wie geftern angewandt. Dann fam unfer Unger Gvereng mit brei elenden fleinen Gaueln und einem unbedecten Bagen. Es half fein Binfeln, wir mußten in Sturm und Regen binein, Die und grabe ins Geficht folugen. In ben erften Stunden maren mir meift burchgenaft und erfroren; boch fant nur E. ber Duth, obgleich er fich in Edut unfrer leiber binftrectte und vom Regen fast gar nichte fublte, uns felbft aber feine bicten Waben und Beine febr fublen ließ, die er quali jure boch swiften bie unfrigen hinaufftrecte. Ginige fliegen zuweilen ab und und marfchirten, ber Regen borte endlich auf und nag und bungrig und erfroren langten wir um balb gwei Uhr in Ace ober Mich an. Die meiften außer U. und Dr. mabl-

ten fogleich bas Beneficium ber Betten und froren boch, bis endlich burch Suppe, Bein, Raffe und Clichwiser bie ftarren Glieber aufthauten. - Sinter Resmill bat man linte noch einige Beit Garten und Beinberge, bann wird bas Land flach und besteht bis nach Romoren bin aus Relbern, Weiben und Wiefen. Wir faben Bfluger und Arndter und hirten und bie und ba henmaber und grofe Saufen Seud und Rorns auf bem Felbe, letteres von Luft, Regen und Connenfchein fcon gang grau gefarbt. Go lag es ba und ward jum Theil im Regen fo eingefahren, in großen und fleinen Fubern, bie Bagen mit gwei bis acht Doffen befpannt, Die nach vaterlicher Gitte nicht mit Jochen vor ber Bruft, fondern über bem Sals zogen. Die Pferbe, bie wir faben, find faft alle flein, laber aut pon Knochen und fchnell und ausbaurend. Man findet bier gange Relber mit einer Urt Futtergras, Mobar genannt, befaet, bas wie Rlee gemabet, in Saufen gefest und als Pferbefutter eingefahren wirb. Bon Dbfiib, einem febr großen Dorfe unweit Romoren bis Afch, ift ber Deg fandig und ber Acter muft als Saibe, beinabe eine Meile lang, nach ber Lage und bein Unfehen bes Rafens und ber Rranter, bie er nabrt, wohl eines bortheilbaften Unbaues fahig." Mach ber Donau rechts laufen fchone Meder und Wiefen und links in ber Ferne zeigen fich berrliche Relber, fparlich mit Dorfern und Sofen befest. Ueberall liegen bie Dorfer ju weitlauftig und machen jeden gue ten Acterban unmöglich. Dies faben wir gleich binter Mich, wo fich ju beiben Geiten am Bege bie fchonften Relder zeigen, fast gang noch mit Rornhaufen und Garben bedeckt und hie und ba mit Mobar, Maisfeldern mit De-Ionen gwischen ben Reihen, feltener mit Birfe. Wir fubren burch folche Gefilde bis nahe an Gonid, wo eine Station ift. Dier tommt man ber Donau wieder nah und fahrt uber fable Sandhugel. Bir tranfen bier fehr guten Schamlauer, ben wir aber als geprellte Leute begablen

mußten, boch wectte er und auf und erhielt und ben Athem froh bis Raab; nur an Freund C. mar feine Sulfe und nichts aus ber Bergangenheit und Gegenwart fonnte ibn erquicten. Der Weg mar einformig auf faubigen, ebnen Boben, ber zumeilen ein luftiges Daisfelb und feine Wiefen zeigte und rechte burch bie fetten Donauanger und Infelu eine fleine Erluftigung erhielt. Go famen wir um o Uhr in ber Borftabt von Raab an und argerten uns über unfern Spereng, ber uns burchang in einem porftadtifchen Wirthshaufe abfeten und mit einem andern Rumpan, ber ihn verführt hatte, auf unfre Rechnung gehren moltte. Gogar wollten bie beiden Efel und einbilden, Die Stadt fen fur Bagen fcon gefperrt und wit felbft murben Dube haben, eingelaffen gu merben. gahlten ihm unmuthig und er ging bes Trinfgefos verluftig und wir gelangten in bie Gradt jum Lamble mo es auf ein luftiges Abendeffen lodging und ein bubiches Geficht in ber Ruche und ein anderes in einem Zimmerchen unter uns, bie oft zu und aufanctte, und luftig machten. Much Die Dage mar fein, Die uns mit bem Dartor aufmartete, und fo tonnte Diefer Unblick und Reis fo vieler Riedlichfeit; und Lieblichfeit. und guter Schamlauer nicht verfehlen, und in einer beitern und froben Stimmung ben bleiernen Stugeln bes Schlafs ju übergeben, welchen Regen und Bind fchon leichte Arbeit machten. Das erfte Bunder unfrer Lagfahrt mar, wie unfre brei jammerlichen Gaule und bei bem furchterlichen Winde Die fieben Meilen jogen, ohne ein Saar ju legen, und bad bie meifte Zeit im hundetrab; boch mußte bes luftigen Gvereng Beitsche immer in Bewegung fenn. Dies warb meine Schulter gewahr und mein rechtes Dhr, die bei'm Ausholen oft mas abfriegten, fo bag ich, wenn ich mich umfeben wollte, bie hand immer bor's Auge halten mußte, um bies gottliche Shedmaß, wie C. fagte, nicht zu verlegen. - Der Bagen, mit bem wir fubren, war faft wie bie engen Leitermagen im norblichen Teutschland. Go find bie gewohnliden Bauermagen, wovor fle Pferbe fpannen. Die Merndtemagen, welche Doffen und Pferbe gufammen ober erffere allein gieben, find, wie bie unfrigen, aber hober in Leitern und furger und enger. Mit biefer Art bringen fie auch gewohnlich ihre Lebensmittel in Die Stadt, wenn fie Dehfen eingefpannt haben. Rur ihre Dehfen, Pferbe und Rube baben fie fleine jammerliche Stalle; auch bie Menfcheuwohnungen find febr flein und niedrig, aber meiftens lang, unten weiß befalft und juweilen mit gierlichen Quabraten und Oblongen, bie bober gefarbt find, um Thuren und Renftern ausgezeichnet. Bon ber Rleinheit ber Scheunen, baf bas Rorn meiftens in Saufen fieht, Die Tennen bie und ba unter freiem himmel find, ift fcon gesprochen. Die Baume in ben Dorfern und an ber Strafe find Maulbeeren und Afagien, feltener Beiben.

Wir waren ben Morgen bes 29. Augufts fruhe auf in Raab, gingen in Die fattliche Domfirche und borten ben Bifchoff mit feinen Domberren ben Gottesbienft bermalten. Es waren gufammen 13 und ich muß gefteben, baf ich nie bickere und frobere Pfaffengefichter gefeben babe. " Man hatte und Raab ale bie Ronigin ber ungrifchen Stabte in Rucfficht ber Beiber geruhmt. Bir faben menig feines und felbft unfre geffernabendlichen Urtheile uber unfre Sausichonen wurden burch bas Lageslicht um ein Großes gemilbert. Raab ift ein rundes Stadtchen bon bem Umfang einer halben Stunde, mit fchlechten befchinbelten Saufern, einige wenige ausgenommen. Dan fieht an ben Ballen und Graben, bag fie ehebem eine Reftung war, bie aber nicht mehr unterhalten wirb. Gehr ichen ift bie Ausficht vom Thurm über bem Romorrer Thor, welcher mabrend Montecuculis Relbberrnichaft gegen bie Turfen erbaut ift ift. Gebr fchon ift auch ber große Dlat, fo fchon, baf er einem, ber Wien, Dresburg und Deft gefeben bat, neu ift. Die Gtabt liegt in einer Cbene,

bie in der schlimmen Jahreszeit wohl einem Sumpfe ähnlich sieht, so hoch ift wenigstens die Chaussee darin angelegt. Nordwestlich fließt ein Uem der Donau hart an den Mauren hin, der auf der niedlichen Infel jenseits nette Odrschen und Waldgruppen zeigt und mit Beiden und Pappeln bekränzt ist. Die lange Vorstädt auf der Straße nach Debenburg ift recht fein und ble Häuser meistens zur Seite mit Ataeien umpflanzt.

Wir wanberten um vier Uhr aus ber Borffabt, rechts immer Donauwaffer und anmuthige Infeln und Wiefen und lints Rornfelder und große Beiden, in weiter Rerne mit Bergen befrangt, habend, bie nach und nach gang verfchmanben. Es mar ein fchoner frifcher Lag und unfre Beine mit frifchem Mart gefüllt. Die Debenburger Chauffee, auf welcher wir gingen, ift eine ber fchouften, obgleich Ungern auf allen hauptstragen gute Chauffeen bat. Balb famen wir nach Bruckel, einem fleinen unansehnlichen Dorfe, wo Erfrifdjungen genommen murben. Sier bielt ein Mann zwei von und wegen bes angefchnallten Gabels und bes befchornen hauptes fur Frangofen und fragte ernfthaft barnach; fie aber proteftirten gegen biefe unpopulare Delnung in befter form. Debr aber brang ein altes Duf. terchen in une, ihr boch ju fagen, wer wir feien. . Raufleute find Gie nicht, handwertsburfche geben nicht fo fein und munter einher ze. Bir fagten ihr allerlei, fanben fie aber nicht befriedigt. Diefe Fragen batten wir mabrfcheinlich unferm gugwandern ju banfen, bas bier, wenn wicht verachtlich fur einen Gentleman, boch immer ungewohnlich ift, weil alles fahrt und viel Suhrwert faft immer von jebem nach feinem Bermogen gu haben ift. Dann ece gablte fie und febr tlaglich, man babe ihnen por vier Bochen etwa ibre Beiligen, ihr Rrucifig und ben lieben Berrgott aus ber Rirche geftoblen nebft andern Roftbarfeiten. Gin Rerl. ber beswegen in Raab feffgefest fei, babe fich fcon ben Baud aufgefchnitten, aber man tonne fie barin nicht finden.

Auf bem Wege durch die Schonffen Kornfelber mertten wir, daß wir und Dien naberten, fo wiele Conafchert und Gulafchen begegueten une, meldhe bie fetteften Schweine und die Schonften Doffen auf der Strafe trieben. Bir faben vier folde Eruppe Dehfen ju hunderten und die Schwei-- ne fo feift, baf fie taum fortfonnten. Bei und mar Dies nicht ber Fall. Wir maren alle mobigemuthet, freuten uns . ber großen Maisfelber, Die noch wie ein Balb ba fteben, ber Saufen non Mohar, ber heumaher bie und ba auf ben Biefen und bes fchonen Abendhimmels. Go manberten wir burch bas fattliche Dorf Sochftraß, bas wirtlich ein feines Aufeben bat mit feinen weißen bauschen, Maulbeeren und Atacien. Diefe Sauschen, fehr reinlich und febr woblfeil, find meiftens ohne ein Stucklein boly bis an ben niebrigen Giebel, zuweilen aus Bactfteinen, ofter aus Ballerwanden aufgeführt, wie man bies baufig in Gachfen fin-Det. - Das Schonfte Gebaude in einem ungrifden Dorfe, wenn fein Ebelmann ober Magnat ba baufet, ift gewohn. lich bas Wirthehaus: ein großes Bierect mit einer Menge Bimmer, und Stalle, Die einen weiten Sof einschließen, in beffen Mitte ein bebectter Schuppen ober Bagenfchauer ift, worunter bie antommenben Aubrleute fabren und futtern. Auch findet man in biefen Dorfwirthobaufern gewohnlich einen Relluer und gutes Effen und Bein. Die fchlechten Artifel find Raffe, Rofolio und Butter. Die Boblfeilbeit bes Laubes muß einer bewundern, ber im mittleren Teutfchlande gereift ift. Wir munderten und, bag unfre Maroben fich fo gut bielten, machten um 8 Uhr Salt, tranfen Gcorger Ausbruch und fcmabten und froblich in Die Mitternacht und ben Schlaf ein.

Den 30. August waren wir fruhe um 7 Uhr auf ben Buffen und monderten durch die schönsten und fruchtbarften Gefilde, boch mit dem Aerger, daß so viele bloß zu Beides platen dienen, und daß die Dorfer, wenn sie gleich zum Theil fehr groß sind, dreiviertel bis anderthalb Meilen aus

einander liegen, welches ben guten Uderhau und burftigen Wilgern, wie wir, bas Banbern fo febr erfchwert. Bir butten rechts einen Schonen Donauarm, ber einige freundliche Infeln mit theofritifchen butten voll Genugfamfeit bilbete. Mehrere von den Bordermannern festen fich bei einem Suttchen am Baffer ju einem glten Dann und einem Saufen Rinder und Ganfe und Subner bin. Ein Krang von 8 fchonen Beiben bedecte Die butte, unten raufchte ber Strom und in feiner Mitte ftobnte und flapperte eine Baffermub. Ie, fern berüber fchimmerten burch bies bunfle und frifche Brun weife Bande von hauschen : eine fuffe mora viae et vitae. - 3ch babe bier nicht umfonft von Bordermannern gefprochen, benn DR., einer unfrer beften Avantgarbiften. empfand einen Rrampf in einer Bade, und C. war nach Gewohnheit nicht ber erfte. Bir nahmen alfo in Biefelburg einen Bagen bis Gifenftabt, bielten bei Schweinebraten und Schumlauer ein gutes Frubfidt, und befaben biefen beitern Marteflecten, ber bubiche Saufer bat und, wie alle unaris fche Dorfer, in Giner langen Gaffe fortlauft. Dit unferin Ruhrmann batten wir bis Gifenftabt nach langen Sas und bes auf 8 Gulben bedungen fur einen Beg von ungefar 8 Meilen nach unfrer Rechnung, obgleich man ibm bier gern it angelogen batte. Balb fnallte er bor mit einem langen bebectten Bagen, grabe boch genug, baf bie Sintenfinenben fich bie Ropfe nicht foffen, wann fie ben Sut abnehmen. - Wir nahmen brinnen Plat, ber Runfte faß bei bem Ruticher, jumeilen mart auch die Schuffelle benutt. Go maren auf 6 Werfonen zwei Aferde und 8 Deilen von 10 Uhr Morgens an noch ju machen. Das hatte Bielen ein Bagftuct Scheinen tonnen, bier in Ungeru ift es feines.

Die Gegend hinter Wiefelburg wird febr einformig, die schonen Donauufer find verschwunden und zu beiden Seiten erstreckt fich eine weite Ebene mit feltnen Dorfern und noch feltnern Gebuschen. So tamen wir nach Zeinich, einem elenden Dorfe von vielen Saufern, das aber febr vanem elenden Dorfe von vielen Saufern, das aber febr va-

terlandifch mar megen feiner Baune und im feine Bobnungen Mauren und Balle aus bloffem Leimen batte. Heinen Diebffalle und Schennen find faft ein bloges Stuswerf von holy mit Banben aus bichtem Rohre, oben eben fo elend mit Robr und Strob gebedt. Sinter Zeinich fangt gfeich eine große Saibe an, Die uber eine Deile fortlauft, und einen auten Ucfer geben murbe. Wir hatten bier unendlichen Cpaf mit bem Gewimmel bon großen Zeifelmaufen, bier Erdwiefel genannt, Die auf allen Geiten um uns ber liefen und fagen, fich ben Bart putten und allerlei Mannchen machten. Gie find weißgrau wie bie ungrifchen Ochfen, jum Theil gang weiß und bon ber Grofe ber grofften Biefel ober ber tleinften Iltiffe, burch ihren fchmaleren Leib und ihre fpikere Schnauge bom Samfter unterfchieben. Gie follen einen trefflichen Braten geben. Man grabt gumeilen ihre Rornvorrathe unter ber Erbe auf und findet gang anfehnliche Saufen. Außer Diefen Thierchen bienten uns große Trappen, bie bier außerorbentlich baufig gu fenn fcheinen, gur Ergonung. Endlich lief biefe Saibe in fruchtbares Rornfeld aus und wir tamen in Salbthurn an, eis nem Gute bes Palatinus, wo wir in ber flattlichen Schenfe ein Mittagsmahl anfchafften, um wienerifd ju reben. Aber Diefes gerieth und fchlecht, weil Braten und Rleifch burch. aus mit Zwiebeln und Rnoblauch zu reichlich verfeben und gespielt mar. Urberall ift es erstaunlich, wie diefe mobiriechenben und fartichmeckenben Gachen im Ungerlande muffen begehrt werben; benn in Deft, Raab und, ich mochte fagen, allenthalben findet man bie 3wiebeln, Lauch, Gurfen und alle Urten Grun in ungeheuren Saufen aufgeftapelt, Die bicken Zwiebeln gufammengetettet, baf man fich ein Ritterband baraus machen fonnte; auch tragen viele Bauern fie wirflich fo um bie Schultern.

Wir famen von Salbthurn bald nach Munnichhof, einem Gute ber Raaber Domherren. Rechts find fchon Beinberge, bie fich allmalig erheben, links Chnen und frucheba-

re Blachfelber. Bon bier gebt ber Beg burch Duns in gleicher Gegend. Sinter Dund fieht man linfe ben groffen See von Menfidl, an welchem man endlich bicht vorbei und in bas Stabtchen einfahrt. 3ch weiß von biefem fummerlichen Refte nichte weiter ju fagen, ale bag fein fchengliches Pflafter alle unfre Schlafer ploplich lebenbig machte. Aber wie wir aus ihm berausfuhren, offnete fich uns eine wunderschone Gegend. Links unter und ber große Gee, bet ferne an ben jenfeitigen Ufern Thurme, Dorfer und Baumezeigte, rechts eine Ebne bon Rornfelbern junachft am Bege, bann Weinberge an ber Sobe und oben auf ben Bergen Balb. gebufch. Much links am Gee hat man bie und ba Reben, Mais, Sanffelber und Obfibaume. Die Dorfer, burch melche wir bis Gifenftadt fuhren, werben immer ichlechter und ungrifcher von Unfeben. Go ging es in biefer gottlichen Segend bis Breitenbrunn. Die Berge treten rechts weis ter jurud, aber bie Beinberge am Berghange und felbft im Thale werben immer baufiger; linte fentt fich bie Gegend tiefer und tiefer ju fchonen beerdenreichen Biefen und Relbern bis an ben See binab. Im Vorgrunde ift ein berrlicher Salbmond von Bergen, ber in ber Entfernung einer balben bis breibiertel Deile rund um ben Gee lauft. Go rollt man burch Burbach und anbre Dorfer immer auf ber Chauffee bis nach Gifenftabt allmablia bergan. Um 10 Uhr Abends maren mir ba, fonnten feiner Suppe habhaft werben und mußten alfo blog Braten und Bein auschaffen. Aber wir maren wieber gefoppte Strapagi, benn ber Bein mar trop ber Traube, bie bas Gaftbans im Schilbe fuhrte, fauer und ber Braten wieber mit Anoblauch verdorben. Go marfen wir uns mube und halb bunaria und burftig aufs Lager.

Wir ftanden ben folgenden Tag, ben letten August, spat auf und rufteten einige Zeit, ebe wir unfern Leichnam mobil machen kounten. Ich hatte hier Gelegenheit, die lette Probe mit einem ungrischen Barbier zu machen, ben

ich freilich fogleich hatte fortjagen follen, weil er hinter ben Ohren noch nicht recht trocken war. Beil ich nun aber fo eine gutherzige Rreatur bin, fo ließ ich mich lieber, um den Burfchen nicht berjagt ju machen, von ihm fchinben und war am Ende boch fo ungleich begrafet, als ein fchlecht gemabetes Stoppelfelb; biefer alfo verbarb in etwas die gute Sache ber ungrifden Bartfunftler, Die einem fattlichen Barte gweimal bie Confur geben, bann ibn pubern und endlich mit balfamischen Dele bestreichen. Wir gebrauchten ben Bormittag querft, Die fchonen Gartenanlagen und in biefem eine fleine befperifche Einschachtelung hinter bem Efterhamichen Schloffe ju bewundern. 3ch babe nirgende fo fchone Gubfruchte, fo ungeheure Blutpfirfiche und fo fchwellende Beeren an Rebenftoden gefe-Rachber befliegen wir die herrlichen Balbboben über bem Schloffe und Barten, ber eine unermefliche Ausficht Bon ba ging es in bie Reitfidlle, mo man viele giebt. Exemplare ber fchonften Pferbe aus allen ganbern feben Mir gefielen bor allen einige treffliche Barbaresten und Reapolitaner und Sicilier. Much bier ift Efterhappfche Das Schlof ift immer ein großer und imponirender Rlumpen von Gebauben, hat aber fo viel Schwerfalliges, baf man es nirgends mit Leichtigfeit ins Muge faffen fann. Beffer gefielen und bie 50 Efterhagpichen Grenabiere, Rerle von ausgefuchter Lange und Stanimfestigfeit, alle brauchbar fur eine Dotsbammer Riefengarbe, wie unter Friedrich Wilhelm weiland. Gie maren in fchoner Montur, mit Gabeln und Gewehren ihrem Buths angemeffen. Der Rurft hat fle alle aus feinen Gutern ausgefucht und fie werben im Schloffe gefüttert. Im Schloffe felbft fanden wir bas Sewöhnliche, aber nichte Außeror. bentliches an Bracht und Berrlichfeit. Der Rongertfaal und bas Theater find gang fein, aber ber Furft halt weber Schaufpieler noch Rapelle mehr. Die Gemabldefammlung ift nicht fo reich, als man fie gewohnlich ausschreit, obgleich

sie manches Feine hat. Eine heilige Familie von Rafael gehört nicht zu seinen schönsten, obgleich sie immer noch andre überscheint. Sin ähnliches Sufet von Allegorie ist so fürchterlich beschädigt, daß man kaum einige Spuren dieses himmlischen Künstlers daran sieht, um so mehr beschädigt, weil ein Stümper daran gebessert hat. Roch sieht man eine schöne Benus und Amor von da Binci, eis ne Angelika Kausinann, von ihr selbst gemahlt, ein schlummerndes Kind von Guido, zwei herrliche Köpse von Rembrandt zc. Bon den Italianern und Riederläudern sind feine Landschaften und die gewöhnlichen Bauern und Thieresstücke, von Wouwermanns, Rystsdaet, van der Werf, Teniers, Poussin, Linn, Artois, S. Rosa zc.

Eifenftabt felbft ift ein unaufehnliches Stabtchen, mit Schinbelbachern und unebenen Gaffen am Rufe bes Bers ges, ber hinter ihr mit Reben bis ju einer boben Balb. fpipe binanlauft. Bir wurden in unfrer Traube in bin. ficht unfrer Beche eben nicht gefchnellt, aber fchlecht effen und trinfen mußten wir bier jum erften Dal in Ungern. Bir nahmen und bier einen Bagen bis Larenburg; wo wir übernachten wollten. Der Beg lauft angenehm erft burch Beinberge, bann burch Rornfelber auf ber Chauffet und Unbobe fort. Die Berge rechte, woran Gifenftabt' fich lebnt, berfchwinden allmablig, aber lints offnet Rch ein Thal bes fchonften Gefildes und ein Rrang von Bergen bebt fich bober und ruct immer naber. Diefer verlaft . und hinfort nicht, fonbern gebt in einem weiten Salbmont bis jum Leopolobera fort. Am Bege faben wir feinen Mais mehr; aber Buchweigen gang grun und jung, wie es fcheint jum Unterpflugen; ober Futter in bas gelb gefaet, welches biefes Jahr bie erfte reife Gaat gehabt bat. Rafch rollten wir auf ber Chauffce fort, bie bis an bie Grange mit Raffanien von Gifenftadt aus anderthalb Meilen lang bepflangt ift. Wimpaffing ift bas lette Grangborf an ber Leita und ein Bollamt. Wie wurden nicht vifitirt und hatten alfo ben guten ungrischen Saback nicht in unfre weiten hofen verpacken burfen. Wehmuthig rollten wir über bie Brucke und sagten dem lieben, freundlichen Ungerlande bas lette Lebewohl.

## Reife von Bien bis Benebig.

Es mar ber eilfte Geptember bes 1798ften Jahres, als ich meinen mactern Kreunden jum letten Dale bie Sand brudte, und um die neunte Ctunbe, in brennender Dipe, über bie Biener Berge, burch die wohlbebaute und wohlbefannte Ebne, auf Reuendorf juging, wo ich mein Berg mit Bein ftarfte, und balb rechts feitwarts über Pfarrhofen nach Baben gelangte, bas ich noch einmal begrugen wollte. Diefes Baben ift ein fleiner unanfebnlicher Drt, etwa brei Meilen von Bien entfernt, und burch feinen Brunnen und feine Baber auswarts befannter, als im Lanbe felbft. Das offentliche Babebaus an ber fchonen Promenade und ben Beinbergen, ift febr nett eingerichtet. Jedes Bab bat feinen befondern Ramen, ber meiftens irgend einem Beiligen geftoblen ift, und fein eignes gierliches Gemach. In Ergablungen von Bundern und feltnen Wirkungen fehlt es naturlich bier fo wenig, als anderswo; aber boch fehlen bie Giafte felbft biefes Jahr, ba ber Rais ferliche Dof bier ben ben Augustinern eingezogen ift, um gu baben. Das Gemimmel, bas bier oft von Spielern und huren ju feben ift, ift nichts Bleibendes, fonbern epheme. rifch, wie bie Fremden, bie bier bem Magen und Dhre eis ne gute Unterhaltung geben, oft auch noch ben unedleren Sinnen, und bann wieder bem fchonen Bien gufahren. und in ber That verdient ber Ort gur Unterhaltung, wenn fe nemlich nicht blos im Wiener Ginn genommen wirb, mohl einen Befuch, fo fchon und luftig ift bie Gegend um-

Ber. Segen Morben und Offen breitet fich die weite Cone gus, mit manchen freundlichen Dorfern, aber fublich und westlich liegen Sugel und Berge in fo romantischen Grup. pen, bag man gern einige Commermonate bier wohnen mogte. Schon bie Promenade an bem obern Brunnenhaufe ift gang hubich, fo wie die Beinberge bruben . Aber man vergift bies alles, wenn man ben Ralvariberg mit feinen Sauschen binanfteigt, und von feinen fahlen und grauen Relfenfteinen bie Gegend überficht. 3ch marb febr unangenehm durch bie Rnicenden und Betenden geftort, Die bier in ber Sonne brieten; benn meine Unbetung mar eine gang andre, als bie ihrige: boch jum Glucte fonnte ich uber fie und ihr Gebet jum boberen Berge mich aufschwingen. Doch felbft ben Ralvariberg vergift man, wenn man in ben fchonen Balbgrund eingeht und bergan fleigt, beffen bende Bergichloffer ber Doppelhof beigen. Ein Bach. lein riefelt gur Geite, und bunfle Sannen raufchen; fo fleigt man boch und bober, bis man felbft bie alten Schloffer mit ihren Burgen unter fich bat. Die lieblichfte Cone, mit einzelnen Beinbugeln und Rleefelbern burchgrunt, und mit fchonen Dorfern burchfaet, breitet fich wie ein Teppich Mus ber oftlichen Ferne fommen bie ungrifchen Grenzberge berüber, mit Bienerifch Reuftabt, und weit im Guben Schimmern im Strahl ber Sonne bie Schneespigen ber fairifchen Gebirge. Ich genog biefes Unblide, mogu ein Wiener mohl felten Suge und Augen mitbringt, ber auch bier feinen Tifch und fein Dabchen, und auf bem Commertheater allenfalls auch feinen Rafperl wieber finbet. Dem Meugern bes Stabtleins fieht man bas leben nicht an, bas doch jumeilen barin berricht: feine Saufer find picht elegant, und meiftene nur befchindelt, und feine Gaf. fen fothig und fchlecht gepffaftert. Unten am Bache, am fuboftlichen Enbe ber Stadt, ift noch ein Sauschen gu Bufbadern eingerichtet, wo Bauern und Rnappen, ein Pfeifferl im Munde, bis auf Die Rnice aufgeschurgt,

auf langen Baufen im Waffer faßen. Gegen Abend wan, berte ich burch Leinberge und Balbchen auf bas ammthige Dorf und Schloß holtingbronn zu, bas, wie die folgenden Dorfer, von Baumen und Waffern fehr angenehm umschloffen, liegt. Es ward Abend, ich sah ben Mond noch auf einen spiegelglatten Leich seitweges schimmern, enhte einige Augenblicke in sugen Traumen, und dann ging ich in Gunfelsborf zum Schlaf ein.

### Mittwoch ben 12. Ceptember.

Um fieben Uhr war ich auf dem Plate, und ging voll Entjuden über ben ichonen Morgen vorwarts. Die Berge und Biefen bampften, und filberne Bolten floffen um bie hoben ftairifden Schneewolben, beren ehrwurdige Schei. tel ein glucklicher Connenftrahl zuweilen bem Wanderer zeigte. Die Conne ftand im Dffen, wie ein großes Reuerrab, noch ftill und unbeweglich, wie fie am fruben Morgen fo gern erfcheint. Deine Schritte maren Rluget. Balb mar ich in bem langen und niedlichen Dorfe Therefienfelb, und bon ba eben fo fchnell in Bienerifch Reuftabt. Diefes Ctabtchen ift von mittlerer Grofe, fchlecht gebaut und gepflaftert, mit fchindlichen Dachern und mit einer alts frantifden Mauer eingefaßt. Es hat gang ein ungrifches Unfeben und liegt tief in Biefen und Bafferbachen, bie nach ber Wiener Geite einen angenehmen Borgrund bilben. Die Begend vor . und nachher wird unfruchtbarer, und man ficht große Streden unbebaut und mit Steinen bebect, und einzelne Streifen bie und ba mit Saibeforn bes faet. Ja gwifchen bier und Renfirden maren gange Relber Saibe, worin man, nach Luneburger Saibeart, eine Menge bon Bienenftoden fur ben fugen Raub ausgeftellt hatte. Es war eine glubende Sige, als ich aus ber Stadt ging, die etwa Dreiviertel Meilen ju einem folchen Grabe

ber Beffemmung flieg, bag ich nie fo etwas erftidenbes gefühlt habe. Der Bind, ber mich anwehte, mar ein Girocco, und borrte bie Quelle meines Atheme noch mehr aus. Es mar, als troducte bas Mart in meinen Gebeinen, und meinte Rnice wollten nicht mehr fort. Geste ich mich nieder, fo mar auch ba feine Rettung, ich marb nicht erquicht; fein Saus, fein Baum bis vor Reufirchen. Bier ware ich beinabe verzagt, und febnte mich finbifch nach bem Thurme, ben ich nicht mehr ferne erblickte, wohin ich aber mit mantenben Rnicen nur fortftumperte. Dan batte, fo ruftig ich bin, mich jest eber tobtfchlagen, als gum Laufen bringen tonnen. 3ch fublte, mas Girocco und Samum in Sicilien und Afrita fenn mogen. Der himmel war blutroth, Die Bogel flogen fcnappend aus ber Luft sum Boben. Alle Bagen hielten auf ber Strafe. Die Pferbe feichten und bie Suhrer lagen unter bes Wagens Schatten an ber Erbe. Ein Beg, bent ich fonft in einer halben Stunde mache, foftete mir anderthalb. Enblich um Mittag erreichte ich bas vermunschte Schlog, und that . mir gutlich. Balb rollten Donner und Blige, und fublten mit Regen bie Gluth. Deufirchen ift bie vierte Station von Bien nach Grat, ein nettes Dorf an einem Rluf. chen, ber Schwarze, bie nachber in bie ungrifde Grengleita fallt. 3ch ging Radmittags um 4 Uhr aus, als ber Regen aufhorte. Dein Beg ging nun immer bergan, und engte fich endlich ju einem anmuthigen Thale, mit ichonen Wiefen und Felbern, ein. 3ch fam burch Reblock und Burth. hier wird bie Gegend mablerifd. Die Berge treten naher gufammen, und rechts bat man Beinberge und eine Menge von Pflaumen - und Ballnugbaumen. Glognis, ber lette Drt vor Schottmien, liegt außerft luftig, befonbere fein Rlofter, mit Weinbergen eingefaft, fund links bie fchone alte Burg Bartenffein, am Mittelberge, unter fich mehrere tleine Sugel und grune Alpen, und über fich bunfles Sannengebirg. Dies war eine holbe Erfcheinung

des einbrechenden Abends, und fo schlang fich mein Weg unter Weinhügeln und Garten und an fließenden Waffern fort, bis die grauen Steinmaffen von Schottwien wie Riefen im Nebel por mir anftraten, und ich in die bunkeln Felfenthore einging.

Mariajell, Freitag ben 14. Sept.

Mein Eingang war bier luftig genug. Wie ich eintrat, fand ich alle Tifche unten in ber Wirtheftube breit befeffen, und taum fur mich einen Plat an ber Thure. 3ch fah bald, baf es Alles fchmaufte, trant und lachte. Dilgrimme fenen, manches Gewerbes und Ortes. Allein neben mir fag ein armer Teufel, ber erbarmlich ben Ropf bing, und immer bie Uhren im Bimmer anglotte. 3ch muß. te auch balb merten, bag er ben Uhrwurm batte; benn er fing fogleich mit meiner Uhr an, und befahe fie, und fo bie andern nach ber Reihe, ftellte und ructe baran, und fuhrte febr gelehrte Disturfe, wovon ich leiber nichts begriff. Denn bie Sprachwurgeln fehlten ibm, und überall zeigte ein gemiffes freundliches lacheln und Sinftarren ins Blaue, er fen ber Ratur vom Gaftel geglitten. Dies mar alfo mein 3ch lief mir einen guten rothen Wein auf-Tifchfumpan. tifchen, und trank tapfer brauf .- Dies reitte meinen Alten auch, boch befam er nur mafferigen weißen. Dachher hauten wir ein, ich in einen tuchtigen Braten, er in Ralbefnorpel, Die er aus einer Wafferbrube beraus fifchte, in Galg tuntte, und mit einigen Loffeln voll bes bleichen lebels bin-Wir wurden aber in unferm froben Comauf abfpublte. febr unangenehm unterbrochen. Die andern vier Tifche, bie mehr als zwen Bepfiger gablten, maren fertig, und fingen nun ein beillofes Geplarr an. Enblich ging es auf bie Rnice, und Stuble und Schemel bienten ju Borhaltern. 3ch fab mich um, ob ich nicht auch mit ju Boben mußte,

und warb ju meiner großen Freube gewahr, baf einige ber fogengunten Rlugen noch binter bem Lifche fafen. Ein avo Maria und Maria, Mater Dei, falve, falve, falve! überfcbrie bas andre, und bies bauerte fo lange, bag Braten und Gup-De mir erfalteten. Es maren unter ben Rnicenben bren bis bier hubiche Beiber und Dabchen, bie mit Lacheln und Minten, die grabe nicht überirbifch maren, eben fo freundlich junidenben Radbaren barmbergig bienten. es, bis alles auffprang, und die gange Cache fich in wilbes Betofe und muntre Scherzreben aufloffe. Die meiften ginnen von bannen gur Rube. Ich unterhielt mich mit meinem Alten, ober vielmehr er fich mit mir, und mit ben fchomen und füglacheinben Augen ber Wirthin, und fo enipfing mich nach einem beigen Lage und bren Geibeln Wein bas Sch wachte heute Morgen fruh, und borte etwa nach einer hatben Stunde, um's Uhr ungefahr, die Grub. mette tonen. Mein Stubengefell, ein ruftiger Jager, marb munter, und mar fchnell auf ben Suffen. Man pochte an: "Steht auf, es ift funf," und zugleich vernahm ich es in allen Zimmern und Rammern oben rumoren. Doch ich ließ mich bas nicht fummern, fondern brebte mich noch bis Seche in ben Febern - und fchreibe nun.

Schern, ben 141 September, um 9 Uhr, ging ich von Schottwien aus. Der Sebirgpfab war von vielem Regen schlüpfrig; doch spannerte ich frohen Muthes weiter. Es ist dies unstreitig einer ber schönsten Grunde der Welt, und diese sinde Natur und die dampfenden Sebirge umber, schwellten meine Brustemit Muth und Leben. Tief unten liegt der Marktstecken Schottwien an rauschenden Wassern, eine langlichte Gasse, zwischen schrossen Felsenspien eingeklemmt, die in mancherlen Gruppen empor steigen. Eine Mauer, mit einem Thore zu beiden Enden, schließt den Ort ein. Man sieht, wenn man drinnen ift, immer nur einzelne Theise der schonen Gegend, so springen zu allen Seiten die Felsenzacken vor. Aber so wie man den Schneckenweg

um ben Drt' binantlimmt, und bober und hober ben Gemring por fich erblicht, fo fpringen auch die lieblichen und furditbaren Raturgebilbe immer großer und majeftatifcher por's Auge. Man bat links bas anmuthige Rloffer Maria Schut am Mittelberge auf grauen Allvenrafen, und bod binauf fernes Balbaebird mit Ginfdnitten, Die bie Sand bes fleiftinen Denfchen gemacht, und ju Biehmeiben und Rorufelbern bereitet bat. Unten am Berapfad ift ein freund. liches Thal, von raufchenben Bachen gemaffert, reich an Biefen und Relbern; aber boch thurmt fich bas Relfengebirg mit bimmelanbrauenben Bacten in bie Bolten, Die gun Theil buntel auf feiner Scheitel rubent is Go manberte ich Die feile Strafe hinan. Die Sonne werdolbete mechfelne bie fernen Gebirge, und bilbete aus ben bampfenben Rauch. faulen bes Morgens Renerfaulen; balb bebecte wieber eine bunfle Bolte alles mit Racht, und zeigte blog einzelne Durchfichten. Regentropfen traufelten bon ben Blattern ber Baume und aus ben Bolten bes himmels auf Die Sfirme bes Banberere, ben nur bad Lauten bes Biebe am Berge und einzelne Sahnenfchreie erinnerten, baf er unter Menfchen manble. Sich fam hober ben Berg binan, ju ei nem fleinen Cacellum mit einem Gemablbe ber Dabonne alefresco, und ber Buffchrift: Die mabre Abbilbung ber anabenreichen Mutter Matia Schut am Bera Gemring. Sich fniete nieber, und fühlte meine Bruft mit bem lebenbigen Bergfriffall, ber im Sauschen aus einer eifernen Robre rann. Balb verfchwand bas Thal und ich fand mich in engen Bergen eingefchloffen. Der Beg gebt immer feiler binauf, und ift bie und ba burch machtige Balten geftust's raufdende Baffer braufen meiftens an feinen Seiten. Enb. lich erreichte ich bie Spite, Die ein fteinernes Denfmal ziert. ein geschnorfeltes spitauflaufenbes Bierect, mit einer Angel sum Anbenten bes. Grafen Singenborf und anderer Rathe bes Kairifchen Landes, bie im Anfange biefes Nahrhunderts

ben ber Bahnung und Anlegung biefes Weges fich vorzug. lich thatig bewiefen baben.

Der Beg geht giemlich gleichformig fort, burch einzelne fleine Bohnungen über Steinhaus und Spitgl nach Mergaufchlag. Bu benden Geiten bat man immer bobe Berge. woran fich fleine Sutten oft febr romantisch lebnen. weilen treten fie fo eng gufammen, baß faum fur ben Deg Raum ift; baun bilben fie wieber fleine Thaler mit grunen Bergweiden, Wiefen und Rornfeld. Diefe fcheinen alle febr fruchtbar. Man mabte bas Den in bicten Schmaben, und ein Kornhaufen fand bep bem andern auf dem gelbe, in ber Form eines jadigten Buderbute, ober, wenn man will, eines chinefischen Tempels. In ber Mitte fecte meiftens ein fpitiger Stab, und einige Garben machen Die Dede. Sanf fomobl ftebend, als jum Rothen ausgebreitet, Robl und Moren fab man bie und ba, und hafer und Beigen in Socten; von Beinftoden feine Spur. Die Pflaumen, bie ich fab, maren flein und noch gang braun, und fo bas ubrige wenige Dbft in Berhaltnif. Saufer und Scheunen find faft gang von Solg, wie in ben Balbern Thuringens. Man mabet mit unfrer pommerfchen Genfe beu und Sorn, und binbet bas lette gleich binter ber Genfe. Rube und Biegen haben einen Schenen und großen Bau. Mergufchlag ift ein Marktflecten, wie Schottwien, und gang hubich fur eine fo rauhe Gegend. Ich trat ein und empfing bom breinafigen Wirth bas Rompliment, wie lange ich fchon juruck fen? (man fpricht bier: binein,) benn er babe mich in mehrern Tagen nicht gefeben. 3d erwieberte: ich babe ibn und fein Sans in meinem Leben nicht gefeben, muffe aber boch wie ein Menfch aussehen, weil er mich fur feis nen Befannten halte. Diefe Befanntichoft aber half mir nicht einmal fo viel, bag er mir guten Wein borgefett batte. Doch trant ich einige Geibel und ging furbag, und borte fcon am Femfter, wie man über mich fritt, und ber eine aus der Gefellichaft rief: es muß halt ficher

ein Rrangos fenn. Diefe Worte, bie bier mit Rauber und Morder gleich flingen, biegen mich meine Schritte berbov. peln, und fo manbelte ich bon ber Lanbftrafe ab nern in ben Weften binein, auf bas beruhmte Mariagell gu, bas ich ju erreichen hoffte, obgleich man mir fagte, es fei eine Tagereife. Eines ber ichonften Thaler offnete fich bier nun wieber, und ber Strom Dirg flog am Bege und nectte meine Schritte balb bie, balb borthin, und ich bin in einer Beite von brei Deilen gewiß breifigmal über feine vielen holibruden gegangen; bie Stamm an Stamm nach ber Beife ber Teufelsbrucke gefertigt; und mit einem eben fo noturlichen Gelander verfeben find. Er ift, wie alle Berg. ftrome, febr romantifch, und ftrubelt pfeilfchnell, bald uber feichten Grund, balb über gerfreffene Relsftucken und alte Baumftamme fort; balb geigt er ein reines grunlichtes Bette, balb grabt er tiefe Strubel, bie brei Dannelangen nicht meffen. Der Pfat ift auferft romantifch, und bie Berge thurmen fich wilber und fchroffer, und fogleich bim ter Merzzuschlag fieht man bie weißen und grauen Spigen ber gewaltigen Schneewolben aus ber Rerne berfchimmern. Man fommt einzelnen Gacellen borbei und fleinen Balb. wohnungen, bie ihre fleine Birthichaft, ihre Rube und Biegen, Relber und Biefen, ju beiben Seiten bes Berges haben. Die im Bluge tam ich nach Ravellen, bem erften Dorfe, und flog eben fo rafch burch. Richt weit hinter bem Dorfe traf ich am Bege ein fleines Gacellum, aber nicht von ber gemeinen Urt. Ich traumte von allerlei Dingen, und fprach eben fonberbar genug bie Reminifcengen aus einem Spotter ber Beiftlichfeit: non paftores, fed praestigiatores, ale mir bas beilige Bauschen ins Muge fiel, und eben fo fchuell in meine Geele ber Gebante, ber biegu pafte. Aber wie ward ich überrafcht. Da war fein Bild, fein etelhaftes Gemablbe bingeflert, fonbern ich las bie einfachen Borte: Dem, der ift, der war und der feyn wird, zur Ehre, und denen, die im vorigen Jahrhundert

an der Pest verstorben find und unter diesem Hügel ruhen, zum Andenken errichtet von Sebastian Heidenreich 1722, erneuert von Joseph Heidenreich 1792. Es ergriff meine Seele munderbar, bier in biefem großen Tempel ber Datur, vor ben emigen Altaren bes Unerforschlichen fo bas Unvergangliche mit bem hinfalligen in Giner großen Ibee aufammengeftellt gu feben: Die beiligen Gebeimniffe bes Lebend und bes Todes in Diefer Einfamteit-gleichsam wie ein Rathfel ausgestellt. Dir war, als tonnten bie Berge uber mir gufammenftieben und mich unter ihren Trummern begraben, ohne bag ich badurch verlore. D Manberung nach Mariasell! Wir find mabrlich febr unbillig und febr bumm obenein, alles ju verfchreien, mas nicht unfrer Gitte, noch unfers Glaubens ift. Der Ratholit verficht es mohl, wo fich recht anbeten lagt. Geine Rlofter und Belligthumer find meiftens gegrundet, wo bie Ratur felbft fich Tempel erbauet bat, und man fieht aus biefem Dentmable, bag er auch nicht immer bas Wie verfehlt. Ich ging befto großer und feliger an meinem braufenden Strom und unter meinen raufchenben Sannen und Buchen bin. Der nachfte Drt mar Reuberg, wo ich mich nicht aufhielt, ber Lagereife eingebent. Auch bier ift ein Rlofter, aber von Jofeph ente vollert. Mun wird die Gegend groß und erhaben. Die rechte Ceite bes Gebirgs fpringt fchroff in Die Bolten, und zeigt ihre weißen himmeleginnen, die man bie Schneewolben nennt. Das Thal tritt eng jufammien, und bas Raufchen ber Mirg wird immer lauter. Unten am Bege fteben gleich Thurmen jactige Felespigen; auf einem bat Die fromme Undacht ein Rreug errichtet. Man fieht nun lange feine Cpur vom Uderbau, bochftens eine tleine Diefe und einige Docten Rorn, befto ofter aber foinmt man auf Roblerhutten, Gifenhammer und Cagemublen. Gleich binter Reuberg am Bege find Gifenbergwerte. Go geht bet Beg nach Mirgftege, (ober Mergftege, von ber Mirg) bem letten Dorfe vor Mariagell. Gin großes Gelfenthor, J.

bas nur bem Sluffe und einem engen Bege Raum tagt, verschlieft es ben Bliden, eines ber fconften, bie bie Datur nur wolben fann. Raum iff man bie burch, fo ift linte ein erhabener Pfeiler Gottes, aus weißem Geftein gewolbt, in ber gerne. Der Pfab geht nun immer bergan, por holgfnechten und Mublen vorben, bis man gulett nicht einmal bas Baffer mehr raufchen bort, und gang einfam burch die hoben Sannen manbelt. Reichend erffieg ich bie Sohe bes Gebirges, freundlich ging ein blubendes Beib mit ihrem Knaben an ber Bruft mir vorüber; ich fab im Abendmantel Die Baume und Die Conneewolben beruberbammern, horte noch uber mir an ber anbern Geite bad Pfeifen ber Sirten und bas lauten ihrer heerben. Luna fand zweizactig bor mir, und ein Bubchen begegnete mir mit einem Pferde, bas er bier auf ben grunen Alpen lofte. Mar mein Weg hinauf ermubend, fo mar es ber binunter noch mehr, befonders, weil ich bem fleinen Buben nicht nachbleiben wollte, ber wie ein Safe uber bie Baumwurgeln und Steine hinhupfte. Unten nahm ich bon meinem Bubchen Abschieb. Er hieß Gorgel, und war etwa 9 Jahr alt. Cehr naiv fagte er: 3 go bom, will Er mit binein? und fo fprang er ab in eine fleine landliche Birthfchaft. Diefe und Dublen traf ich binfort am Bege, und fab fie oben am Gebirg, bis es gan; bunfel marb. Baffer ranfch. te an meinem Pfabe, und war leiber auch barauf. 36 ging inbeffen fuhn burch, und tam in folche Engen und Berfinfterungen, daß ich meinen Gabel jog, wenn mir noch mas plotliches auffliefe. Schon rif mir die Gebulb, bas verwunfchte Schloß vor ber fintenben Racht gu erreichen, und ich bedauerte es, nicht mit Gorgel gegangen gu' fenn, als ich mit einem Male auf ein gierlicheres Gacellum fließ, als ich bisher im Balbe gefehen hatte. Benn man ben Strom hat, tomint man auch fcon ans Deer, bachte ich, und balb leuchteten mir taufend Lichter entgegen.

fand vor dem Gafthaufe in Mariagal, und war bald binein.

Dan merft es auf bem Wege an allem, baf man im Walde und Gebirge wandelt, fo gang andere ift die Geffatt Des Lebens und ber Dinge. Gelten findet man ein Dorf, pber boch nie ein großes, befto mehr fleine Saufer aber an ben Baffern und quellenreichen Abhangen ber Berge. Diefe fomobl, als bie Stalle, Roblerbutten und Mublen find meift von Soly, Die boben Schorufteine etwa ausgenom. men, bie bei vielen boch binquegemquert wie Wfeiler auffeigen. Man legt Balten auf Batten und hangt fie gang meifenfallenabnlich an ben Spigen in einander, fo werben Die Junen . und Außenwande fertig. Dun ein gutes Gebalt und Schindelbach bruber, und bie fleinen Riten mit Mood gestopft und Renfterlucken brin gefagt, fo ift bie menfchliche Wohnung ba. Dies giebt in ber That febr warme und reinliche Saufer. Gie baben fo ein einfaltiges und boch jugleich annuthiges Anfeben, und find unter bem weit überhangenben Dache gewohnlich fo luftig mit ben Gerathen ber Merndte und des Ackerbaues beforirt, bag mir ber Gedante febr naturlich war, ihre Bewohner muß. ten wohl gludlich barin fenn. Gie find meiftens weit anfebnlicher und bequemer, ale bie in ben thuringifchen und frantifchen Bergen, Die viel niedriger und unfruchtbarer find, ale biefe, und jum Acterbau nur einige fleine Stiere haben, ja mohl oft die Ruh felbft bejochen und vor ben Bagen fpannen. Go eine fleine Birthfchaft liegt bier meiftens allein, wie auch bie Mecker und Wiefen gewöhnlich burch Balo und Gebirg, ober burch Baffer von einander gefchieden find. Die Gebirge find fehr fruchtbar; bies fieht man an ben Biefen und Roppeln, an bem gemabten und noch fiebenden Getreibe, bas oft boch im Gebirg gu feben ift Dier ift bie Mernote noch im bollen Gange. Gras, hafer, Erbfen, Bohnen und Sanf, ta fogar Weigen habe ich auf bem Salm fieben feben; wechfelnd giebts auch

Saidefornfelber. Der Unbau ift freilich febr befchwerlich, fo wie die Merndte, und nur mit Pferden, Die bes Rletterns und ber Arbeit auf biefe Art gewohnt find, lagt fich bier pflugen. Die Pfluge find fart und bochradrig. gewöhnlich ein Mann nebenber, ber bie Pferde lenft, wenn es ju fteil und abhangig geht; manches, wo fein Pflug fich lenten und wenden laft, muß Spaten und Sacte bearbeiten. Um ein neues Felb ju machen, brennt man oft eine Baldfrede aus, fo einen langen Streifen bon oben bis unten am Berge; bie einzelnen angebrannten Ctumpen fleben traurig ba, und unter ihnen bas reichfte Getreibe und die dichteften Reiben Socken. Meugerft anmuthig ift es, fo bie bunteln Balber bes Gebirgs mit Streifen gru. ner Wiefen, mit Roppeln und weifen Mehren, ober Stop. peln schattirt ju feben, und menschliche Sutten oben an ber Sobe, wo man unten zweifelt, einen Beg hinauf gu finden. Unten im Thale an ben Baffern find freilich bie Biefen am beften, boch oben wachft bas Rorn faft noch munterer. Der Boben ift meiftens leimig und lettig, und, bag er nicht fchlecht ift, bezeugen bie Sannen, bie bier gewaltiger feben, als irgendmo. Wie wenig aber bas Sols bier geachtet wird, beweifen bie vielen Stamme, Die ungebraucht im Balbe vermobern. Deswegen ift bier auch alles von Solg gemacht, und gwar von bem beften. Gelbft Chriftus und bie Beiligen haben im Bebirge felten anbre Bethhaufer und Sturm - und Regendecken, als bolgerne, wie fie felbft oft nur aus holy gefchnitten und jufammengeleimt find; inbeffen fehlen ihnen teine Blumentrange. Das Bieb im Gebirg ift fcon, meiftens große gelbe Rube mit ftrogenden Eutern, und weiße Schaafe und Ziegen; Dchfen findet man gar nicht, bafur aber bat ein jeder große und farte Pferbe, die ber gangen Birthichaft ein tuchtiges Unfeben geben. Mit großer Dube trifft man Roppeln und Gebage oft bas fteilfte Gebirg binan geführt, und an ben Berg. pfaben, fur ben Mandrer mohl nicht, fondern fur bie Mr.

beiter im Relbe, bie und ba fleine Rubebaute an einzelnen Baumen, ober an Baffern. Much ben Menfchen fieht man es an, baf fie auf Bergen leben. Coon babe ich manchen Rropf unter Mannern und Weibern gefeben. Die Race ift nicht groff, noch febr fart, aber mobl gebilbet, mit fchoner weißer Sarbe und feinem Rug. Bie gang anbere ift es in Thuringen! Die Tracht ift noch Die offer. reichifch . bairifche mit fleinen Abweichungen. Der binterthurm ber Duse ben ben Weibern mirb hober, und ber Sut ber Manner theils flacher und breitrandriger, befonbere babe ich bies bei ben Solgfnechten (Roblern) unb Bergleuten bemerft, nach Eproler Beife; Diefe geigen auch baufig bas Enroler Grun an Suten und Bamfern. Die Sprache wird hie und ba fchon fo arg, bag ich mich gur Roth noch berftanblich machen, bon ben Mannern aber menia, von ben Weibern faft nichts bernehmen fann, Diefe allgemeinen Bemerfungen gelten fur bie gauge breitagige Bebirafletterung.

Rrieglach, ben 15. Geptember.

Ich hatte mir Mariagell groß und prächtig gedacht, und fand nun bei'm Erwachen ein kleines Derschen, aus wenigen Saufern bestehend, unter beneu sich die Schenke burch die schöne Wirthin und die Menge ber Zimmer und Vetten für die Pilgrimme auszeichnet. Die kleine Rapelle sieht einem spigen Sezelt abnlich. Die Wunderthäterin selbst mit ihrem Kinde ist ein kleines Stück, etwa anderthalb Kuß hoch, und weber durch Glanz der Arbeit, noch Schmuck sehr merkwürdig. Der heilige Antonius von Padua und Dismas, der Schächer, hingen ihr als Gemählbe zur Seite, und mehrere keine Stücke, einige ex voto; auch Blumenkränze giebt es, womit man felbst die ekendesten Frahen im Walde ziert. Den geheimen Schatz, der sehr

reich fenn foll, ließ ich mir nicht zeigen, weil ich furchtete, in Fragen und Antworten mit meiner Regerei gefangen m werden. Das hielt ich an diefem Ort und in Diefer Belt einfamfeit nicht recht rathlich. Schemel find genug fur bie Betenden und Rnieenben ba. Das Sauschen faffet bodh. ftens 50 Menfchen. Much bier foll bas Ballfahrten ab. nehmen, und ich gebore vielleicht in biefen munberfam lau. fenben Zeiten ju den letten. Die Baller waren alle meg, und ich fonnte mich alfo brinnen recht umfeben, mas ich fonft nicht batte magen burfen, um mich nicht als einen Reger ju verrathen, und vielleicht argen Dingen auszufegen. Die Gegend umber ift wild und im Beften und Rorden mit hoben Bergen umfchloffen, von beren bie meffe lichen rauh und fahl mit grauer Stirn berabbrauen; ein raufchender Bach ftromt jur Rorbfeite fort; wenige Medet Biefen fieht man am westlichen und fublichen Abbang,

3ch nahm meinen Dilgerftab und trat bie faure Banberung bes 15. Septembers an, Die mir einen rechten Borfcmact pon einer Alpenreife gegeben bat. Erft verftieg ich mich ins Gebirg, mo ich unter einem boben Aborn vor bem gewaltigen Regen Schut fand und Brombeeren rupfe te, bon ba fluchtete ich unter einen Seufchuppen, mo ich eine Stunde aushielt. Aber endlich rif mir bie Gedulb, ich perachtete ben Regen, ber nicht aufhoren wollte, fprang mit fchnellen Schritten thalein, und fand glucklich ben Weg burch ben fogenannten Graben, welcher auf Beitfc sufuhrt. Es regnete grimmig und ich flimmte grimmig Die Alpen binan, (fo beißt Die Bergfette, Die ich beute überklettern follte) bis ich innen von Schweiß und außen bon Regen triefte. Da ftand ich, wie ein geftellter Eber, wohl eine Ctunde unter einer bicken Tanne, trant aus ei ner fprudelnden Wafferrobre und fubite mich frobes Muthes; benn die Wolfen bampften unter meinen Sugen. Run ward es befchloffen, recht nag ju merben und bie

lette Sobe ju erflettenn, und binfort fcheute ich feines Regens und war frob, weil ich es fenn wollte. D wie fann ber Menfc boch alles, mas er felbft mill, und fo gar menig von bem, was anbre von ihm wollen! Die Sobe fchien mir fonnig, und ich eilte alfo befto rafcher, aber ich fand bort bichtern Regen, und Cturm, ber ibn bis an bie Saut trieb. Endlich batte ich die Spige, und fand hinter einem bolgernen Cacellum ftill, bor bem fich binter einan. ber brei Bante jum Anbeten fanden. Mermlich und fabl war es, wie ber Berg, 3ch rif jum Andenten bes Lages Gaute Deter, der neben dem Rrugifir fand, feinen Rrang ab, und bolte ibn mit meinem Cabel beraus. Bon bier welches Leben und welcher Blick! Biele der hoben Berge lagen unter mir, und Die Wolfen ftrubelten, wie ein weifes Meer, über ben Liefen, und zeigten wechfelnd einzelne Soben mit Selbern, Beerben und Menfchenwohnungen. Linfen unter mir thurmten fich noch weit bobere Spigen und lange Lagen Schnee Schimmerten, von Connenftrablen erleuchtet, burch die Grauel ber Bermuftung und ben Dampf, ber fcmarg und furchtbar über dem bunteln Wal-Dag, aber groß burch bas Gefühl, ging ich über bem grunen Rafen ber Dobe, fant auch bier einzelne Menfchen mobnen, und fentte mich um einige bundert Schub, um bald eben fo boch, und bober wieder gu fteigen. bochfte Spipe biefes Pfabes (Bangfteig fagt man bier) bezeichneten wieder brei Rreuge aus Soly. Ich ging allmablig abwarte, und batte nun bas lieblichfte und lachend. fte That und Pergrucken unter mir, bie von oben bis unten mit Felbern burchfchnitten, und mit grunen Bicfen Schattirt maren. Es mogte ungefahr vier Uhr Nachmittag fenn, ber Regen borte auf, und ber Bind trochnete meine Außenfeite allmählig. Co mußte ich bem raufchenben Baffer entgegen, bas von unten ber ju mir aufbraufte, und mich troß bem beften Rarrengaul auf bie Gerfen fegen, um nicht hinabzufollern. Es ging gut, und noch bin ich

auf biefem bofen Wege nicht einmal gefallen, obgleich Die. gen und himmelswetter fich gegen mich verschworen haben. Ich ging einer Alvenwirthichaft nach ber anbern vorbei, begrufte Maher und Pfluger, Gagemuller und Solffnechte, und tam enblich ins Thal, wo es am Bache auf Beitfch ju ging. Bor Beitfch ficht eine Rapelle, auch eine ber berühmten, mit einem Muttergottesbilbe und Schemeln jum Rnieen. Gin Krommer bat auch vor einigen Jahren gar ein feines Gemablbe bingefchenft, Die Mutter mit bem Rinde auf bem Efelein reitenb, bas noch viel efeliger und bummer ausfieht, als bie gemeinen Efel, und mit feinen andachtig verbrebten Mugen bie theure Laft gleichfant ju ju verehren fcheint. Ich mußte berglich lachen, obgleich mich biefes Sauschen fonft freute, befonbers wegen bes Brunnens, ber aus einer Robre fpringt, woran jum Schopfen ein blechernes Relichen bangt.

Sinter Beitfch werden bie Berge fanfter, und bie Ebnen weiter; man erblickt mehr Rornfelb und Biefen. Bunachft bat man einen großen Gifenhammer und bann eine freidige und faldichte Felsmaffe uber dem Saupte, bie wegen eines Dentmals ber Sterblichfeit unten am Bege merfwurdig ift. Es lautet: "Un biefer Stelle ift Die chel Pauer mit einem Maurergefellen im Borbeigeben von einem fallenden Stud Stein graufamlich erfchlagen. es Worben alle Ber beigebenbe gebetten, Ihrer mit einem Batter Unfer ju gebenfen. Den i. Abroll 1796." Man hat die beiben Unglucklichen graflich brauf gemablt, und bas Blut an Ropf und Bauch nicht gefchont. Dben fiebt man in einem feurigen Reffel eine Figur, Die bie Sande emporfirect. Dies machte mich lachen, und ich fonnte nichts Baterunferliches, noch Segfeuerliches weiter faffen. Mein Weg ging am Baffer rafch auf Muttendorf, mo ich meine geftrige Mirg wieder fand, bon ba auf Frefens und enblich mubfam auf ber tlebrigen Chauffee nach Rrieglach, wo ich biefes fchreibe.

Sch fand Wirth und Wirthin bier im Dofthause im blutigen Streit, und abnbete alfo fogleich nicht viel Gutes von ber Mahlgeit, und fo gefchah es; indeffen war ich bungrig, und ber theure Dfener Bein gut. Ueber Tifche erzählte ein Mann bon einem unweit Merzufchlag im Baffer gefundenen, mit brei Stichen in ber Bruft burchbohrten Menfchen. Man habe bie Schnallen ausgeloft, und weber Uhr noch Borfe bei ihm gefunden. Dies brachte Birth und Wirthin gur Rube, und es ging an ein Rannengiegen, wobei einige gar fcharf auf mich und meinem breiten Dieber blidten. Ich fonnte ihnen bas nicht verargen, obgleich ich im Sall bes Erschlagnen fenn fonnte. Die bicke Wirthin fprach bon gefahrlichen Beiten, ber brummenbe Bar fchwieg, und ich fchlief ein, bis mich bas Dabchen wecte, und mit bem Lichte voran ging. - Bon Beitich bis bier wird alled ichon flacher und weiter, und bie große Ratur wird gu einer fanften. Dan fieht fcon wieder einzelne Saufer, unten gemauert, und merft in ben Dorfern, bag man unter ben gewohnlichen Menfchen fich umtreibt. Befonbers emporte mich ber Wirth, ber fein armes bictes Beib in Ginem fort hubelte, indeffen feine Rinder um ibn ber, nicht mutfent, ben Tifche fagen. Gie ftanben endlich eines nach bem anbern auf, und fugten bie gnabige Sanb. Die er ihnen uber ben Tifch hinlangte, und bie fie mabrfcheinlich als eine treue Bollftrecterin ber Staute und Da. turgewalt fannten. Gin lautes Geplarr, mas man Beten nennt, unter welchem Schuffeln abgetragen, Sunde gefuttert und bon ben Betenden felbft mitunter gefchimpft ward, befronte bie feine Gcene.

Rapfenberg, ben 15. Geptember.

Beil es regnete, ging es erft um Mittag von Rrieg-

bentliche Grager Strafe fort. In bem folgenben Dorf Wartect hielt ich an, und ichaffte Effen und Erinten. En alter Grautopf fag mit einem inngen Beibe am Tifch und bewillkommte mich freundlich, indem er ber alta Wirthin gurief: bem mache Gie bas allerbefte, bas ift en Chrenmann, ein Golbat! Go viel vermag ein grauer Rot und ein ungrifder Cabel. Run fing er an, mit mir p peroriren, bon Rrieg und Rrieden, bon Schweden und Dreufen, und erzählte, wie er im fiebenjabrigen Rriege von ben Preufen gefangen, und nach Pommern gebracht fm um gegen bie Schweden ju fechten. Dies war ein bimmlifcher Son fur mich. ,, Sabe viele Rameratten unter bet Pommerenten gehabt, find rechte Dumelsterle; gut, wem man fie nicht anruhrt, fouft hauen fie gleich brauf ein; ba alte Brit bielt boch auf fie. Gie follen leben !" Riefen wir ans und ich trant feinen und meinen Bein mit Bergnugen, mußte burchaus von feinem ftairifchen graum Bren effen, und immer mit bem Beibe anflingen. Qulett umbalfte er mich mit einem berglichen Ruff, und gab mit ein fufes Gefühl ber Menfchlichfeit mit auf ben Beg. Bon hier manberte ich noch ein bier Stunden burch die lachend. ften Gegenben bes Erobobens. Es ift immer noch bas alte Mirgthal, bas aber ein viel freundlicheres Aufeben ab winnt. Gleich Die Begent bei Bartect ift entruckend. Dan geht am Strom bin, ber bie und ba bebolmerft und eingemauert ift, um ben Bergweg nicht gu fich hinuntergubolen. Links find milbe und breite gluren, und rechte ficiles Bebirg mit einem alten Schloffe, bas in drei Abftufun. gen mit feinen Thurmen in alter Berrlichfeit baftebt. Dier windet fich ber Weg burch eine enge Rrummung, und man gebt endlich gan; von boben-Sannen eingeschloffen, bis fic Das weite Thal mit einem Male in einem lieblichen Salb. mond mit Dorfern, Rirchen und einzelnen Wohnungen off. Die Dorfer liegen bugelweife über einanber, und find bis oben binan mit Relbern und Biefen geftreift. Robl,

Diiben und andre Kruchte find-allenthalben am Bege, und grune Roppeln, worin bie fconften gelben Rube meiben. Gleich hinter Bartect, rechts unten am Strome, liegt bas niedliche Gutchen Efter. Dann fommt man burch ben Battlichen Martt Fridberg, und hat lints in ber gerne ben fogenannten Ralvariberg, mit einer außerft mablerifchen Der Strom und Weg geben bier reifend ab. Rechts bangt eine Rirche mit einigen Sauschen unter Steinwanden und Tannen über ben Weg; der Dame ift Gegenberg. Go ging ed burch Merzhofen, Marien, over Marein, wo ich links am Gebirge Eifen . und Rob. ferhatten fab. Bon Imbach bis Rapfenberg manderte ich langfam, weil die große Begend, Die fich bier im Schim. mer bes Salbmondes zeigte, mich oft halten lieg. Um bath 8 Uhr war ich im Quartier, wo eine Menge netter Dabden bes Orts verfammelt bablten, und mich bie Duben bes Lages verneffen liegen.

## Lebring, ben 17. Ceptember.

Ich war mit der Sonne auf, und hatte unten meinen Scherz mit Viktchen, meiner kleinen Wirthin. Ein kleines drolliges Ding, mit soviel Freiheit und natürlicher Roketterie, daß es erstaunte; aber zugleich sprachen Witz und Unschuld so laut aus ihrem ganzen Wesen, daß sie einen nicht das Blut fragte. Ihre schwarzen Spisbubenaugen hatten immer was im hinterhalt, und ihre Junge war wie ein Al, den man nicht halten kann. Auf meine Frage nach ihren Sachen antwortete sie: Mein Vater lebt nimmer, und meine Frau Mutter ist seit fünf Jahren in Wiendes nahm mir die Lust, weiter zu fragen, weil sie es bedeutungsvoll genug sagte. Ich sah erst die fronzue Christenheit zur Sonntagsseper sich auf dem Markte versammeln, blickte zu dem alten Schlosse empor, und schüttelte

bann ben Staub von ben Rugen. 3ch hatte nun bie Mirt, ober Mert, immer linte, und manbelte im engen Gebirg fort, bas oben felfig und hochftens mit Buchen, Sannen und Birten bewachfen mar, und megen feiner Steinigfeit und Abichuffigfeit feinen Unbau erlaubt, obaleich fonft bei weitem nicht fo boch, ale welche ich bie vorigen Tage bis an ben Gipfel bebaut gefeben batte. Unten inbeffen, mo nur Plat mar, waren Maisfelber, mit einer unenbliden Menge Rurbiffe und feltnern Melonen bebedt, Saideforn und fleine Striche Sanf, nebft Robl und Die ren; Wiefen und Roppeln, und swifchen biefen jenfeits und bieffeits bes Stroms einzelne Wohnungen und Birthichafs ten. Go ging ber Beg giemlich einformig burch Brud, Rettelftein und mehrere Dorfer fort. Das Ctabtchen Brud ift bochftens baburch bem Reifenben merfmurbig, baff bie Mubr und Mirg bier gufammenfliegen. bauert die BergftromBart auch funftig in bem fchnellraufchenden und ftrubelnben Baffern noch fort, und nicht leicht fann ber Banbrer einen luftigern Begleiter finben. Runfviertelmeile nach Rettelftein fommt man auf ben Richfen Frauleuthen, einen fehr anmuthigen Drt. Sier geht es uber bie Dubr, bie nun rechter Sand flieget, auf einer bolgernen Brucke, und ein liebliches Chal mit Biefen und Relbern breitet fich rechte an ber Dubr aus, und geigt bubiche menfchliche Wohnungen, Schloffer und Balbberge, und am Wege bin Pflaumen - und Ballnuftbaume in Den. ae. Gleich wenn man über bie Brucke geht, bat man links bas fcone Landhaus eines Grafen von Bilbburg, und etwas weiter, jenfeits bes Strome, auf rauben über. bangenben Relfen, bas alte Schlof Rabenftein, einen Bruber des frantifchen, links aber ein weit boberes oben im Gebirg, ben Pfan - ober Banberg, ber in herrlichen Erumwern ba liegt. Dieb und Baume, Saufer und Menfchen, und die gange tobte Ratur haben bier ein frifcheres Uns feben. Dach einer halben Deile fchließen fich bie Berge

wieber zu einem fdroffen Belfeuthore, und taum bat man ben überhangenden, und bie und ba fchrecklich ausaeboble ten einen Weg abgefprengt und abgebanmt, welcher genen ben Rlug meift gemauert und pallifabirt ift. Go geht man eine Beile gwifchen ben grauen Felfen bin, Die bie und ba mit grunen Cannen und bleichen Birten verziert find, bis. fich ein zweites Thal offnet, und man nach Beggau, ber sweiten Station von Bruck fommt. Dies Thal ift freilich nicht fo lieblich, als bas von grauleuthen, aber romanti. Linfe uber Beggau liegt bas Golof gleiches Da. mend. und rechts, jenfeits bes Stroms, ber Bleden Reis: firis, mit einem Ralvariberg voll Rapellen und Gottese bauschen auf tablen und oben Feleftucten, binter welchen fich eine fauftere Berggruppe in grauer gerne mit bem Schloffe Balbftein ausbreitet. Die Berge find immer noch. mie porber, nicht eben boch, aber feil und blos malbigt. Man fommt burch biefes Zauberthal wieber burch eine obe und fteinigte Enge in ein brittes, bas fcon viel fanfter mirb. und in ber Dilbe bes Abende unbefchreiblich auf mich mirtte. In biefem liegt rechts uber bem Strom, auf einem einzelnen Schonen Berghaupte, ber Rirchfahrtort Stafentel febr anmuthig, balb treten rechts Strom unb Berg naber, und man fieht bie berrlichen Erimmer bes alten Schloffes Geftinen boch im Gebirg, und gebt über bie fogenannte Weinftebelsbrucke, bie bie Duhr wieder linfe. laft. Dier fab ich viele Graber Welt in einem frattlichen Birthebaufe fich erluftigen, manderte bann in bas freund. lichfte Thal ber Erbe binab, und in ben Elephanten im bieffeitigen Grag ein, ber alten Brucke uber bie Dubr gegenüber.

Dier fand ich frobe Gefellschaft. Am meisten ergog. ten mich brei Eproler Scharfschugen, bie fich fect unter bie Vornehmsten mischten, mit ben Worten: "Tyroler machen teine Umffande," und bann bom Rriege, von den Frangosen und Schweigern, und von ihrem Geschuß fpra-

chen. Sie rebeten mit einer Freimuthisseit von ihren Freiheiten und von ihrem Regenten, die man hier sonst nicht tenne; besonders der eine, Jaken, oder Jakele, sprach mit gewaltigem Ausdruck. So ging mir der Abend frohlich hin, zulegt sah ich im untern Jimmer noch stairischen und allemannischen Tänzen zu, und legte mich um eilf Uhr aufs Oht.

ich hatte beute (ben 17. Gept.) portreffliche Gele genheit; Gras recht in feinem Glange ju feben. Beffern waren in der Borffabt brei Saufer abgebraunt, (bas bien. te nun beute ber fchonen Welt jum Spafiergange, um bir Bermuffung gu fchauen) und beute fing bie grofe Grate Deffe an. Go maten bie Leute fo etwas auf bem Dlate. Bur Mittagstafel tamen bie Eproler jubelnb und fpringen an. Der Raturfohn hatte auf bem Schiefplas 150 Gul ben, und ein iandrer 75 erfchoffen. Diefe bier find um bes angefundigten Breifchieffens willen 40 bis 60 Meilen gereift, und biefe Reifen machen fie oft zu allen Stadten ber umliegenden Provingen. Gie maren munter und Die Geele bes Tifches. Rachber tam Dufit, und nun ward tprolifc und flairifch getangt, mit ber hubfchen Wirthin, ber niedlichen Rellnerin und einigen anbern Drabchen. Es ift fo etwas. Edigtes, Bilbes und Abgeftoffenes in ben Deme gungen, und zugleich eine auferorbenfliche Gemanbheit. Ed find bie Allemanden mit allen Berfchranfungen, aber mit weit mehr Duebruck, und mit fonderbaren Stillfian. ben und unerwarteten Abweichungen. - Die Enroler tragen fchwarze leberne Dofen, graue, ober grune Schube mit Bandern, ober Schnurftiefeln, eine Befte bie boch an ben Sals laufend, und vorn, ober auch weit nad binten quae. Enduft; immer Rudof an Knopf, und mit ben bimten, ober grunen Gentelbanbern gegiert. Ihr Rock ift binten gu, wie ein Mantel, faft gang flairifch, fo wie ber breitneranbete Sut, den eine gran und weiße Rotarbe giert; allenfalle find auch noch ein Daar Heine Bedern bran gestecht, nicht zum

Staate, soudern, wie es stheint; junt Meinigen bes Junds loches, weil sie nur etwa drei Joll lang sind. Ihr Haan ist auf franklich, oder oberdeutsch geschoren bis auf einen halben Joll, mit einigen Purzelchen hinten, bis auf die Halben Joll; mit einigen Purzelchen hinten, bis auf die Halfte des losen Halstuches. Die treffliche Buchste hangt in einem ledernen Futteral über den Schultern. So geht der Throlevenhier, aber was ihn am melsten karakteristrist ist seine Freimuthigkeit und Keckheit unter allen Menschenz und jenes Selbstvertrauennund Menschengefühl, dus man start in allen seinen Jügen ausgedrückt sinder, wie in denn raschen Bau und in den schmeidigen Bewegungen seines Korperven

Gran, Die Sauptfradt bee Stairifchen ergebort feiner Lage nach gewiß miter bie anmuthigften Stabte in ber Belte Die Muhr, bie bier fcon ein gang flattlichie Strein ift, flieft mitten burch von Morben nach Gubenund iofflich lebnt fich bie eigentliche alte Gradt mit Gran ben. Mauren und Burg, wefflich aber ber Grief ( die biefe feitige offene Stadt) mit ihren vielen Borftadten daran. bie mit Garten untermifcht, und mit Lanbhaufern, Baume gruppen und Alleen, ber Ctabt felbit bas Unfeben eines lieblichen Gartens geben. Rund um Die Stadt laufen fuffige Berge und Suget, mit Doft, Getreibe und Reben bepflangt, und mit grunen Walbern, meiftens eine biertel, ober halbe Meile von ber Stadt jurudtretendi Rach Gaba: often aber Greitet fich eine reigende. Cone mit fruchtbaren Relbern. Dorfern und ben Biefen und Bufchen ber febidugelnden Muhr aus, weit uber zwei Deilen, und verliert fich endlich im blauen Dunft ber ferneben Berge. Ich bear ffied die alte Burg, und batte von ba eine ber entruckenbe ften und himmlischsten Unsfichten fo lieblich: fab ich pie! Stabt, und bie Welt unter meinen Sugert unb fo prachitid fliegen bie Berge Gottes mit ihren Rirchthurmen und: Colleffern empor. Inw Dorben auf hobem Gebirg liegen bie fiblien Ruinen Der Bura Geftineng im Dffen ffeigen ancotta /2

die Hügel treppenweise mit kanthaufern, Rirchen, Garten und Weinstocken empor. Man sieht die beiden Thurmspigen von Maria Trost, wo ein großes Wunder ist, romantisch herüberschimmern, und tiefer unten am Berge das Hallergeschloß. Im Westen liegt im Thale das freundliche Eggenberg, eine viertel Meile von der Stadt, und ein Lustvrt seiner Bewohner, die durch eine Rastanienallee hingehen und fahren.

Die eigentliche Stabt ift mit Graben und Mauren umgeben, und bat ehebem wohl eine Reftung fenn follen. Best find bie Graben ju fconen Biefen geworben, und auf ben Baftionen innerhalb ber Stadt fieht man Luft. garten ber Großen. Das Glacis rund berum ift in Beibe verwandelt, und mit Alleen und Baumen befest. Das Merfwurdiafte in ber Stadt ift unftreitig die alte Burg. ein flumpfer Regel, ben man mit feichenbem Athem erflimmen muß. Diefe tonnte immer gu einer ftarten Seftung gemacht merben, ba rings feine naben Berge fie beberrfchen; aber Defterreich mar es lange nicht gewohnt. lieine Reinde bis in Staier fommen gu feben. Es fieht broben verfallen aus, und eine Rompagnie Golbaten nebit einigen Buchtlingen wohnen bort. Wenn man burch bie gewaltig gemauerten Gewolbe geht, bie mit Beiligenbilbern und matten Lichtern um fleine Sacellen bammernb erleuchtet finb, und wenn es bumpf und bumpfer unter und um einen ertont, fo meht bas Alterthum einem recht magifch entgegen, noch mehr aber, wenn man bie alten Ruinen und Thurme felbft befteigt. Bon bem Thurm auf ber bochften Ede bat man bie Aussicht nach allen Weltgegenben. Es wohnt ein Bachter barin, und oben liegt ein Elephantentopf als eine Mertwurdigfeit. Er bat manchen Beren erlebt, rief bie alte Subrerin. In ber Ctadt felbft find mehrere bubfche und menigstene anfehnliche Gebaube ber Grofen. Bei weitem bad fchonfte ift bas Lagareth, im Jahr 1787 unter Joseph in einem febr eblen Stil erbauet. Much ein bubiches Ballbaus

Ballhaus mit ber Aufschrift: Publicae laetitige praefectus et proceres poluere, ift bier. Des Statthalters, Ergbi-Schoffe und ber Regierung Gebaube fint bochanfebnlich, aber altfrantifch. Die Gaffen laufen fchief und frumm, befondere nach ber Burg ju, wo bie Stadt bergigt ift; unten nach ber Bubr, ber Brucke und bem Markt bin, giebt es einige grabe. Diener Pflafter muß man bier nicht fuchen. Es find die gewohnlichen Felofteine mit ben Rinnen in ber Mitte. Much auf bem Grief und in ben Borftabten, Die lang nach Rorben und Guben laufen, fleben gang bubiche Saufer, fo wie bieffeits bor ber Stabt um bad Glacis berum in Garten und auf Wiefen, befonbers am Santt Jafominiplas, wo es einige wirflich pallaftarti. ge giebt. Much unter ber Burg im Rorben liegt noch eine niedliche Borftadt, und weiter offlich ber nette Garten und bas Landichlog bes Grafen Burmbrand, ber jum offentli. chen Bergnugen immer offen fieht. Die Saufer find faft alle mit Biegeln gebeckt, und bochftens in ben Borftabten fieht man etwas Befchinbeltes. 3mei Bruden fuhren über bie Dubr, eine aus bem Grief in bie Altftabt, grade auf ben' großen Plas zu, und eine zweite weiter unten, bie vom Nafominiplat nach ber Griefvorftabt geht, und auch unter Joseph entftanden ift, fo wie faft alle die ichonen Gebaube und ber Jafominiplag.

Aus allem scheint es, daß die Stadt ein gewerbvoller und muntrer Ort sei, obgleich freilich die Meffe viele Fremde, und viel fremdes Leben herein gebracht hatte. Es sind hier viele Manufakturen in wollenen Zeugen und baumwollenen, Kattunen, Strumpfen, auch Seidenzeugen; wie Linz wegen seiner Tücher und Silberarbeiten berühmt ist. Die Borstädte sind alle offen, und geben mit ihren Garten ein recht frobes landliches Ansehen, und freilich auch landliche Luft und Luft, die für eine große Stadt immer viel werth sind. Die Sinwohner scheinen ein frohberziger und muntrer Schlag. Doch sucht man die österrei.

chischen Rorper vergebens, und sieht mehr breite und bicke und mehr Rundtopfe. Seltner auch find die hubschen Mabel, da sie einem in Baiern und Desterreich bei jedem Tritte aufstoßen; und Rropfe und dicke Beine unter den Waden, (wie ich sie auch zuweilen in den Berggegenden Frankens sah) sind sehr gemeine Gebrechen.

## Einschiebfel.

Begrüßen. Jest habe ich es weg. Anfangs verwirrte ich mich oft und fam gut niederschfisch mit meinem: Guten Tag! und, Gott helf! angestiegen, und erhielt
bafür: In Ewigfeit. Jest fage ich trot hem Besten:
"Gelubt sen Jesus Christus!" und befinde mich bei der
ganzen untersten Rlasse wohl dabei. Fuhrleuten, handwerkern und andern gereisten Leuten kann man wohl ein:
Guten Tag, und, Guten Morgen! zurufen. Ich hatte den
Gruß schon seit dem Bambergischen im Kopf haben sollen.
Man hort gewöhnlich nur Jesus Christus, das erste wird
bequem verschluckt.

Heilige Hauschen. Diese Betstätten, heiligenre, positorien und Krucifice findet man an allen Wegen, unter hohen Bammen, an Quellen und grunen Plagen, oft mit soviel Wahl und Weisheit angebracht, daß man das seine Gefühl für Naturschonkeiten bewundern muß, das die Erwähler hatten. Schade, daß sie uicht die elenden Kleresteien und Schnigeleien, die Sinn und Denksprüche, und gar die Verheisungen anders machen konnten. Das ist oft über und unter allem Glauben läppisch und narrisch, und bis diese Stunde ist es mir unbegreislich, wie man noch zu unfern Zeiten nur den Andlick solcher Erbarmlichsfeiten ertragen kann. Was habe ich nicht im Walde, was an der Straße gesehen! Was für eine Moral kann es geben, (zum Glück sieht die ewige des Herzens sest) venn

man lieft: Wer bei bicfem Rreuge funf Bater Unfer, und funf Ave Maria betet, hat 10000 Jahr Ablag, mer Gin Bater Unfer betet, bat 140 Tage, baffelbe abgefürgt, 40 Lage? Go find auch alle Bimmer und Gafffuben mit elenben Gemablben und Rupferftichen ber Beiligen beflebt, und felbft braugen bie Banbe find bafur nicht geborgen : boch ift es bier, wie in Ungarn, fcon weniger baufig, ale in Defterreich und Dberftaiermart. Muffer biefen beis ligen aber find bie Bimmer ber Bauern weit beffer vergiert, und weit reinlicher und netter, ale im nordlichften Deutschiland, wo ein Daar trube und ruffige Rauten faum einige Schimmer bes Lageslichts burchlaffen. Die Wirthshaufer find überall groß und bequem, meiftens grei Stock, mit fchonen Bimmern und Biegelbachern, und gang guten Bets ten, obgleich bie Strobfacte fur bie Rebern fommen. Man bat boch feine Lafen und eine bubfche bunte gefticte, ober gewebte Decte. Das Effen ift überall viel beffer und moblfeiler, als in Sachfen und granfen, und ber Wein mittel. maffig, oft auch recht gut. Go habe ich in Gras fur Abend und Mittageffen, Frubftud und Bette, nebft gwei Maas guten Beins, nur anderthalb Gulben bezahlt.

Die Wohnungen fangen feit gestern an, schon wieber mehr gemauert und gekleimt zu werden, doch giebt es noch holzerne und balkige Wande, doch nicht aus ganzen, sond bern etwa fünfzolligen Stücken; sehr vaterländisch aber ift es für mich, gestern und heute die eilkmeilige Wanderung durch, sast lauter Strohbächer, statt der Schindeln zu sinden. Man sieht hieraus, wie alles blos auf Gewohnheit ankommt, und daher entspringt. Warum hat der Desterreicher lauter Schindelbächer, der doch mit Holz eben nicht übergesegnet ist? und hier, wo die Tannen im Gebirg verfaulen, hier beckt alles mit Stroh.

Unders ift die Menschenbedeckung. Die Burger und Bornehmen freilich find meiftens, wie in Wien; aber die gemeinen Stairer haben ihre gang eigne Tracht. Die

Manner tragen faft alle Schnurftiefeln, ober Schube mit Bandern, und blaue, ober grune Strumpfe, fcmarge leber. ne hofen, bunte, grune und rothe Weften als Ramifol und mit Rnopfen, bis an ben Sals jugefnopft, in Giner Reihe und mit ben Sofentragern bunt gegiert. Sieruber hangt ber Rock, eine Urt Mantel, binten ohne Durchfchnitt und boch über ben Suften in brei, vier Ralten gelegt, weit und porne grabe berunterhangend, obne Rnopf, es fei benn an ben Safchen, fonbern mit Batchen und Defen bicht an einander befest, bie aber gewohnlich offen find. Die Leibfarbe ift grun, bann braun und grau. Der Ropf ift alt. beutich, ober jest neuenglisch, beschoren und tragt einen flachen und weitgerandeten but, von gruner und grauer, felten fcmarger Rarbe, ber mit einem breiten Geibenbanbe, und, wenn es fattlich fenn foll, mit einem Golbbanbe umbunben ift. Die Eproler haben faft Diefelbe Urt.

Co wie bie Manner, tragen auch bie Beiber ihre fcmargbraunen, ober lapplandifchhafengrauen Jopchen bochfchnittig recht nach ber neuesten Dobe, bie Rocke unten, wie gewohnlich, und graue, grine, ober blaue Strum. pfe, meiftens in Schuben mit Bandern ohne Abfabe, felt. ner in Schnurftiefeln. Die reiche Ruffe ber Brufte balt eine weichere Urt thuringifcher Sturmbarnifche, woruber bas lofe Tuch gefchlagen ift. Auch fie tragen, mann es ftattlich fenn foll, gewohnlich runbe Sute, wie bie Manner, ben Ropf oben gran, und bie oberen Ranber, wie bie ber Manner oft unten, mit grauem ober fchwargen Leinen, Saf. fet ober Banderwert befest, baf fie etwa, wie bie umgefiulpten Pilge, aussehen. In ber alltäglichen Tracht ficht man fie, fo wie alte Rummerlinge, auch wohl in Muten. Diefe Rleibungsart fteht nicht gut, befonbers fleinen bicken Rorpern nicht, wie man fo viele in Staiermart findet. Denn die Schonen Schlanten Rorper, die man in Defferreich bei beiben Gefchlechtern fo haufig finbet, fangen bier an feltner ju werben, und es giebt gar viele fleine fnorrige

und pangine Rorper; und außer ben vielen Rropfen fieht man bie Elenden haufig, bie auch ein Produft ber Berge find, und bei bicken Ropfen und Bauchen, bei bleicher Saut und frummen Beinen, felbft bie Organe ber Sprache, wie die bes Geiftes, nur febr unvolltommen haben; befonbers geftern binter Bruck bin ich auf mehrere geftoffen. Die Beine find unten meiftens ju bid, bon ber Babe an gerechnet: Dies fallt befonbere bei ben Beibern auf. Die überall bagu mehr hinneigen. Wenn inbeffen ben Weibern in Bergleichung mit ben Defferreicherinnen in ber Geffalt viel abaebt, fo giebt es bagegen oft febr feine und viel angiebenbere, und lebenbigere Whoffognomien, ale in Defferreid, mit recht brennenben Schelmenaugen. Die Gefichter finbet man baufig rundlich, und bas Blut außerft fein, faft wie am Rheim 3m Gangen find bie Stairer muntrer und ne. fprachiger, guider und gutranlicher, ale bie Defferreicher, Die wirflich oft viel Erages und Ucherreifes haben. ber großten Bereitwilligfeit und Gefälligfeit fagen und geigen und ertlaren fie alles, und erwarten und bernehmen bafur gern wieder mas. Thre Sprache fchon ift lebhafter, obaleich noch faudermalfcher, und ihr Sang, ber mit bem obigen Eproler viel Aehnliches bat, brudt ihren Rarafter aus, in welchem viel Rubnes und Rafches ju liegen fcheint.

Wenn die Menschen in der Negel kurz und dieklich find, so sind die Pferde in Staiermark vorzüglich start und dauerhaft, und man bekommt so kleine und schwache fast gar nicht zu sehen, als in Ungarn und Desterreich. Eben so ist das Rindvieh auch achst hollsteinisch und nie mückerig. Schweine sind allenthalben, auch im Gebirg. Warumssind Pferde und Schweine in den Bergen Thüringens und Frankens so selten?

Die Chauffee von Wien an ift fehr gut erhalten, und' es find am Wege in gewiffen Entfernungen eigne Saus.

11 21 171

chen, worin bie Begbefferer wohnen, welche jebe boblung und Tiefe fogleich ausfullen und zuhacken.

Sch manberte alfo beute Rachmittag gegen 4 Ubr burch bas lachende Grager Thal in ben Guben binein, und fab noch oft mit Bergnugen auf die freundliche Ctabt Das Gefilde ift außerft fruchtbat und fo fett, baß ich vier ber ftartften Pferbe, und vier Dchfen vor Ginem Pfluge gieben fab. Schone Maisfelber bebecten bas Thal, und Sirfe, beren Mernbte jest ift, Rurbiffe unter bem Daid, Rohl und weiße Moren, auch einzelne Streifen Rlee, und bie befannte ungrifche guttergrasart Dobar, ber bier Chenfe beift. Alles Diefes im uppiaften Buchfe, mit lieblichen Biefen linfe am Strome bin, ber nab an bem linfen Sugel binflieft. Die Berge werben bier fanftere Balbhugel, treten rechte weiter abmarte, und geigen eine feine Cone mit mancherlei Relbern, Thurmen und Linfe am Strome liegt faft Daus an Saus, aber armlich gebaut, fchlechter, ale bie ber Melpler und holgfnechte im Gebirg; viele ohne Schornftein, ober nur mit einem fleinen Rauchloch feitwarte berans. Un ber Strafe waren fie benn bod meift beffer, und bie weißen Wande mit allerlei bunten Beiligen und andern Schnur. rigfeiten feltfam bemablt, und falt alle mit Gtrob, bie beffen mit Biegeln gebectt.

So tenimt man durch Feldfirch und die Station Ralsdorf endlich nach Neudorf, wo die Gegend entzückend wird. Gräß freilich ist mit feinen Bergen hinter einem versunten, aber rechts dammern die reizenosten hügel aus der Ferne, und die andern kommen näher heran, und näher wieder sließt links die Muhr, von Wiesen und Weiden eingefaßt. Der Boden ist vortrefflich, und Mais und hanf stehen wie Kohr, und die hirse fällt in dicken hausen unter den händen der Schnitter, die sie mit kleinen krummen Sicheln schneiden. Auch den Mais brauchen sie als Auter, wenn die Fruchtfolden abgenommen sind. Auch Denk.

midler bes grauen Alferthums erfcheinen bier wieber, Schlof Beigenegg im Gebirg über Reuborf im Dften, im Guben bas fchone alte Burgfchlog Weltow bochgethurut, und meis ter fubweftlich und niedriger Schlof Schwarzened. Die Minbr raufcht nabe gur Geite. Co manberte ich unter ben Trummern bes alten Bergfchloffes bin, burch ben fchonen Martt Beltow, ber in Giner langen netten Baffe ienter bem Berg binlauft. Der Mond war aufgegangen und in feinem holden Schimmer. Der Strom raufchte wilder abwarts unter mir, und im filbernen Rebel bampfte fernhin bas Thal. Die Lichter bes himmels babeten git. ternb ihre Bangen in ben gluthen, bie mit Schlangenarmen fich bier um manches liebliche Giland winden. ben Grillen und Wachteln bes Abends pfeifend ging ich fo noch ein halbes Stundchen fort und fam in Lebring, wo ich uber bem raufchenben Stroni, und unter ben Biegen. liebern ber Mais ausrupfenben Junggefellen und Mabchen bies gefchrieben habe.

Frangen, ben 20. Gept.

Ich wanderte Dienstags den is! Sept. des Morgens um 7 Uhr von Lebring ab, im heiligen Morgendampfe der Wiesen und Berge. Die Muhr fliest hier schöner, als je, und bildet noch immer hie und da lustige Inseln, zum Theil von Heerden begrafet. So geht es durch ein anmuthiges Thal fort, zu beiben Seiten Berge, die abweche selnd Wein und Korn tragen, und woran sich Schlösser und Kirchen lehnen. Nechts liegt der Flecken Lainis mit der hohen Wallfahrtellirche, und links dicht am Wege an der Muhr das niedliche Schlos Reethof mit seinem Park und Garten. So könmt man durch Leuthen über eine Brücke und hat die Muhr num rechts. Bon hier über Faggan geht es durch Wiesen und reiche Gesilde nach

Chruhaufen, einer Station und einem Martt. 3ch ging bier wieder über eine Brude, und fagte nun bem Strom, ben ich nicht mieberfeben follte, Lebemobl! Ehrnhaufen liege am Berge, und hat uber fich ein febr anmuthiges altes Schloff, und ein elegantes Thurmchen mit bem foloffalis fchen herfules und Mars. Bon bier fletterte ich eine Stunde lang immer bergan burch eine munderschone Gegend, die immer weiter und mallender unter meinen Suffen fich ausbreitete, Endlich batte ich bie bobe Platich - fo beift bas Gebirge - mit taufend Schweiftropfen erftiegen, lebnte mich an ein Gelander, und fab im Morboften eine Gruppe von Sugeln und Thalern, Feldern und Beinbergen, Stromen und Schloffern und Rirchen, alles in fo lieblichen Karben und fo reicher Rulle ber Luft und bes Lebens, als bie trunfenfte Phantafie fich nur ein Elpfium jaubern fann. Ich lagerte mich unter einem Ballnuff. baum, und vergag ber Gluth bes heißen Tages, und bes mubevollen Rletterns über all bem Schonen. Der Bea geht von bier nun eine lange Strede bergab und bergauf. boch erft mehr burch Rebenbugel und luftige Thaler, burch Walbungen von Wallnuffen und Pflaumen und andern Doffbaumen, theils auch unter Gichen und Buchen. fommt man an Marburg, ein netted Stabtchen an ber Drau, Die bier als ein breiter und folger Strom unter boben und fcbroffen Bergen fortichieft und eine Denge fleiner Schiffe und Rlogen trug. 3ch fab blod biefen neuen Gaft, und manderte wieder bergan burch eine ebene Gegend von Rornfelbern, bie nur in ber Ferne Berge geige te, und jumeilen ein Birten . und Gichenmalbchen batte. Um Bege paffirte ich mehrere fleine Birthichaften, und bie Dorfer Rotich und Schles und Dberpolfa, und nahm enblich in bem Statthen Windifch Feiftris um 7 Ubr Quartier.

Eine halbe Meife bon Feiftris find wieder Berge und Rebenhügel, (ich war nemlich feit Warburg meift auf ei-

ner Bergebene negangen) und bie Relber übrigens noch immer bie alten. Dais und Saideforn in Menge und Ueppigfeit, Rohl und Morenpflangungen, Sanf und febr turger gruner Rlache, Rurbiffe und Sirfe, felten Simmelthau, eine Art brauner Dirfe, bie ber Stalianer Gaggina Huch heute fab ich bie Stabe ber Gegend bon Mariagell oft brei Mannelangen boch, woran bie Leute-Sirfe und Saideforn, oder Erbfen und Bohnen ppramibenformig binaufbinben. Mit ben Bohnungen ift es auch noch faft baffelbe, unten oft gang, oft balb von Sols, oft queh gemauert, einige befchinbelt, mehrere mit Strob gebect, anbre wieber beziegelt, Biele maren fo armlich, bag fie mich lebendig an das Baterland erinnerten. Manche find mit Rurbiffen und Mais gang umfest und umbangen, wie man in unfern Rifcherborfern zuweilen bie Baringe, und an einigen Orten gum Trodfnen gange Reiben bon Mepfeln gegen bie Conne bangt. Man bort fchon baufig menbifch, und auch bie Tracht fangt an wendisch zu werben, und mit ben ftairifchen Bamfern und Suten ift es porbei. Bei einigen wenigen Beibern habe ich, wie in Ungarn, bad Saar in einzelne Bopfchen geflochten gefeben. Manner tragen fatt ber Schnurftiefeln; unfre gemeinen Bauernfliefeln und weite hofen, runde fleine Sute, und furgenfchwarzgefarbte leinene Sofen. Alle faft haben einen fleinen bunten Gad, wie eine Jagbtafche auf bem Ruden, worin fie auf Reifen bie nothwendiaften Beburfniffe baben. Die Beiber geben faft gang wie bie pommerfchen, gewohnlich mit fchwargen !Rocten und blauen Schurgen und flachen weißen Mugen, feltner fchmargen mit lanliegenben Saubden. Gewohnlich tragen fie obenein noch ein meifes' Such aber bem Ropf, nicht bas baffliche gezipfelte aus Franten, fondern gang bubfch, wie man wohl die mater dolorofa mablt, :: Um ben Gurtel fchnallen einige ein blanfed Gurt mit Gilberbrathchen, auf Leber gelegt, und alle fatt bes Banbes unfrer armern Weiber einen langen Rie-

men aus Leber, mit blantem Gilber, Deffing ober Drath. den gegiert, woran unten bas Deffer beinahe bis auf Die Rufe binabhangt. Man tonnte bier viel uber Die Bermanbichaft ber ftgirifchen und vommerichen Glaven fchmajsen, Die vielleicht auch in Diefen Rleinigfeiten fich noch offenbart; boch bas Binten fei genug. Die Geftalten find nicht vorzüglich, felten fieht man einen farten und ruftig gebauten Mann, befto mehrere aber von ber fleinen und melfen Urt. Dies tann man auch von bem Bieb fagen, bas ich nun ein 8, 9 Meilen burch gefeben babe. großen Pferbe werden Rlepper, und die Dchfen, fo flein, mit man fie in einigen Gegenden bes Sichtelberges fieht, muffen bier erbarmlich bergan gieben. Unter ben Ruben fieht man bie filberweifen fchlanten von ungrifder Race, aber boch nicht von ungrifder Stammigfeit. Der Butet und Schweine giebt es auf allen Relbern eine gabllofe

## Mittwoch, ben 19. Gept.

Um 7 Uhr ging ich ruftig von Feistrig aus, und war in wenigen Stunden zur ersten Station, zu Gannowig. Erst hatte ich um mich anmuthige Hügel, mit Reben bedeckt, dann zogen die Berge sich zurück, und ich wanderte durch ein fühles Thal unter Erlen, Birken und einzelnen Wohnungen fort, sah die gewöhnlichen Pflanzungen und schoue Wiesen und Wiese. Bauart der Dörfer, wendische Tracht und Sprache ist noch dieselbe. Sannowig, ist ein tleiner Flecken mit einem schonen alten Schlosse im Gebirging ich gern hinaufgeklettert ware, wenn meine Reise mich nicht dränzte. Hinter Gannowig engt der Weg sich, und man geht eine halbe Stunde immer unter Bäumen sanft bergan, die das Gebirg einen immer höher und schrosser umschließt, und man einblich unter bräuenden Kelsen und

boben Bergjaden und Baumen manbelt. Es ift ein graufer und febrecklicher Weg, Raben fliegen über ben Ropfen und Geier ber Relfen, und einzelne Menfchen backen Steine und fullen fie in bie Eucken ber Chauffee. Defto lau. ter ift bas Schreien ber armen Subrleute und Treiber, bie mit ihren Merben und Debfen bergan muffen, und Die Thiere nicht aus ber Stelle bringen tonnen. Ich rannte indeffen allen vorbei, wie mein Duth immer mit ber Urs beit und bem Schmer; machft, mußte aber boch endlich unter einem Birnbaum mich nieberwerfen und Athem boten. Dann errang ich die Sobe des Berges Bollena, ober bes Gannowiger Berges, und hatte binter mir im Mordoften, woher ich fam, eine große Ausficht. Doch reichte fie nicht an die von Dlatfch, weil fie gwar hober, aber bie Gegend nicht fo reigend mannigfaltig, und von feinem Strom Durchmaffert war. hier genog ich eine Beile ber Luft bes Simmels und ber Grofe ber Erbe, und trabte bann mit eben ber Dube binunter, mit welcher ich binaufgetlimmt war. Go geht ber Pfab eng und einfam bei fliegenben Bachen bin unter einigen alten Thurmen bis nach Alfeneck. bas im Anfange bes Thals mit feinem alten Schloffe febr luftig ba liegt. Die hite war febrecklich; bie Cone fcon mit Wiefen und Felbern und Waldbergen in ber Kerne. freilich ohne Reben, aber boch immer annuthig. Die Dorfer maren bei ben fruchtbarffen Relbern demlich, beffo fcblimmer fur ibre armen Bewohner. Schone Rirchen und einzelne Landhaufer lagen feitweges. Um zwei Uhr mar ich in Cilly, und ließ mir ein Salbes Wein und Brod und Rafe geben. Das Stabtchen ift biefen Trubling faft gang abgebrannt, und alles ift mit bem Bauen befchaftigt, melches eine funftiges Reuer leicht eben fo verbeerend machen fann, benn leiber becfen bie meiften wieber mit Schinbeln: Im Wirthebaufe fette fich ein alter Schmabe gu mir, ber mich burchaus gu einem aus bem Reiche machen wollte, ein Safbinber, ber im Rriege reich geworben ift, und feine beie

ben Saufer ichon wieber aufgebaut bat. Wir ftriffen uns uber allerlei Dinge unter ber Conne, und uber feine gane neue Behauptung, Ulm allein mit feinem Gebiete fei bas achte Schwaben, und alles Uebrige mit Rranfen und Baiern, beife blos bad Reich. Rachdem ich mit ibm etmas Bein ausgeleert batte, ging ich in feiner Begleitung in ber Stadt um, und fabe die Granel ber Bermuftung und bie Wiederherftellung. Die Gegend um Gilly ift bimm. lifch, und es fcheint gleichfam; ale muffe bierlandes jebe Stadt ein liebliches Thal beherrichen. Das Echlof über feinen verbrannten Mauren mit ben boben Thurmen und ber weiten, jest freilich verbrockelten, Ringmauer fcheint weit und majeftatifch in bie Rerne. Es liegt faft, wie eis ne ber thuringifchen Gleichen auf einem abgeftumpften Res gel, und hat in ben ritterlichen Zeiten ficher eine ber erften Rollen gefvielt; jest fieht man Birfen und Sannen ichon aus feinen Ruinen machfen. Der Weg von Gilln geht immer burch Thal, bald in Wiefen und Relbern, balb burch Bufche und Dorfer, Die gang pommerifch ausfeben. Endlich verschwindet bas Thal, ber Weg lauft burch eine fchauerliche Enge bergan. Man fieht im Gebirg alte Thurme und Gemauer und einzelne Beinftode. Bulest fab ich fie im Schimmer bes Mondes, und ging um 8 Uhr in Krangen ein. In zwei bis brei Gafthaufern war fein Quartier, megen ber nach Italien marfchirenben Eruppen. Enblich ward ich im Lampl feft, und hatte meine Unterhaltung mit brei Officieren, von benen ein Biener ben fchonen Geift machte, bis fle fich jum Spiele, und ich mich gu Rrebfen und Forellen fette.

Der Rarafter ber heutigen: Gegenb ift anders, aber ber ber Menschen und ihrer Wohnungen wenig, nur daß bie letten bie und da nach ungrischer und ponimerscher Art werben. Manche indessen, auch Bauerhauser, find gar fein, und mit Bildern von heiligen, mit Engeln, mit Reitern und husaren bemahlt. Die Brungen sind offen und mit

großen Schwangruthen, wie bie Gobte in Dommern, felten mit Dumpen. Die Beiligenbilber und Rrucifire find alle in fleinen Lorettanischen Sauschen eingefaft, und fteben fo unter ber großen Decke, bie und ba reichlich mit Rrangen und Blumen verziert. Die armen Schacher jammern mid nur, daß fie fo lange nach ihrem Lobe fich noch fo fchanblich machen laffen muffen, als man fie zumeilen Die Menfchen baben noch faft gang die alte menbifche Tracht, nichts ftairifches mehr, und ber gemeine Mann fpricht ichon wendisch. Braten, Bagen, Sute, Stiefeln, weite hofen find faft, wie in Pommern. Gelbft unfre. Raune findet man bier allenthalben wieder. Etwas fonderliches aber find einige Schuppen, ober Scheunen, oft bloge Gerippe, brei, vier Ellen breit, mit einem Dache bruber, worin man Rlee, Erbfen, Bohnen, Birfe gu beiben Seiten: flicht, trochnen lagt von Wind und Sonne, und bann bro. fehet. Dft find es gange Bimmer, blos oben gebectt, in ber Mitte mit einem folchen Gerippe, vier bis funf Ellen weit, wo bad Rorn binein gethan wird, und gu beiben Ceiten mit einem abnlichen Rlechtwerf aus Balten und Sparren, wo biefe Getreibearten wieber umgewickelt mer-Man findet fie febr baufig auf ben gelbern, wie in ben Dorfern. Die Saufer find gum Theil unten gemquert, sum Theil aus halbburchfagten Stammen, wodurch bie Renftern mit Gittern bavor, flein beraus gucken. Meiftens find fie mit Strob gebedt, felten gefdinbelt, feltner gegiegelt. Die Birthebaufer, auch in ben elenbeften Dorfern. find gang ftattlich. Das Rorn wird faft burchaus mit ber Sichel gefchnitten, bas Gras mit ber Genfe gemabet. Gine gang eigne Urt biefes und bes fairifchen ganbes, bie nachber nach Stalien übergeht, ift es, alles auf bem Ropfe ju tragen, befonders bei Weibern: es fei mas es wolle, Dartes und Weiches, Trocines und Bluffiges, es wird auf ben Ropf gepflangt, bem man eine Unterlage, einen Bulft aus Bolle, giebt, worauf fie alles fo ins Gleichgewicht ju

bringen wiffen, daß sie rasch fortgehen und die Jande herabhangen laffen, ohne daß es falle. Die Rropfe versschwinden, und Menschen und Wieh werden wieder stattlicher, obgleich das Land hinter Eilh weniger fruchtbar ist. Die Menschen sind freundlich und zutrausich, nicht friedend, wie der ungrische Bauer. Leinene Rittel sindet man nicht, sondern alles ist braun wollen, auch weiß und roth; weiße und blaue wollene Strumpfe, graue, oder schwärzeliche leinene Hosen.

Mus mir bat man icon allerlei gemacht. Diele, pielleicht bie meiften baben mich fur einen grangofen genom. men. Go fragte mich neulich ein Wirth, ob ich nicht ein Krangofe fei, und frangofifches Gelb brauchen tonne. habe noch herrliches Papier vom letten Rriege. Ich fante ibm, auch ale Frangofe murbe ich folches Gelb nicht einwechseln. Der Bauer auf bem Wege balt mich megen meines grauen Rleides und blanten Gabels fur einen Df. ficier, und weicht fo einem herrifchen Befen ehrerbietig aus. Die Wirthe barmen fich ab, in welchen Dienften ich febe. wenn ich nicht fa' barmbergig bin, mich ihre Reugier jammern zu laffen. Raiferliche Goldaten fragen felbft fo unter fich. Go horte ich geftern im Borbeigeben einen fagen: Rein, es ift ein Pfalger. 3ch thue immer es ben Erften gleich, bas bilft, und fo balt man mich nicht fur ben letten, vorzüglich weil ich meift eine gute Beche mache. D Runft ber Runfte bes vielbegebrenben Lebens Serrfderin!

Laibach, ben 20. Geptember.

hier fige ich in ber Gefellschaft von einigen Officieren, Raufleuten, einem Pachter und einem exilirten italischen Marchese im Stern an einer guten Gasttafel, und laffe mir guten Bein und Effen wohl schmeden. Das Gange ber Unterhaltung, wobei ich flug ben Juhorer mache, breht fich meist um ben jehigen Rrieg, und das Thema aus aller Munde ist: quest' è una cattiva guerra, il Buonaparte de una grandissima testa. Der Ronig von Preußen heißt wur: il traditore, il distruttor della Germania è della casa d'Austria. Endlich gegen 10 Uhr trennt sich die Gefestschaft und ich schreibe.

Bon Frangen an geht ber Beg meift burch ein enges Berathal, beffen Berge nicht boch, aber unangebaut unb mit bloffem Buchen . und Gichengeftripp bebectt finb. Die aund ba lebnen fich einzelne Wirthschaften und Dorfer an ben Berg, oder an eine Wiefe an. Endlich, nachdem man brei Meilen gegangen ift, breitet fich mit Biefen und Reli bern eine feine Ebne aus, worauf man inbeffen nichts fiebt, als Saibetorn und einige Streifen Rice. Das Bebirge rechts wird hoher und wendet fich von Guben mehr nach Weften, indem es mit weißen und fchroffen Bacten in Die Bolten fleigt. Man geht felbft jest auf ber heerstraffe nang in ben Weften binein, und bat links eine weite Rlache. Go tommt man eine Stunde vor Laibach auf die Brude ber Sau, und hat eine ber lieblichften Ausfichten, the fich benfen lagt. Der Strom flieft rafch, wie ein achter Berg. fobn, balb feicht, bald mit tiefen Strubeln fubmarts. Rechts fteben große Bergklumpen, Abriffe ber grauen Berge feite, mit Erummern alter Schloffer, linte im Guben fiebe man die Burg, ober bas Raftell von Laibach und ben Strom, und vor fich eine lachenbe Ebne. 3ch manberte im Schimmer bes freundlichften Abends in Laibach ein.

Diese Stadt liegt zu beiden Seiten der Lapbach, die eine halbe Stunde von hier in die Sau fallt, fie ist meist unregelmäßig und hügelicht, besonders nach dem Rastell hin; übrigens ganz offen. Die Borstädte umber find fummerlich, und haben häuser und Scheunen zum Theil mit Stroh und Schindeln gedeckt. In der Stadt sieht man boch wenige Schindelbächer. Die beste und geradeste Gaffe

ift unftreitig bie, fo nach bem großen Dlas binführt, und Die Wiener, und man findet ba manche recht bubiche Saufer, ja einige ichon nach italifcher Beife mit flach werben. bem Dache. Das Pflaffer ift ichlecht und die Minnen ber Gaffen meift in ber Mitte. Die Sauptfirche ift groß und bat ein Paar ftattliche Thurme. Ich mußte bort gleich bei meinem Ausgeben nieberfnicent, fo fauer auch meinen Rnicen biefe fromme Uebung antam. Man flingelte eben bie geweihte hoftie, ober le bon Dieu guruck, und alles Bolt fturgte wie augebonnert fich freugend ju Boben. Schon liegt bas alte Schloft offlich von ber Stadt mit feinen Thurmen und Mauren unter grunen Baumen, Die wie ein Bald bis unten an bie Stadt binablaufen. Scho. ne Menschengestalten babe ich bier bergebens gefucht, fo febr ber große Blat und bie anbern Tummelplate pon Menfchen auch wimmelten. Defto mehr Pfirfiche, Weintrauben, Citronen, Schilbfroten und Rrebfe, und alle Arten Rorns fah ich, und borte bas gellenbe Bufammenflin. geln ber Eproler und tombarbifchen Ausschreier von Salami veronesi und formaggi parmegiani. Ueberall merft man es an ben Dreifen und Speifen, bag man Italien naber tommt. Die Speifen find wirflich berber, und boch viel fchmadhafter und lecferer bereitet, ale weiter unten, aber bafur muß man auch, felbft in elenden Dorffchenten, alles boppelt begahlen.

Greitag, ben 21. September.

Mein Weg ging bis Oberlaibach, eine Meile burch Blachfeld, mit Malobergen und Hügeln zu ben Seiten und Saibekorn, Rlee, Rohl und Ruben auf den Felbern. Das Land scheint nicht fruchtbar, so wie die gestrige Ebne und auch die gestrigen Berge den vorigen nicht gleich kamen, und des Weins, Rukuruz (so nennt man Mais) und bes Dimmels.

Simmelethau meift mangelten. Es ift baufig ein falter Mohrgrund mit Binfen und Torfgras. hinter Dberlai. Sach gebt nun eine gang eigne Gegend an, welche mit mebvern und niedern Abmechfelungen bis Trieft uber 10 Deie Ien fortbauert. Schroffe Berge ftelgen gleich binter biefem Dorfe empor, und fie find nicht niebrig. Man bat ben DBeg mit großer Arbeit in taufend Windungen burch bas Dalbgebirg geführt, und bie und ba erhoht, mit Seitenmauern geflust, und mit Brucken und Gemauer iber Diefen und Abgrunde geleitet. Die Seitenmanbe ber Berge find theils mit Buchen und Gichen befleibet, theils fabl. und ber Weg lauft balb tiefer, bald hoher. In ben Grunden haben fich benn bie Menschen angebauet, und ben Steinen und undantbaren Bergen fleine Biefen und Relber ab. Die Dorfchen find boch wirflich beffer gebaut, gewonnen. als man in einer fo oben Bergfluft es erwarten follte. Go mußte ich einen beigen Lag auf und abflettern. bis ich nach Plennina tam, das mid) reichlich fur alle Duben entschabigte, fo wild und romantisch liegt es ba bart unter bem Gebirge weftlich. Im Cuboften ift eine tiefe Rlufe unter fchonen grunen Wiefen, burch Die ein Balbftrom unter einem alten Thurm binraufcht. Der Weg lauft in Schlangenwindungen immer bergan um bie Rluft berum. Man bahnt jest aber einen nabern über bie Liefe und bas Bergwaffer, und fchon bat man einen guten Theil burch Kelfen gefprengt, und bie Brucke angefangen auf großen Balten über ben Strom gu fubren. 3ch ging entgucte bie Spite hinan auf fteinigem Wege, fab noch einmal in bies tiefe Thal hinab, und bann nach Abeleberg, mo ich eine bide Quidlywirthin fand, Die aber guten Bein, gebratene Rrammetsvogel, Sifche und Rrebfe und ein weiches Bette jum Beften gab.

Shalfer und Wohnungen bleiben noch immer, bis auf fleine Unterschiede, ben vorigen gleich, auch bie gesparreten und belatteten Schuppen sieht man weniger, vermuthlich I.

weil fie nicht fo viel ein und aufzuhangen baben. Das Baffer wird feltner, befto fuger erquickt es ben Banbrer, wenn es aus einer Rinne, ober holgernen Robre bell mit Rrnftall aus bem Berge fprudelt. Das Bieb ift bas alt bon Unfeben, doch find bie borgefpannten Dchfen febr flein und tonnen 6 bis 8 an ber 3abl boch nicht immer bie Berge bingn gieben; man fahrt auch mit Ruben und fvannt fie wohl mit Pferben gufammen ein. Gie gieben mit ber Bruft unter einem im Feuer giemlich gefrummten Soche nicht mit bem Saupte. Die Dehfenwagen find febr laug. und laufen auf vier niedrigen Rabern; auch ihre Merndte magen find in ber Regel um brei Ellen langer als bie unfrigen im nordlichen Deutschlande. Der Pflug bat gwa Stergen, und ein fehr weit abfiebendes und langes Leabret. Sie muffen in dem fteinigen und faltig lettigen Boben tief pflugen, und alfo viel vorfpannen; fo habe ich feche Det fen binter einander gefeben. Man findet bier baufiger, als im Stairifden, Rartoffeln auf ben Telbern und Sifchen. Die Schaafe bier im Gebirg find über zwei Drittel pechfcmart. Das Gebirg felbft nahrt wenig Rebe, Sirfde. Safen, Ruchfe und Bolfe, welche im Winter in Menge bervorfommen. Die Menfchen auf ben Dorfern haben alle fein recht fraftiges Unfeben; wenigstens weiß ich mich feines Lauren gu erinnern, bem ich bies Bort beilegen mog. te. Die Rorper find burr und fcmanfend, und große und fattliche felten. Subfde Geftalten habe ich weber unter Mannern noch Beibern gefehen. Die lettern find meiftens unformlich bicflich, mit runden Ropfen, welche bei wenigen burch fdimarge lebenbige Augen ein Intereffe erhalten. Doch fcheinen fie ein muntres und frohherziges Bolteben, bas gern lacht und plappert, obgleich ich leiber von bem gangen Getofe fein Bort verftebe; benn alles fpricht ein Gemifch vom Benbifchen, Clavonifchen und Stalianifchen, und nur die Wirthe in ben großern Dorfern muffen ihres Bewerbes wegen teutsch verfiehen. Ihre Eracht wirb

unfrer pommerfchen immer abnlicher; lange Stiefeln mit weifen, ober blauen wollenen Strumpfen, ichmarigraue Teinene Sofen, rothe und bunte, ober weife tuchene Jacken, mit blauen, ober rothen Leibbinden. Unfre leinene Rittel Weht man nirgenbe, wohl aber haben fie einen braunen Hebergieber, balb Rock, balb Mantel, gang nach bem Schnitt bes flairifchen. Die Beiber haben bie fury porber befchriebene RleibungBart, boch fieht man jest faft wichts, als Stiefeln fatt ber Banberfchuhe und Schnur-Stiefeln; biefe find entweder gang fchwarz und laufen in einem Stuct binauf, ober fury bis guf die Rnochel, und baben bort einen Ginfchug bon gang weichem braunen Leber, wie gefaltete Etrumpfe. Das hembe ift über bem Bufen in taufend Kalten gelegt, und wird an ber Reble burch eine fleine Spange gufammen gehalten; bas Saar bicht um einen bunten mit rothem, ober geftreiften Bande umwunbenen Birtel gufammen geflochten, und baruber ein flaches Dungchen, und über biefem, ober über bem blofen Saare, gewohnlich bas weife Schnupftuch. Die Manner tragen auch, wenn fie unterwegs find, noch die bunte Safche, Die newebt, ober aus altem Tuche gufammen gehabet ift.

## Connabend, ben 22. Cept.

Abelsberg liegt in einer sehr oben und rauhen Gegend, ein altes zertrummertes Bergschloß über sich; wie man fortgeht, wird die Bufte und Einobe immer größer. Getene hohlen sind berühmt, aber mich trieb die Sehnsucht nach dem Suben, noch mehr das Gerücht, das ich in Lapbach vernahm, es wurde nächstens ein Embargo auf alle Schiffe in Triest gelegt werden wegen des Truppentransports nach Italien. Ich ließ also die Höhlen hohlen sehn und ging fürbasie Ansangs hat man doch noch zuweilen Wald, aber zulest sieht man blos dures Gestripp

und eine Gunbfluth von neben einander bingeferenten Do etwas Bertiefung ift, und ein menn Raltfteinen. Reld und Biefe fich machen lief, ba fiebt man auch en Dorfchen, ober Sauschen, Saideforn und Rohl, und be Steine find mit vieler Dube weggewalgt. Golche flein Umfteinungen mit Ruben und Saibeforn trifft man oft mitten in einer Steinmufte, und erstaunt uber ben Rleif und bie Mubfeligfeit ber arbeitenben Menfchen. Waffer ift felten und fchlecht. Man trifft in Diefen Steinflumpen und Felbern große Gruben und trichterformige Reffel, bie wie Rratere ausgebrannter Berge ausfeben, und woruber oft ber Weg gemquert iff. Gingelne Sette ben fchwarzer und weißer Schaafe weiben ferne an bet Bergen, und auf ben Spigen berfelben liegen Erummn alter Schloffer, aus eben bem Stein gebaut, und eben fo buffer und traurig auf ben Wandrer berabblicent. Alles faft bier im Gebirge ift aus biefem Stein, Die Mauren und Dacher ber Rirchen, bie Banbe und oft bie Dacher ber Saufer, bie Ginhagung ber Garten, Felber, Biefen und Dorfer. Ginige Deilen von Trieft fieht man auf biefem Geffein in ben Telbern und Garten berrliche Beinftodt und Trauben baran fo voll und uppig, als ich fie noch nicht gefeben babe. Gie find meift an Ulmbaumchen gegevflantt, die in Giner Reibe 6 bis 7 Rug aus einander fteben, und fchlingen und winden fich gleich fchonen Guirlanden, freilich bon Menfchenhanden geleitet, um Diefe berum. Bahricheinlich muchfen fie an mehrern Stellen bes oben Gebirges recht gut, wenn es nur Menfchenhante genug gabe, die Steine wegguraumen, und ben Boben utbar ju machen. Jest wird bie Sprache fchon taubermelfch bas heift ein Gemifch vom Deutschen, Glavonifchen und Stalianifchen, wovon ich fein Wort verftebe, wie fie aus bem Munde biefer Leute tont.

In Optschina, eine Stunde von Erieft hielt ich an trant ein halbes Wein, ließ meinen Paf vom R. R. Gran;

gollamt vifiren, lief bann rafch bie bohe binan, und fabe nach einem halben Jahre jum erften Dal bas Meer. mein Blut tochte vor greuben, und mein Berg fchlug bo Aber ich wollte mir nichts verderben, und mandte alfo meine Blicke, inbem ich mit meinen muben Suffen feitweges rechter Sand auf fpitigen Steinen Die bochfte Sobe binter Optfching erflieg, wo Menfchenbande funf bis fieben Ruß boch eine Urt Gemaner aufgeftapelt hatten. fette ich mich, und fab auf bie beilige gluth bes mutterlichen Meers binab. D es ift boch ein großes Cchaufpiel ber Unblid bes Deeres, auch wenn nicht Die Traume ber Rindheit, und die Erinnerungen ber Jugend baran bongen. Es ift ein Beg, ber Bolfer ju Bolfern fahrt, ber Gitte und Runft in die fernften Infeln bringt, und ohne welches wir faft alle noch in Dufterbeit und Bildheit berumtappen wurden. Diefer Berg liegt febr boch. Unten in ber Bucht fieht man die niedliche Stadt mit ihren fchonen Saufern, und einer Menge Maften und ben prachtigen Molo. Beit hin ju beiben Geiten laufen bie fcongebogenen und burch. fchnittenen Ufer bis in eine blaue Dammerung fort; und fleine und grofe Segel fahren allenthalben uber die blauen Aluthen, worin die Conne ihre letten Strablen marf. Grane Berge fleigen ferne binter ber Gtabt auf, und na. ber liegt fie in einem Rrang von Gichen, Delbaumen und Beingarten, mit netten ganbhaufern und Gartenbauschen geschmudt. Siegu bente man fich bas Raffeln ber Dagen, bas Rnallen der Ranonen, und bas Tofen bom Safen ber, bas bis ju mir brang; biegu bie Conne bes beiterften Abende, bereit ihr lettes Licht ins Deer ju tauchen, und man findet es begreiflich, daß taufend Erinnerungen in mir erwachten und taufend ftreitende Bunfche mir bad Berg fcmellten. Ich mantte wie beraufcht ben Berg binab, gulett auf einem fleinigen Pfab, ber fleit gwifchen Weingarten and Meer lief. Es mar Dammerung, ale ich unten anlangte, und ich ging einigen terraffigen Garten borbei,

wo helle Lichter unter offenen Portifen brannten, und Trauben und Getränk herum ging. Aus einem tonte eine Guitarre, mit einer hellen Stimme begleitet, zu mir, und ich rief und fühlte zum ersten Mal Italien! Ich ging in die Stadt ein, drehte mich ein halbes Stündchen erstlich unter dem lustigen Bolke auf dem Markte herum, und ward dann in einem Gasthause an eben diesem großen Platze fest, wo ich ein Zimmer mit einem zierlichen Balton habe, und also immer mitten unter der Menge din. Es ward zut gegessen und getrunken, mit Engländern geradbrecht und über Nelsons Sieg bei Abusir politisirt, und so legte ich mich dann zur Ruhe nach heißen Strapazen des Tages.

So habe ich benn wieder einen klemen Marsch von 12 Tagen gemacht, ber mit der Wanderung nach Mariagell wohl nahe an 70 Meilen macht. So bin ich denn von Einem Ende des heiligen beutschen Vaterlandes, das ach! jest so sehr entheiligt wird, bis zum andern gewandert; und werde bald in das kand der Citronen und der Banditen übergehen. Ich frohlocke nicht über mein Glück und meinen Muth, das ich die Nemesis nicht reize.

### Triest.

Diese Stadt gehört zu den anmuthigsten, die in meine Reise fallen. Sie liegt an einem tleinen Busen des Abriatischen Meeres, und gleich hinter ihr und zu beiden Seiten stischen Hugel, und hoher Berge empor, woran sie sich lehnt. So streckt sie sich von Often nach Westen am Meer hin, und hat im Norden die Verge im Rücken, und südswestlich das Meer. Zunächst unter der alten Festung sind die Haufer tlein und runzelicht, und die Straßen eng und schmutig, und man sindet hier culs de sac, die mit allen möglichen Extrementen des Thier - und Pflauzenreichs einem so unangenehm begegnen, daß man auch obge die

Berfchloffenheit einen anbern Dea einfchlagen wurde. Dies Te fleinen armlichen Bohnungen find noch lieberrefte ber alten Stadt, bas andre hat fich verjungt, ober ift neugeboren, feitbem ber Sanbel ber Stadt einen neuen Schwung gegeben bat; und man fieht um ben großen Plat, um bie Ranale und überall in ber Ebne am Meer bin, viele febr fchone und nette Baufer, und manche, bie man Pallafte nennen mogte. Da find bie Straffen grade und breit und mit breiten Quabern gepflaffert, Die fie bem Rufganger febr beguem machen. Drei, ober vier Ranale laufen giem? lich tief in die Stadt hinein, und erleichtern ben Sandport beim Mus . und Ginladen febr. Der langfte ift ber, weld der bis an bie Untoniusfirche lauft, und ben ponte roffo, ober die rothe Brucke uber fich bat. Es mangelt nirgends an großen, fattlichen Plagen, mit hubichen Saufern umgeben, aber boch ift ber Plat, ben man la gran piazzn, ober ben großen Martt nennt, ber mertwurdigfte. Sier ift Die Sauptwache und bas Rommanbantenbaus an der ein nen, und Rathbaud und Regierung, ein fattliches. Gebaube, mit einem großen Portifus, an ber andern Geite. Das fchmalere Enbe gibifchen biefen nimme bie Rieche und bas breitere oftliche faffen fcone Raufmannshaufer ein. Um: öftlichen Enbe bed' Plages prange eine Gaule auf einem: Brunnen gu Chren bes Bieberherftellers ber Ctaot, Raris bes Gedften, mo feine Berbienfte um fie und um Sandel, Schiffahrt, Acterbau und Gott weiß mas fouft, woran feine Geele wohl nie gebacht bat, mit allegorifchen Sautreliefs vorgestellt fint. Roch auf einer anbern, bart babeigt ift er felbft im Bruftbilbe. Wenn man von biefem Plage auf ben ponte roffo jugeht, breitet fich wieber ein großer: unregelmäßiger Dlas aus, und rechte ift ein Schones großes Raffebaus, mo man Lag aus Tag ein, bis fpat in bie Racht hinein, Gefellschaft und Jubel findet, und faft ficher ift, leute gu treffen, Die man nicht gu Saufe vorfand." Gleich an Die Gradt ftoft ber Safen, ber eigentlich ein

funftlicher ift, und in welchen bei Sturmen bas Ginlaufen immer bod fchwer fenn muß. Gegen Rorboften, Rorben und Beffen fichern bie boben Berge ibn vor gewaltigen Sturmen, und gegen Gudoffen fchutt ihn ber Molo vor ber Gemalt ber Aluthen, und noch mehr bor Berfchlem. mung und Berfandung, welcher er fonft ausgefest fenn murbe. Immer ift bies ein braves Bert, etwa taufend Schritte vom offlichen Ende ber Stadt, wie Die Rangfcheere eines Rrebfes, ins Meer binein gebaut. Die Mauern find brab mit Sand und großen Steinen gefullt, und unten mit machtigen Quabern gemauert, bie gezacht befto fraftiger ben anbringenoen Rluthen bie Stirn bieten. ber Aufenfeite hat man 20 bis 30 Schritt weit große Steine ins Meer gefentt, um bie erfte Gewalt ber Bellen ju brechen. Am Gingange und am Ende fieben Bachen, und in der Mauer find Luten fur Ranonen, um den Da. fen gu fichern. Es ift ein angenehmer Spagiergang, ber eine feine Unficht ber Stadt bom Meer ber, und eine große und weite uber bas Deer hinaus giebt. Diefem Molo gegenüber, unter ben boben Bergen von Optfchina am Ufer, liegen, etwa 6 bis 800 Schritt von ber Stadt, ber Safen und die Gebande, mo bie Levanteschiffe Quarantaine balten muffen. 3ch ging eines Abende babin, weil es unter ben Bergen und ganbhaufern ein febr luftiger Spaziergana ift. Der Auffeber fragte mich, ob ich Luft batte, 32 Sage beinnen zu bleiben, ließ mich aber boch ein. Es wimmelte brinnen von Menfchen alles Cranbes und Alters, bie rubig neben einander fpagierten, fagen und arbeiteten, mas ein ieber nun grabe trieb. Gie fchienen bas Unangeneb. me nicht ju fublen, an einem ber fchonften Sommertage in einem fo engen Raume eingesperrt ju fenn. D bie Roth. wendigfeit, wie gewaltig ift fie und jugleich fo leicht! Buften fie es boch vorber, bag es fo ber Brauch ift. Es waren gang feine Manner brunter : - Dufelmanner, Stalianer, Grichen und Seutsche, nebft einigen bubichen Weibern und Jungfrauen. Einige afen die Früchte bes Jahres, andre fasen zechend an Lischen unter freiem himmel; die Matrosen und die gemeinen Passagiere arbeiteten, und einige tanzten lustig nach einer gräßlich gefratten Violine herum. Alle Schiffe, die aus der Levante kommen, müssen ohne Ausnahme 40 Tage hier liegen, und durfen dann erst in den ordentlichen hafen einsaufen und loschen. Die Passagiere kommen mit 32 Tagen frei, doch bleiben sie nach den Umständen auch länger.

Soch aber ber Altstadt liegt bie Burg mit ihren Mauern und Thurmen, auf benen große Maftstangen mit Rlaggen bervorragent, Alles tragt bier bie Gpur bes 211. tere und ber Unlieblichfeit. In ben alten Wohnungen find Golbaten einquartirt, und binten binaus Buchtlinge. Die Rirche broben ift mertwurbig genug, megen ihrer alten Urt und wegen bes Duffern und Schauerlichen brinnen. Diefes Anfeben bes Alterthums wird noch vermehrt burch Die alten Steine mit romifchen Infchriften, bie man bie und ba in bie aufere Dauer jum Theil gang, gum Theil gerbrochen eingeflicht finbet. Bor ihrem Gingange, auf einem grunen Plate, raufchen bobe und machtige Baume. Man hat von hier und von ber Burg eine hubfche und nabe Auslicht über bas Meer und bie Stadt, und fann faft grabe in ihre Gaffen und Plage hinabfehen; aber unbefchreiblich schon ift bie Aussicht auf ben Safen und bie fommenben und icheibenden Gegel. Will man einen fcho. nern und hohern Unblick bes Unermeglichen haben, fo erfletterte man bie Berge bei Optsching, ober bas alte Bergfchlog Gerf, bas norblich von ber Stadt etwa eine halbe Meile an fahlen Bergen liegt. Das Rund ber Bugel und Berge um bie Gtabt gehort ficher ju ben fchonften, bie es giebt. Man fieht nichts als Weinberge, Delbaume und Garten voll Zeigen, Raftanien, Granaten, Pfirfichen und Sogar fchon einige Eppreffen. Alles wird fchon von einem italischen Simmel angelachelt und befruchtet. In Diefe

Garten und Beinberge laufen nach allen Seiten bubfche Spagiergange, einige auch jum Rahren, boch find bie einselnen Befigungen meiftens mit Mauern, feltner mit Decten eingefaft. Der fchonfte Cpagiergang aber bei Trieft. Den ich immer allen andern borgieben murbe, ift ber am offlichen Enbe ber Ctabt von bem Molo immer offlich am Meere bin. Man fleigt fanft binauf, und bat bie und ba muntre Birthschaften, wo die Geeleute fich nach ben Sturmen erfregen. Endlich bat man ein feiles und felfiges Meeresufer, woran unten bie Bellen gurnent braufen : jenfeits im Dften find fchroffe Gebirge und Geftade, und mich wehte bier eine Gehnfucht an nach ber Strafe, Die ins alte Griechenland fubrt. 3ch babe biefen Sana jeden Abend gemacht, und zu meiner Freude immer Spagierende bort gefunden. Ju ben Garten nun und ben Beinbergen find affenthalben hubiche Sauschen und Billen gerftreut, bie burch ihr nettes und fchimmernbes Meuffere bem fonnigen Bergthal noch ein freundlicheres Unfeben geben. Un ben obern Bergfeiten machen grune Gidenbufche oft berrliche Einschnitte; weiter oben aber find die Berge fabl und mit Steinen und Doos bebedt.

So wie der Himmel italisch ift, so find es auch Sprache und Sitten fast gang, und man hort selten eine teutsche Stimme, obgleich bier viele teutsche Rausseute, Beamte und Officiere sind. Die lettern behaupten noch am meisten das Vaterländische, und sprechen unter sich gewöhnlich teutsch. In Teutschland zieht sich gegen das Ende des Septembers an den Abenden alles schon in die Zimmer zurück, hier aber geht dann das Leben erst recht an, und dauert bis um Mitternacht fort. Ich sage, das Leben geht an, indem ich nicht blos an Kausseute, Schiffer und ihren Anhang dente, die des Tages ihr Sewühl und Getümmel laut und lassig genug treiben; sondern ich meine alle, wes Alters und Geschleches sie immer sehn mogen. Um den großen Plass sind alle Buden und Gewölbe offen und erleuchtet, und die

sabllofe Reibe ber Frucht und Tranbenhanbler, bie Socter und Gratfchler fcbreien wild in die Menge, und figen bei ihren Laternen mit ber Bage in ber Sand, und reichen ben Spagierenden reichlich bar. Diefe wallen in bichten. Gruppen, vom großen Raffebaufe an, bis uber ben Dlas auf und ab, nicht in Wienerifcher Stiffe und Decent, fonbern mit lautem Gefchmetter und Belachter, bag es eine rechte Freude ift. Auch treten mobl einige Burfche auf. und fingen binter einer alten Bioline ber, und fchreien in wilder Luft, von Suren und Matrofen begleitet, Die auf bem Canbe nicht bie Stille lieben, wie auf bem Meere. Dies garmen und Gingen und Gebubel bauert oft bis in bie fintende Racht gegen zwei und drei Uhr fort, ohne baff bie Polizei, wie in Wien und andern Stabten ber Monar. chie, fie gur Rube brachte; benn bier foll Sandel und Bandel fenn. Undre Birthfchaft und andres Leben fieht man am Safen in den fleinen Rommers . und Weinschen. ten, - horagifche Dopinen - beren aber auch in ber Stadt felbft aufgethan find. Da find Die Speife . und Erinfhaufer gang einzig, wie man fie nirgende in Teutschland fieht. Unten in einem großen und langen Laben findet man alles aufgestellt, gelegt und gebangt, mas fo gewohnlich für die Reblen und Bauche gehort, und in ber Mitte fieben lange Lifche, oft brei, vier, binter und neben einander, je nachdem die Rundschaft bes Saufes großer, ober fleiner ift. Un biefen Tifchen figen bie Gafte, und fobern von bem reichen Borrath, mas ibnen gefallt. Dich bat bies anfange megen ber Reuheit und Bollftaudigfeit unendlich ergobt; ich will baber ju meinem Cpafe fo eined ber aufebnlichften biefer Birthschaften beschreiben. Unten gu beiben Geiten machen große Dehofte und Tonnen oft in boppelten Reihen ben Anfang, woraus Del, Bein und anbre fcone Gluffigfeit gezapft wirben Auf biefen ruben nun wiedet Connchen und Gefaffe und Bouteillen mit beffern Gaden, und wieder über biefen in gabllofer Menge und fcbime

mernber herrlichfeit prangen bei ben Abenblichtern eine Menge leerer Bouteillen, Rruge und Glafer. Heber biefen anlett und oben uber ben Ropfen ber Gigenben, und mo fonft Plat ift, bat man ben andern berrlichen Borrath aufgeftavelt, ber aus fattlichen Schinfen, mandjerlei Rafen, getrodneten und gefalgenen Rifchen, Burfen, Braten, Lich. tern, allen moglichen Arten barter Rrucht und Rorn. Dubeln, Mafaronis und aus nnendlichen Rleinigfeiten beftebt, Die gufammen ein Großes bilben, und oft fo nett und gierlich außer und neben einander besteben, baf felbit einem Lecferbart bie Luft anfommen fann, eingutreten, und ber ichonen Gaben ju genießen. Bier giebt es hogarthiaben, besonders mo die Matrofen haufen; boch gehoren biefe febon ben ansehnlichern Wirthfchaften an. Die demern find fur bie Rlaffe ber Strandtrager, Lagelohner und Bauern. Die Abfteigequartiere ber lettern fann man fcon an ber Menge Efelein und Mauler erfennen, welche mit ihren Pacffatteln in langer Reibe bor ben Thuren fichen, mabrend ihre herren brinnen-fchmaufen, ober handlung trei-3ch babe biefe atmen Teufel bier in groffer 3abl gefeben, am montaglichen Markttage in ber gangen Dannigfaltigfeit ihrer Trachten, und ich überzeuge mich immer mehr, baf es eine durre und fchmachliche Ration fei. geben febr baufig mit Strobbuten, entfetlich weiten furgen Pluderhofen, Die unten, wie ein Regenbret, ober amputirtes Bein, mit ben Latichen über bie Rufee bangen; fie tragen haufig rothe und bunte Dugen, wie bie Matrofen, und bie alten halbftairifchen, balbfroatifchen Mantel. Die Weiber baben meift die alte Tracht, boch baufig breitrandige Filg. bate, und aufgezogenes und um einen Birtel geflochtenes Saar. Gie muffen überall bas Bufammenfnullen febr lieben, benn febr viele tragen die rothen und blauen Strumpfen mit taufend galten, wie die Tyrolerinnen in Bogen. Bon biefem Schlage Menfchen ertennt manin bem Eriefter ben Stamm leicht wieder, wenn man bie Muslander, Griechen, Teutschen, Osmanen, Italianer und andere ausnimmt, Das Frauenzimmer ift meistens tlein und von schlechtem Buchs, und ich habe fast tein schones Gesicht gesehen, es fei denn unter den Griechinnen. Doch muß ihre Lebhaftigkeit und Munterkeit diesen Mangel ersehen.

Bon großen und berrlichen Gebauben und anbern Gebenemurdigfeiten weiß ich nicht viel ju fagen, weil ich wirtlich feine gefeben babe. Aber fchone Saufer, Rafernen. Magazine, Lazarethe giebt es, und burch ihre Lage, burch bie fchonen, luftigen Strafen, burch ben Bauber ibrer Umgebungen bleibt Trieft immer eine außerft nette Stadt. Es leben bier fremde Raufleute von allen Mationen, befondere viele Levantiner. Sie haben meiftens ihre eigene Bethaufer und Rirchen. Borguglich luftig aber fur einen Fremden ift das Gewühl im Safen und um bie Ranale, wo fich alles jufammenbrangt und berumtummelt. Man tann wohl mit giemlichem Rechte fagen, bag in allen Landern bie Geeleute biefenigen find, bie ein volles Magk ber Rraft in fich erhalten. Ihr ganged Leben ift ein Rampf mit bem wilbeften und furchtbarften aller Elemente, und ftablt die Bruft gegen Die Gefahr und bas Uebel. bemahren fie einen gemiffen rauben Ginn ber Freiheit und Celbfiftandigteit, ber nothwendig bei vielen Befchaften bes friedlichen und fibeuden Lebens verloren geben muß. Gur mich wenigstens hat biefe Urt Leute immer viel Intereffan. tes gehabt. Gie halten fich auf bem ganbe gleichfam fur ein befferes Gefchlecht, bem manches erlaubt fenn muffe, was andern Erbenfohnen unmöglich gutommen tonne, und fo fahren fie mild burch alle Dete ber Polizei, melde autwillig ihnen zu Gefallen wohl mal einen Daumen aufe Huge brudt. Es giebt am hafen herum haufer fur alle ihre leiblichen Bedurfniffe, und ba gebt es milo ber. Tangerinnen und Fiedler finden fich, und fo fturmt alles unter einander fort in fannibalifcher Freude. Uebergil in ber Ctabt, nicht blos am Safen, ift es außerft minter,

und dies ift fein Wunder, ba in einem fo fleinen Ort an 20000 Menschen zusammengedrängt find, die Fremden und bie Schiffer und Matrofen nicht mitgerechneti

. Alle Rruchte und Lebensmittel find bier im leberfink und nicht theuer. Alle Meten Doft, Pflaumen, Gifolen, Reigen, Pfirfiche, Granatapfel, Die ichonften Weintrauben, find in Menge ju haben: Rifthe bat man mancherlei, auch Muftern und grofe und fleine Schildfroten; Die in großer Menae ansaefdifft werben. Befonbers breiff man als was rares die fchwargen Schnecken, Die man bei Duino im Rel fen findet. Sid habe fie probiet und mir mollen fie nicht munben. Aber both ift Trief fur Rrembe ein theures Dflaffer, wie es bie Seeftabte gemeiniglich find. 3ch fann we niaffene bie Boblfeilheit nicht rubmen. Ather mein Birth mar ein geborner Stalianer. Man batte mich gewarnt; aber ich fchamte mich unteutsch ju bingen; fo mußte ich meine Schaam gulett bezahlen. Mir foftete Die Mittage mablgeit bier 2 Reichsthaler 8 Grofchen und bas Abende effen, aus Wein, Fifchen, Fruchten beftebend, nach Dit balenif. Bald fonnte ich ohne Errothen bingen.

# Sabrt nad Benebig.

Ich schiffte mich ben 25. Sept, Abends um 9 Uhr auf ein kleines venezianisches Schiff für die ehemalige Braut und Herrin des abriatischen Mecres ein. Es wat der freundlichste und mildeste Abend. Der Mond mit seinen Millionen Sternen keuthecete so sanft und beruhigent herab, und spiegelte sich auf den flitten Fluthen: Die Stadt mit all ihren Vichternaus den Weindergen und von den Schiffen, lag in einem schönen Halbrunde vor und, und das Tosen und Judeln im Hafen und vom großen Platze klang noch zu unsern Ohre; weiße Segel schwame

men nabe und ferne uber bie Bluth, wie luftige Schatten. und die Ruften waren mit dem weißen Dufte ber ichonen Septembernachte bebedt: Unfer Schiff glitt fo fauft fort. baß man es faum fühlte, und bie gange Gefellichaft mar beiter und luftig. Ich legte mich auf bem Berbect auf weichen Bollfacen, gab wenig Atht auf Die Gefellfchaft, Die balb verftummte, und mancherlei Gedanten flogen, wie Die Lenchtungen bes himmele, burch meine Geele, bis enb. lich ber Schlaf bie mide Ratur fanft und fuß in feine Arme nahm. Gegen vier Uhr erwachte ich; Die Morgenluft war falt, aber boch wollte feiner in bie enge Rainte. fonbern jeber behauptete fein Lager auf ben Gacten, fo aut er tonnte. Endlich ging ber Morgen beiter und rofig int Diten auf, und zeigte nabe und feine Gegel. Rein Luftchen wehte: bie Conne malgte langfam ihr feuerrothes Dab aus ber gluth, ber Schiffer rief: Cturn und Regen! Einige Stunden nach Confienaufgang waren beibe ba. Run ging es an ein furchterliches Bangen und Brechen: Die Seutschen behaupteten beit Gieg, aber nicht bie beiden teutschen Beiber; die andern Paffagiere mußten alle bran. Es waren nemlich außer mir noch zwei Teutiche am Borb, Raufleute, mit denen ich nun bei'm Tageslichte bald einig ward; außer biefen aber noch zwei Frauengini mer, Liferl, ein gang feines Rammertagchen, und ein anbres artiges und anftanbiges Frauenzimmer, beffen fich bet altere Raufmann annahm, und mit ber er gufammen nach Padua geben wollte. Wir und ein alter Englander, ber aber fo lange in Italien gemefen mar, bag er feine Gprai the nicht mehr verftand, waren auf ber Pupa. Prora hatten fich vier Griechen und eine Griechin birges bettet, und gu ihnen hielt fich ein cifalpinifcher Republifgs ner. Diefe maren recht feine Leute und ber jungfie und bubichefte batte fein fleines Beibchen bei fich, eine liebliche Ree, blag, aber fchneeweiß, mit fchonen gorgonifchen blauen Mugen und rabenfchwarzem Saare, bas ihren weißen Racten

hinabstoß. Sie war aber sehr still und lachelte katen, obgleich der herr Gemahl es an Lustigsteit nicht fehlen ließ. Dies war die Gesellschaft. Der lustigste aber war der Schiffer Maltha, der in einem fort sprach, Possen erzählte und sang, und selbst dem alten Englander noch einige Jugenderinnerungen ablockte. Bon Beiden nur eins zur Probe. "Qui giace Giovanni Bollatta, ch'in massima rogna eisse e morisse, che sotto il sepolcro anche si gratta."
"As Redin Hood in the green wood stood, his back against a tree, ho look'd over his lest shoulder and all bescheaten was he."

Balb borten Regen und Sturm auf, und nun marb au Mittag gegeffen und getrunfen von bem, mas ein jeber mitgenommen hatte. Aber gegen I Uhr warb es flill, und es folgte eine bite, bag wir faft bamifch murben, und ber luftige Schiffer felbft bie Bunge bangen ließ. Doch ftarfte und ber Unblich ber Thurmfvigen ber ichonen Benegia; aber langfam fdmammen wir einber. Bergebens fuchten meine Mugen bie Stadt; nur ber Glockenthurm bei Sanft Marco und einige anbre Spigen beuteten fie an. Die lange Infel Libo links, und rechts bie anmuthige Durano und mehrere fleine Infeln vor ber Stadt rauben fie bem Auge, und man fieht auch bann nicht viel von ibr, wenn man ichon in fie bineinfabrt. Defto fchoner aber und lieblicher liegen bie Infeln mit ihren Garten, Bufchen, Biefen und Saufern, mit ihren prachtigen Rirchen und Rloftern, die in bem Deere gu fchwinumen fcbienen, mit ihren ftolgen Bollwerfen und Mauern, und boch fchlug mir bas Berg, als ich biefe Erftlinge bes fchonen Staliens erblicte, bie in optischer Taufchung und entgegen gu fommen Schienen.

Wir legten zwischen Libo und Murano bor Unter. Es war funf Uhr und das Zollamt geschloffen, so war es also der Ausgang, hier bis acht Uhr des folgenden Morgens zu übernachten. Ich ließ mich indeffen mit einigen

von ber Gefellichaft in Libo aufd land fegen, und fah bem Exerciren eines Regiments Infanterie gu, und fab berrliche Debfen weiben. Die Infel ift fcmal, aber lang, und lauft weit in ben Dften binein. Gie bat fchone Beiben, Relber, Garten, Bruchte und Trauben, und hilft die Ctabt zugleich vor bem hunger und bem Deere fchugen. bem westlichen Ende, mo wir bor Aufer lagen, ift ein Ra. ftell St. Unbread, welches ben Gingang in ben Safen beftreicht, und bem ein anderes auf Murano grade gegenuber liegt. Bon biefem Raftell fab ich guerft einen großen Theil ber Ctabt und die fchonen Infeln, die bes Rlofters St. Georgio maggiore, und die ber Rirche Maria della Sa-Murano ift bei weitem nicht fo lang, ale Lido, aber es ift bevolferter, und macht auf ber wefflichen Geite gleichsam eine eigne fleine Stadt aus. Dier find bie beruhmten Glad . und Spiegelfabrifen, beren Arbeitern man gur Beit bed Patriciate eine Urt von Abel bewilligt hatte, fo bag es teine Disheirath bieg, wenn ein Robile fich die Tochter eines Glasfabrifanten beilegte. Doch man glaube nicht, bag biefes alles noch fo fei, wie vormals. biefe berühmten Rabrifanten haben, wie Die Stadt felbft, lange fcon ibr Monopol verloren, und tonnen nun fchmerlich ben Abel bes Reichthums, ber immer gegolten bat, behaupten. Die Infel ift auch beswegen ben Benegianern wichtig, weil eine Menge fugen Baffers von baber in bie Stadt ausgeschifft wird; benn in Benedig felbft bat man entweber elendes Bifternenmaffer, ober Brunnenmaffer, bas jum Trinfen bochftens burch Bein geniegbar wird.

So lagen wir Arme bann vor Anter mit tantalischer Berdamuniß, und hielten von dem letten Borrath unser Abendmahl. So wurden die Herzen frohlich und das Gespräch ging luftig fort, bis sich Wolfen am himmel thurmten, und die himmlische Artillerie anfing unfre Anfanft zu feiern. Run wurden Segel über unfre Sacke gezogen, und alles band und zerrte, um die lange Septembernacht

boch einigermaßen ju sichern. Balb kam ein toller Wind und fürchterlicher Regen, der nirgends eine sichere Statte ließ. Ich hatte mir ziemlich gut gebettet, und wohl einige Stunden geschlafen, aber, als ich erwachte, war ein Theil des Theuestern und ein Juß durchgenäßt. So ging es allen mehr oder weniger, und wohl tausendmal wurden die Plätze gewechselt. Um ein Uhr war alles auf den Beinen, und lag und saß unter mancherlei Gespräch so durch, bis der Worgen kam. Erst um 9 Uhr kamen die Schiffsbesucher und fertigten uns ab. Eine Gondel nahm die teutsche Junge, fünf Mann hoch, ein, wir schifften in den Ranal des Arsenals ein, dem Pallast des Doge und den Sesangnissen vorbei, und landeten um zehn Uhr in der locanda dell' Imperatrice di Moscovia Donnerstag den 27. September.

Wir lebten bier bie erften Tage gufammen recht munter. Um Freitag jog ber altere Raufmann mit feiner Begleiterin nach Dabua ab. Das Lifert blieb auch in unferm Baftbaufe, aber nicht in unfrer Rabe. Gie verfundete und gleich ben Mittag unfrer Unfunft, fie habe einen fchonen Dienft gefunden, bei einem gar feinen und guten herrn. Das fonne fie ihm gleich anfeben; obgleich er fein Bort teutsch verftebe. Gie werbe mit ibm nach Rom reifen. Bir fuben fie ben folgenden Tag berrlich geputt, mit ibrem generofo in einer Gondel unter unferm Renfter binfahren, und und gar freundlich und folg auf ihre Begleitung grufen. Armes Liferl, wenn bu mußteft, mobin vielleicht bald beine Reife geht? Den zweiten Teutschen, einen Salzburger, ber gut italianifch fprach, und ein macterer Burfche mar, hatte ich nun bie Zeit meines hierfenns jum beftanbigen und treuen Genoffen.

### Benebig.

Go babe ich bich benn gefeben, munberbare Stabt, von ber bie Rabeln und Gefchichten, Die meine Rindheit luftern empfing, fo oft mit ben Rlugeln ber Reerei um meine Stirne fpielten. 3ch habe bich gefeben, bie man unter bie Bunder ber nenen Welt gablte, und bie ber bolbe Dichtermund bes Mittelalters bie Coone nannte. fie ift nicht mehr, die alte Benegia, Die Tochter und bie Beberricherin bes Meers, beren Tochter fich in Golb, und beren Gobne fich in Purpur fleibeten, beren fiegreiche Klaggen im Drient und Occident wehten, und bem finftern Abendlande bie Chage Indiens und Caba's, und bie Runfte und Beifen bes Morgenlandes guführten. Gie ift nicht mehr, und ift feit Sahrhunderten nicht mehr gemefen. Ihre Flotten haben lange nicht mehr gefiegt, und ihre Selben und Gefetgeber find alte Ramen. Gin fpateres und entartetes Gefchlecht fchlief auf ben Lorbeern ber gro-Ben Bater, und beherrichte tyrannisch bie fchmachere und bes Joches gebulbigere Dachfommenschaft. Aber bie Ctabt fant nicht blos burch bie Eprannei ber Patricier, nein burch ein großeres Gefes, burch bas ber Mothwendigfeit. Man fand einen Weg nach ben beiben Indien, andre Bolfer wurden groff und reich. Das Benetifche, bas nur einen gufälligen, feinen nationalen Reichthum batte, mußte finten. Jest bat es felbft aufgehort, als Gefpenft, als ebrwurdiger Schatten eines alten Belbentorpers ba gu fteben. Die Zeit, Die alles Große und Rleine ummalgt, und ber machtigere Geift des Jahrhunderts hat biefen Staat, wie fo viele andre, in feinen Grundfeften erfchuttert. auch in feinen beften und fchonften Zeiten, in ber Bluthe feiner Thaten und feiner Macht, bat bies Bolf nie eine Schone Stadt bewohnt. Es ift noch bas alte Benedig, fo wie es ba fieht; nur bie Beit und bie Menfchen find anbers. Diefes Bolt, bas einft in acht romifchem Geift

bachte und handelte, das Manner hatte, groß baheim und im Rriege, eble Manner, die alles ertrugen, nur nicht die Schmach des Baterlandes; das im Glücke nicht vermessen, im Unglücke stolt und ungebrochen war, dieses Volk hat auch seine Stadt in diesem Karakter auf den Wellen des Weers gegründet. Es bante die eignen Wohnungen schlecht und unansehnlich, aber dem Sinen Ewigen und dem Baterlande, das jedes edle Volk nie anders, als unsterblich, denken soll, diesem errichtete es Pallaste und Tempel, die noch unste Bewunderung erregen. Ein Mann hat gesagt: es erweckt billig einen großen und schmerzhaften Gedanten, wann ein Mensch stirbt; ich sage: es erweckt einem größern und schmerzlichern, wann ein Volk sirbt. Doch es leben die Thaten des Einzelnen, wie des Volkes, und wohl ihnen, wenn sie welche hatten!

Das Wort Venezia la bella fommt ber Stadt nut an menigen Stellen gu. Es giebt mobl feine, wo bie Strafen, bie man richtig calli, ober Suffteige, nennt, fo eng maren, und fo freugend frumm burch einander liefen, feine, wo bie Baufer ein fo raucheriges und altgothisches Unfeben batten. Diele baben fatt ber Kenfter blofe Lufen mit holgernen laben, ober allenfalls papierne Kenfter nach ben abgewaubten Seiten, und felten findet man fie in bem netten und geputten Gemande, worin bie meiften teutschen Stabte fo freundlich erfcheinen, fonbern felbft bie beffern, felbft bie in einem großen Stil erbauten Dallafte baben von außen ein obes und tobtes Unfeben. Das Pflaffer ift freilich gut und erhalt fich gut, weil fein Pferdehuf barauf tommt, aber es follte und tonnte reinlicher fenn, und warbe es in einer teutfchen und hollandifchen Stadt fenn, me immer Pferde und Raber barauf raffeln.' Es ift meiftens Diefe Stadt nun ift burch bie Menge Raaud Quabern. nale in viele Infeln gerfchnitten, bie burch Bruden mit einander gufammenhangen. Gie ftreichen gewohnlich an ben Saufern bin, und laffen bei wenigen Rallen fo biel

Raum jum Geben. Wann bie Rluth iff, tritt bas Baffer uber bie Thurschwellen und felbft in die untern Theile ber Saufer. Es ift überall ein gant eignes Gefühl, menn man in ben Gonbeln unter ben Saufern binfchifft, und ihre unteren Quabern tief ind Baffer berfenft und feine Gpur von Land ficht, worauf fie rubten. Much biefe Ranale macht man gewohnlich zu mas herrlichem. Gie find ein Werf ber Nothwendigfeit und ale folches gang gut, aber wahrhaftig fein Bert ber Echonheit. Wenn man ben großen Ranal und ben rio dell' arfenale augnimmt, fo find Die meiften eng und laufen nach allen Rrummungen und Wendungen mit ben Gaffen fort. Dies bat freilich in Rucfficht ber Sahrt feine Unbequemlichfeit, benn ba verfteben bie Gonbelieri bas Ding; aber es hat eine große fur Die Augen und Rafen. Da man alle Unreinigfeiten, alles Gefchabte und Gefratte und Gefegte und Gerupfte in bie Ranale wirft, und fo ben weiten Fluthen bes Meeres überantwortet; ba ferner bie Rloafe und Rommoditaten, und wie bie Dreckfchlunde alle heißen mogen, in diefe Ranale fubren, fo bat man oft eben fo widerliche Unblicke als Geruche, die in ben beifeften Monaten bes Jahres noch arger fenn muffen. Diefe Ranale machen Die Gaffen fo eng und fchief und fperren fie oft gang, fo bag man weite Unwege machen muß, wann grabe feine Gondel bei ber Sand ift, ober ber Marschirende nicht von ber Art ift," bag er feine 5, 10, 20 Goldi aus ber Safche hervorlangen fann. Rur ben Kremben vollends ift es außerft fcblinm, fich in biefem Chaos gurecht gu finben; obgleich alle Ranale und Gaffen reichlich mit Ramen verfeben finb. Mirgende fann man empor und um fich feben, um burch einen Thurm, ober besgleichen feine Richtung gu beffimmen, bie fich bei bem vielen Sin . und Bergeben nur gu leicht verliert. Dft fommt man in eine calle, wo man nicht weiter fann, ober an einen Ranal, ber ben Deg (perrt; bod) marnen einen bie Leute burd) ein non puo

passer qui. So liegt benn die schone Venezia gleich einem Klumpen Antiquitaten auf den Wellen zusammengedrängt. Rirgends in der Stadt ift ein großer Plat, der einen Rubepunkt gebe. Die kleinen, die man bei Kirchen und an dern großen Gebäuden sindet, sind nicht zu rechnen; sie sind überdem häßlichen Geschäften gewidmet. Schmußige und zerriffene Wäsche hängt dort an laugen Seilen, oder man brat Kurdisse, Kastanien, rührt und kocht Polenta, klopft alte Kleider und Lumpen aus, und was der widerlichen Dinge mehr sind. Auf zerfressene Gesichter, Lahme und Krüppel und solche, die ins Spital der Incuradili gehören, darf man überdies immer rechnen, wo irgend ein Platz für sie ist.

Rur alled biefes nun, mas in anbern Stabten ift unb nicht in Benedig, giebt es Ginen Blat, ben es ieber Ctadt fuhn unter bie Mugen ftellen fann, bies ift ber Ganft Marfusplat. . Er ift ein ichones Oblongum, bas boch an Einem Enbe etwas fchmaler auslauft. Auf bem breiteren Ende fieht Die prachtige Cantt Martustirche mit ihren funf Ruppeln, ihr gegenüber Die niedliche fleine Rirche Ganft Beminian. Bu beiben Geiten laufen bie fchonen Staatsgebaube bin, Die unter bem Ramen Profuratorien befannt find. Rechts find bie neuen, links die alten Profuratorien. Gie find gu berfchiebenen Zeiten und von berfchiebenen Meiftern, aber boch meiftens in Ginem Geifte gebaut, und geben bem Dlate eine herrliche Bierde. Unten find Loggien ober Portifus, mo man alle Tage und alle Stunden bes Tages Spagierenbe findet, und ju ebener Erbe binter biefen trifft man bie niedlichen Cafini und Raffebaufer, Die vielleicht feine Stadt an einem fo fchonen Dlas neben einant er bat. Gie find faft alle febr artig und manche fchimmernd und prachtig moblirt, und geben, ba fie bis in bie fintende Racht erleuchtet find, bem Plate gar ein beiteres Unfeben. Doch nicht bei Tage, fenbern bes Abends muß man biefen eingigen Plat in ber Welt guerft feben, um ben gangen großen

Einbruck mitzunehmen. Un ber linten Geite fiebt ber Campanile, ober Glocenthurm bon St. Marfo, bem man 330 Ruf Dobe giebt. Unten find bubiche fleine Gemacher, Die man aber in gemeine Rrambuden verwandelt, und rund umber mit Unrath recht italianifch befubelt bat. Thurm wurde an einer andern Stelle febr bubich fenn, aber bier taugt er nicht, weil er bie Musficht und Enm. metrie bes Plages fiort. Gleich von bem Plage geht man ber Marfustirche vorbei, swifthen bem Pallafte bes Doge und ber Munge und Bibliothet uber einen andern feinen Plat, ben Broglio, and Meer. Bier fteben zwei prachtige Granitfaulen. Auf ber einen prangt ber venegianische Lowe, auf ber andern ber Schutheilige ber Stadt. Eben fo fteben am Enbe bes großen Plages vor ber Martustirche brei gewaltige Daften mit großen Rlaggen auf einem Rug. gestell aus Bronge, worauf man febr feine Sautreliefs fieht. Ich fragte, mas bies bebeute, aber man mufte nichts. Bielleicht fpielt es auf bie ehemalige Meeresherr. lichfeit ber Stadt an. Bier fieht man auch am Ende ber Profuratorien eine große Uhr, worauf wieber ber golbene Lowe prangt.

Dieser Plat ist unstreitig burch seine Lage und seine Umgebungen einer ber ersten in der Welt und auch das Schönste, was Venedig ausweist. Seine zweite beste Segend ist der Ponte Rialto über dem großen Kanal, aus Einem Bogen über 30 Fuß offen, geführt. Für einen Architesten indessen auschaner. Die gewöhnlichen Beschreibungen sind offendar zu pomhaft. Man mag darauf steben, oder darunter durchsahren, es erregt tein Gefühl des Erhabenen, wie andre große Kunstwerke. Ich dense die meisten Beschreiber haben in der Idee des Meisters geschrieben, der den weiten Bogen woldte, und der Schwiesrigseit der Arbeit das gegeben, was die Größe des Anblicks nicht hervorbringt. Immer hat man eine feine Auss.

ficht bon ber Brude uber ben großen Ranal, ber mit eis ner Menge Ediffe, Bote, Barten und Gondeln bebecft ift. Bu beiben Seiten biefes Ranals lauft auch eine fchmale Strafe bin, die man an ben fleinen Randlen nicht fine t. Un biefem großen Ranal fieben bie beften Saufer und viele Ballaffe Benedigs, und von bier an bis jum Martusplat, ift bas In ftigfte und lebendigfte Gewimmel bes Sandels und Gemerbes ber Stadt. In biefer Gegend ift bie Borfe und bas fogenannte teutsche Saus, ein Dentmal bes alten blubenben handels ber germanischen Ration. Man fieht noch viele Ueberrefte ber prachtigen alten Zimmervergierung, woran bie beften Mahler ber Beit mitgearbeitet Aber Dief: Gemabloe find unverantwortlich gemishandelt und vernichläffigt, beschmust und gerriffen, fo bag man, wie bom alten Sanbel, fo bon ber alten Runft nur bie traurigen Muinen fieht. Diefen großen Ranal entlang in fahren, ift eine rechte Luft, und wann ber Reifende biefes fleißig gethan hat, und am Meere und auf bem Dartne. plat fid) herumtummelt, fo fann er bas befte Lodte und Lebendige in Benedig ju feben befommen. Die Begend am Meer vom Pallaft bes Doge bis jum rio dell' arfenale. ift noch gang hubich und ein muntrer Spagiergang, mo man die Thatigfeit und bas Gewimmel bes Geelebens fieht. Denn bort liegen eine Menge Schiffe am Bollwerfe, und Bote, Rachen und Gondeln fahren bin und ber über bas Deer, und von und nach ben Schiffen und Infeln. Diefe Meerfeite beifit il rio de' Schiavoni. Un bem anbern Ende lange ber Bibliothet und weiter bin ift ber Sifchmartt, und bort fann man biefes fumme Thier in feinen mannigfaltigften Urten feben. Doch ift es bort garffig und unbold, wie an allen Orten, wo es auf ben Sauch bes Menfchen antommt.

## Santt Martusfirche.

Diefes berrliche Gebaube, mit funf Ruppeln gewolbt, gebeut von aufen und innen dem Anschauenben Ehrfurcht. Dan wird gleichfam bon einem beiligen Schauer ergriffen, wenn man in feine bunteln Sallen eintritt, und ju feinen fubnen Bolbungen auffchaut. Gie ift faft burchweg mitallerlei aften Bilbern aus Mufait gegiert, forobl außen am Eingang, ale innen, und ber Bugboden mit bunten Gteil nen gierlich getafelt, welche bie und ba eingefunten find. Gute Bemablbe von Tintoretto, Beronefe und andern ficht man in ben Rifchen und Rapellen, Die Lichter auf ben Altaren werfen einen fehr fruben Schein burch bas Salbs bunfel, und die Ruftritte ber Betenden und Durchgebenben hallen bumpf guruck. Die Frangofen haben bier auch aufgeraumt und goldne und filberne Leuchter haben manbern, und bie trefflichen brongenen Pferbe weiter ins Abendland geben muffen, welche fonft uber bem Gingang ber Marfusfirche prangten. Aber bie Mauern und Gau-Ien biefes folgen Gebaubes laffen fich nicht über Deere und Berge tragen, wiewohl auch fie bie Zeit einft gufammenfturgen wirb.

## Rirche Sanft Johannes und Paulus.

Ottse, die auch die Dominifanertirche heißt, ist uuftreitig die größte in Benedig und auch ein Wert, das einer großen Nation Ehrelmacht. Sie ist schon und hell
erleuchtet und macht einen sehr frohlichen Eindruck, wenn
man eben die Sante Martusfirche gesehen hat. Sie hat
viele alte Denkmaler ber benegianischen Geschichte, und man
sieht viele ber großen Manner der verstoffenen Jahrhunderte in Bronze, oder in Stein, zum Theil meisterhaft ge-

arbeitet. Hier wird auch die haut des helbenmuthigen Bragadin verwahrt, der im 16ten Jahrhunderte die Stadt Famagosta so tapker gegen die Osmanen vertheidigte, und den der unedle Mustapha nach der Einnahme lebendig schinden ließ. Soust zeigte man hier dem Fremdling auch Tizians Meisterstück, Peter den Märtyrer, der jetzt die Gallerie des Louvre mit ausschmuckt, wohin er mit vielen audern Rostbarkeiten dieser Kirche ausgewandert ist. In einer Seitenkapelle sieht man treffliche Arbeiten in Stein und Erz von dem Paduaner Bonazza und seinen Sohnen, und von Alopsius, und ein Tafelchen, welches das Andensen der Anwesenheit Seiner Heiligkeit, Pius des Sechsten, auf seiner Reise nach Weine erhalten soll.

Nachst diesen beiden sind die Kirchen delle Scalze, die ber Jesuiten und die Sankt Salvatorkirche treffliche Denkmähler der Runft, die einer Stadt Shre machen, wo einst ein Palladio, Sansovino, Alessandro Bittoria und andre große Namen lebten. Die Kirche Sankt Zacharia ist klein, verdient aber wegen der schonen Madonna des Beronese von den Fremden besucht zu werden, welche wegen des himmlischen Ausbrucks dem Anschauer unvergestlich sich einprägt. Die Sankt Nochuskirche ist vom Lintoretto gemahlt, und durch seinen Sankt Nochus siegte er über seine Mitbuhler.

Ueber bem Meere liegen noch zwei schone Rirchen, die Kirche Maria della Salute und die des Klosters San Giorgio maggiore. Die erste ist ein stolzes Werk mit schonen Gemählben, die leider, wie die meisten in den Kirchen, dem Zuschauer zu sehr im Dunkel stehen, und mit trefflicher Bildhaueren. Sie ward im Anfange des 17ten Jahrhuns berts nach einer großen Pest ex voto gebaut, und wird noch von Kranken besucht, die der Deiparae matri salutiserae ihre Gelübde darbringen. Unter der Wolbung der einen Ruppel stehen die zwolf Apostel in der Runde, aus herrlichem Stein gearbeitet. San Giorgio maggiore Klo-

fer und Kirche liegt diefer gegen über, in einer weitern Entfernung zwischen der Stadt und der Infel Lido auf einem Lustigen Inselchen. Auch dies ist ein schones Werk der Baufunst; aber anmuthiger und lieber war sonst den Benezianern der schone Rlostergarten, der immer offen stand. In der guten alten Zeit war es eine gewöhnliche Sommer, spaziersahrt, und man ergote sich unter den blühenden Baumen und lachenden Lauben. Auch diese Anlagen hat der Krieg zerstört, und die besten Baume sind von den Franzosen zum Brennholz ungehauen, und alles aus einander gerissen worden. Man hat von hier eine seine Anssicht von Lido und Murano, und aufs Meer hinaus und diesseits wieder auf die Stadt, den Broglio und das Gewinnmel des rio de' Schiavoni am Hafen.

# Der Pallaft bes Doge.

Gleich aus ber Marfustirche, ober vom Martusplat tritt man in den Pallaft bes Doge, ein fattliches gothifches Gebaube, bas von ber Rirche bis an bas Bollmert bed Meeres lauft. Die eine Seite nach bem Broglio ber Bibliothet gegenuber ift alt, bie andre bon Sanfovino. 3mei fattliche foloffalische Figuren fieben an ber Treppe bes Gingange, auch von Sanfovino meifterhaft gearbeitet. Auf bem Sofe find zwei alte Brunnen, Die, wie Die Gau. len unten und bie Ereppen, leider mit Unrath bedeckt find. Ich will biefen Pallaft grabe fein Meifterwert ber Runft nennen; aber fo wie er ift, macht er mit feinem gangen großen Bau, mit feinen Portifen, Treppen und gewaltigen Caulen einen ehrmurdigen Ginbruck, wie bie alte Beit, worin er gegrundet ward. In biefem Pallaft fagen in ben mancherlei Galen und Bimmern mehrere Rollegien, und es find auch noch beren ba. Saft alle Gemacher find mit Bemablben ber beften Runftler ber venegianifchen Schule

gegiert: eines Tigian, Beronefe, Lintoretto, Baffano, ber Valma und andrer. Doch auch von biefen baben bie Kransofen mehrere ber borguglichften mitgeben beifen. Die meiften von biefen Gemablben fchilbern naturlich taufre und große Thaten ber Borgeit im Frieden und Rriege, und es giebt viele gewaltige Schlacht . und Seeflucke barunter. Mus bem Rampf Kriedrichs von Sobenftaufen mit Alexanber bem Zweiten, find faft alle Ccenen barin gemablt, weil bie Benegianer eine fo große, und Friedrich fo verderbliche Rolle babei fpielten. Cogar ber Radentritt bes foleen Dreigefronten ift nicht vergeffen. Dies erinnert mich an bas Dorphortafelchen, bas unfer Subrer uns als eine Geltenheit zeigte, wo Alexander ben Raifer bom Bann ge-Ibft haben foll. Bie gang anberd ift es jest! Dius in feiner Rarthaufe bei Moreng hatte mohl ber Enflopen no. thia, feine Donnerteile etwas porffablen ju laffen. große Cagl, worin biefe Schildereien find, ift einer ber größten und weiteften. - Der Pallaft ift mit Blen gebedt. und unter Diefen Dachern find Die fchrecklichen Staatsgefangniffe, worin bie großen Gunber, Die beimlich gefundigt hatten und beimlich aus ber Welt mußten, oft lebendig gebraten murben. Die berühmten Rachen ber Un. flager, Die offenen Loweninguler vor bem Dallaft bes Do. ge, haben auch mit bem Staate gugleich ihr Grab gefun. Der himmel gebe, bag mit biefen furchterlichen Denfmablern bes Defpotismus biefer bier auf ewige Beit vernichtet fei! Dann mag man ohne Trauren auf ben Trummern eines Staates wanbeln, ber nach bem Schluf bes Schickfals, und burch die Schuld ber Zeit und ber Menfchen, icon felt einigen Jahrhunderten langfam binmelfte:

Diefem Pallafte gegenuber, an ber anbern Seite bes Ranals, liegen die Gefangniffe, ein großes buffres Gebaube, bas fcon von außen Grauen und Entfepen erregt. Die Gitterftangen, brei, vier Zoll bick, die Schwarze ber

gewaltigen Quadersteine, die kleinen und dustern Luken, die dem Tage kaum einige Lichtstrahlen stehlen konnen, die Menschenstimmen, die dumpf von unten erschallen, und die bleichen Gesichter und durren Arme, die aus den obern Sittern um ein Allmosen flehn, alles dies erregt ein hochst gräßliches Gefühl. Noch nie habe ich ein so fürchterliches Wohnhaus für Verbrecher gesehen. Die untern Löcher laufen tief und eng hinab, und sie hat man ehedem unter Wasser geseht, um schnell das henterwert über die schwersten Sünder zu fördern, die in dieser unterirdischen Holle sich vielleicht nach der vorbeissiegenden Fluth mit tantalischer Quaal gesehnt haben, wo die hoffnung nicht auch noch um die Träume des Verbrechens säuselt. Ich weiß nicht, ob jest viele barin sigen. In den obern Geschoffen saßen für ein menschliches herz zu viele.

# Martusbibliothet.

Dieses treffliche Werk Sansovinos liegt dem Pallast des Doge gegenüber am Broglio, und schließt sich mit einem Ende an die Profuratorien an, das andre sieht auf das Meer. Im untern Stock war sonst die Munge, und er heißt eigentlich la Zecca, im obern die Bibliothek, deren Ansang Petrarka gestiftet hat. Sie ist ein rechtes Chaos, wie sie nun da steht, und soll auch vorher nicht in besserer Ordnung gewesen seyn. Jeht da die Franzosen das Beste von Handschriften und das Schönste aus den Antiquitätensaal mitgenommen haben, ist für den Fremden hier nicht viel mehr zu sehen, als der stolze Bau selbst. Auch hier sind unten im Erdgeschoß Casini am Broglio hin, wie in den Loggien der Profuratorien.

## Das Arfenal.

Diefes war fonft burch gan; Europa berühut; boch hatten fcon einige Reifende gegen biefe Beruhmtheit proteffirt. Die Frangofen haben nun bas lette gethan, und felbft bie außern Bergierungen von Metall und Deffing an ben Thurmen bes Gingangs mitgenommen. Es ift ein weitlauftiger Raum mit mehrern großen Gebauben, ihn rund einfchließen, und von bem burchfliegenden Raual in zwei Salften getheilt werben. Un bem Gingang feben swei gothifche Thurme ju beiben Geiten, jest ihrer Bier beraubt. Diefer Ranal mar bestimmt, bie großen Schiffe aufzunehmen, die im Arfenal ausgebeffert merben. feben auch jest einige Rauffahrer auf ber Seite liegen. In ben mancherlei Gebauben mar ber angebliche Borratb pon Maffen und Schiffsmaterialien, woburch 'man bie Belt in Erftannen fette, und es arbeiteten, fagt man, täglich nicht weniger, als 1500 Mann, barin. Aber alles biefes mar gewiß nicht mehr von ber letten Zeit gu ver-Sest fieht man gar nichte, bas nach bem Wiener Beughaufe noch mertwurdig mare. Die Dobelle find fo mas herrliches nicht, und überall lange nicht mehr vollffanbig, und wer ben Bucentauro nicht als eine Raritat beschauen will, ber findet an ihm auch nichts zu bewunbern. Rur mich find bie Auftern, bie man nach bem Arfenal benennt, bas mertwurdigfte gewefen, und ich argerte mich endlich, mit meiner Gefellichaft breiviertel Stunden gewartet ju haben auf ben Officier, ber uns aus befonbes rer Freundschaft gegen ben einen unfere Saufens bineinfubrte. Doch ift der Gintritt überall nicht fchwierig. Man bat fich nur bei bem Robile, ber jegigen Ercelleng, Querini, ju melben und ju legitimiren als einen Unverdachtigen, fo erhalt man fogleich ein Billet, und wird vom Infpettor,

ober einem ber Officiere, gegen ein leidliches Stud an den Thurhuter, eingeführt.

# Pallaste.

Es ift gulett efelhaft, immer nur von fchonen Gebauben bas Papier voll ju fdmieren; ich will furg fenn. reiche Patricier, ber Die Ginformigfeit eines Lebens im Meere nur ju guf fublte, fluchtete fich in ben fconen und in ben beifen Monaten gewohnlich auf bas Land, und baute fich Dillen und Pallafte und lufullifche Garten unter ben elenden Sutten feiner verfchmachtenben Sflaven. Winter und wann bie fchlimmen Lage tommen, fuchte er wieder in ber Stadt, mas er auf bem gande nicht mehr fand. Da aber jene landlichen Bohnungen Die Lieblingsplate murden, fo vernachlaffigte er feine herrlichen Pallafte in ber Stadt, und baber fommt es, bag biefe, gum Theil treffliche Werfe ber Baufunft und ber feltnen Genien, Die bas Baterland verherrlichten, von außen meift ein bbes und finfteres Unfeben haben, und bie gerfchlagenen Senfter nicht felten burch bloge gufen erfett find. Man findet bie meiften und ichonften am großen Ranal, wo fie freilich ben einzigen Dlas finden, bem Muge ju erfcheinen.

## Die Menfchen.

Endlich von dem Todten jum Lebendigen. Die Benezianer find im Durchschnitt ein schöner und ruftiger Schlag Menschen, fast alle sehr wohl gebaut, und von maunlichem Neugern und Gebehrden. Sie haben, duntt mich, einen gewissen Ernst ohne Trop, der sie fehr wohl kleidet, und die Artigkeit und Feinheit, womit sie unter einander und mit Fremden umgehen, noch liebenswurdiger macht. Men

findet wirflich viele Gefichter, Die auf bem erfien Blick eine Art von Achtung einflogen, und auf ben Schanken bringen tonnten, als fepen in biefe Lagunen manche altromifche Befchlechter mitgeftuchtet, Die ihr Blut vom barbarifchen rein erhalten haben. Dber bruckt fich ber Geift ber ebeln Bater ber vorigen Jahrhunderte bem Entel, ober beffet bem Rorper bes Enfele, auch mit feinem Stempel fo tief ein, bag er felbft bei bem entarteten Gefchlechte fich nicht leicht vermifcht? Die Benegianerinnen find unter ben Tochtern Staliens berühmt, und Benedig bat oft ben Beinamen bes griechischen Rorinth geführt. Es ift mabr, man finbet reigenbe, ja himmlifche Befichter, gwar meiftens blag, aber blendend weiß und mit gewaltig bligenben Augen, man findet die Gulle und Rundung ber Rorper mit Reftigfeit verbunden, bie ben nordlichen gandern oft fehlt, man findet eine gemiffe Leichtigfeit bei allem auffern Ernft, Die freilich bem ichonen Geschlechte ausschließend gebubrt, aber boch mohl mehr bem gewandtern Gudlanber que fommt; jeboch, wenn man bas Gingelne audnimmt, bat Benedig nach Berhaltnif wohl nicht mehr Schonbeiten, als manche andre Ctadt gleicher Große. Aber in ben eingelnen ausgezeichneten Bildungen ift ein Geift im Muge und eine olompifche und rafaelische Rube auf ber Stirne, Die entguckt und alles Gewohnliche gern unter biefen Geltnen mitlaufen lagt. Man findet bei allem Leben und Husbrud ber Gefichter gar viele fleine Duppenformen unter ihnen, und wenige mit bem Buche meiner fchonen Wienerinnen. Die ibn aber haben, wiffen ibn beffer gu gebrauchen, als jene. Die Tradit ift faft biefelbe, wie man fie in ben meiften Stadten Europens findet. Die Bendole, Die fonft Die Benegianerinnen auszeichneten, fieht man nicht mehr fo Aber eine Art von Schleier, ober auch nur ein Such in Form eines folchen, tragt bier alles von ben Erften bis ju ber, bie an ben Schwellen ber Rirchenthuren bie Sanbe nach einem Almofen ausftrectt, und an bem Richt.

Dichttragen beffelben, ober an ber Urt ibn gu tragen erfennt man gleich eine Frembe. Doch giebt es auch bievon in biefer alles Alte umfehrenben Beit jest Ausnahmen, und ich habe fowohl auf bem Markusplage, als in ben Thea. tern viele fchone Befichter unbeschleiert gefeben, Die nicht außer ber Brenta geboren maren. Das berühmte Cicisbeat ift freilich immer noch im Gange, boch meinen viele, bag es mit bem Staate nebft vielen alten Gitten und Beifen wohl über ben Saufen fturgen werbe. Schon bor letten Revolution burch bie Frangofen follen viele biefe elende Beife als unwurdig und ale eine Tenfeleruhebant berfchmaht haben. Die Manner haben faft eben Die Tracht, wie im gangen übrigen Europa. Doch tragt man faft nar feine Stiefeln, bie überall fein recht italianifches Ding find, und wenig runde Sute. Sochftens megen bie Dans tel, die faft allgemein find, bie Beneglaner ausgeichnen. Man tragt im Commer weiße taffetene über ben Rleibern, auch bei bem heiterften und fchonften Wetter. 3th habe jest nur noch einige Exemplare bavon auf ben Rorpern, und mehrere nebit andern weiffen aus leichter Leinwand und Baumwolle an ben Stangen ber Erdbler gefeben. Wann ber herbft beran tommt, verandert fich ber Stoff in tuchene. Die meiften find rothe fcharlachene, aber mat finbet auch viele weiffe. Diefe ernfte republikanische Tracht fieht einem ftattlichen Burger gut. Sie ift fo mas allges meines, daß ber armfte Lump, bet froh ift, taglich einige Grofchen ju erhafchen, both ein Stud von Mantel haben muß. Ueberall fcheint mir ber Stalianer fein folchet Rart in Rleibung, als wir Teutsche, obgleich er gern fauber und felbft etwas fleif geputt ift. Er fcheint nicht einmal baran gu benten, wie er getleibet ift, in welcher Gefellichaft er fich auch befinde, und noch ift es mir nicht vorgekommen, bag einer fich uber einen anbern Bufchnitt bes Rocke, über einen andere aufgefesten, befchornen, ober bezopften-Ropf und bergleichen Rleinigfeiten gewundert batte.

### Die Gonbolieri.

Diefes ift eine gu beruhmte und ju einzige Rlaffe won Menfchen, als baf ich nicht einige Worte bon ihnen fagen follte. Gie find Die Riafer Diefer meertimfloffenen Stadt, und ba ihr Suhrwert nicht toftbar ift, bei weitem bie wohlfeilften Fiafer, Die ich fenne. Ihre Bahl mogte fich wohl Schwerlich genau bestimmen laffen. Ginige haben ihrer eine ungeheure Menge aufgerechnet, fo wie auch ber Goubeln, die mir allerdings unglaublich ift. Genau mag fie fich mobl nicht angeben laffen, weil fie mahrscheinlich von Sage ju Tage mechfelt, und einige Gondeln einen, andre zwei Rubrer baben. Diefer lettern will man über 12000 gab. len, bie ben gangen Sag in allen Ranalen auf und abfah. ren, fur 2, 3 Goldi überfegen, und fur 15 bis 20 eine Strecke fabren, mofur ein raffelnder Riafer gewiß go begebrte. Die Conbein find langlichte Rabne, born und binten mit einem fpigen Schnabel. In ber Mitte ift ein Raften mit einem Gingang und Seitenfenftern, fchwarg angestrichen, und mit einem fcmargen Suche umbangt, ben oft gierliche Trobbeln und Franfen fchmucken. Diefer Raften ift fo niedrig, bag man gebuckt bineig muß, und eben aufrecht barin figen fann. Borne ift gu jeber Seite eine Bant fur hochstens zwei Perfonen, und hinten ein fchmarses Wolfter fur eben fo viele, fo bag nur etwa 6 Perfonen in einer Gondel Plat haben. Der Gondeliere fieht im Sintertheile mit einer langen Stange, und weiß feinen Rollegen und ben Ecfen und Rrummungen ber Saufer mit eben ber Runft und Gewandheit auszuweichen, mit welchen ein Wiener Riater feinen Rollegen in ben engen Gaffen vorbeiraffelt. Gind zwei Leute barin, fo fteht ber eine vorn. Der vordere Schnabel ift mit einem blanten breigezackten Gifen geziert, bas oben g bis 10 Boll vorftebt, um die Gondel bei'm Unftogen ju fichern. Die Gondeln find alle ohne Ausnahme Schwarz angeffrichen, und mit

Schlichtem Schwarzen Duch behangen; fo befiehlt es ein weifed Gefet, um ben ju großen Aufwand ju verhuten, ben einige fonft ficher auch bierin machen wurden. Die Gonbolieri baben feine bestimmte Eracht, boch findet man viele recht bubich auf Geemanneweife mit weiß und blau, ober weiß und roth geftreiften Jacken, und blauen ober rothen Scharpen mit einem runden Sute. Undre auch feben gewohnlichen Tagelohnern und Arbeitern gleich. Man fann nicht fagen, baß fie grob find, wie es fonft biefe Rlaffe gewohnlich ift; boch nehmen fie billig bie Fremben aufs Rorn. Go forberte einer bon uns 2 Lire fur eine Rabrt, bie er nachher fur 15 Goldi machte. Gie find fo bebergt, ale geschickt, und fahren mit ihren flachen Rahrzeugen über bas Deer binans nach Libo und Murane, und felbft auf bas fefte Land auf ber reifenden Brenta, ohne bag man oft Beispiele von Berungludten batte. Die gewohnliche Unrede ift: vuol' andar padrone?, wobei mir bas Bienerifche: Fahrn mer ihr Gnoben? einfiel. Es giebt noch eine andre Art Gondeln, die ich nicht probirt habe, viel groffer und auch gierlicher, ale biefe, mit allem Glang ber Farben und innerer und außerer Bergierung. Raften in ber Mitte macht bier einen weiten und eleganten Caal, worin 30 bis 50, und, wenn fie enge figen mollen, wohl go Perfonen Plat finden und im Sahren effen, fpielen und aller möglichen Unterhaltung genieffen fonnen: Diefe find in ben fchonen Sommermonaten recht im Edwunge und werben bei Luftfahrten gebraucht.

Außer biefen Gondolieren wimmeln die Randle und Bollwerfe und alle Anfuhrten ber Stadt von zahllofen Barken und Boten, die ben vielen Bauchen der Stadt den Proviant zuführen, oder auch zu den Schiffen gehören, die felbst jest noch in ziemlicher Jahl hier liegen. Dies giebt dem hafen und besonders dem großen Ranal eine Munterteit und ein Tosen und Larmen, das dem Fremden einer recht angenehme Unterhaltung gewährt. Zwar ist dies in

allen Seeftabten fo, aber boch vorzüglich in einer Stadt, bie alle ihre Bedürfnisse zu Wasser erhalt, und wo man zu Wasser Rasseebesuche ablegt. Es ist wirklich allerliebst, so die lange Reihe von Boten zu sehen, die von Morgen die Abend in lustiger Verwirrung mit den mancherlei Schägen und Gutern einherschwimmen. Einige sind von unten dis oben mit Nussen, andre mit Aepfeln, mit Weine tranden, Feigen, Pfirstchen, Eisolen, andre mit Kräutern und Salat beladen. In andern endlich grunzt und frächst und brült das vierfüsige und gestügelte Bieh. Dazu das Schreien der Bootsknechte und Verkaufer und Räufer am Ufer, worin das wilbe Losen der Matrosen und muthwilligen Buben dröhnt, und es ist einem da wirke lich oft zu Ruthe, als musse man mit machen.

### Bettler.

Diefer ift bier eine fo beillofe und fo unberfchamte Menge, als ich noch nicht getroffen babe. In allen Rire chen, an ben Altaren und wo irgend ein Mus - ober Durchgang ift, fchreien fie bie Borubergebenben an, und beleidigen jum Theil bas Huge burch die fcheuflichften Gebrechen und Schwaren, und burch einen Schmit und Gefant, ber unausstehlich ift. Da hilft nichts, als fich bart ju machen, und mit einem via maladetto ginaccio! ben erften pon fich ju flogen; benn giebt man einem, fo hat man gleich eine Bege binter fich, die einen gu Tobe jagen und fchreien mogte, Dies ift ein großes Uebel, bas bei ber Menge leichter ju feben, als ju anbern ift. Bas full ber Staat thun, ber nicht immer außerorbentliche Ausgaben machen tann, wenn alle Spitaler gefüllt find, und ein verberblicher Rrieg gebeut, geruftet gu fepn? Doch rubint man barin bie offerreichische Regierung, bag fchon viele auf Die Geite geschafft find, und bag es fein Bergleich ift

mit bem, was man fonst von diesem schreienden Gefindel auf ben Saffen traf. Ware bas Betteln, wie das Stehlen, nicht so etwas gewöhnliches in Italien, so könnte man allein hiervon auf den Verfall ber alten Venezia schließen. Doch behält dieser Schluß immer noch seine Richtigkeit, wenn man von dem ganzen Italien redet.

Bei allem bem ift Benebig noch immer eine ber leb. hafteften und intereffanteften Stabte. In einem nicht gar engen Raum find boch nabe an 150000 Menschen eingefchloffen, bie bei bem immer noch betrachtlichen Sanbel und der Induffrie, Die fie belebt, ein recht bubfches Gewuhl hervorbringen. Es ift ein erfreuenber Unblick, fo alles gefchaftig und thatig angutreffen, wie man wirtlich ben Benegianer fieht, von fruh Morgens bis in bie fintenbe Racht. Do man hinfieht, nichts als gefchaftige Sanbe und Rufe; fie mogen nun fur ben aufern, ober innern Leichnam, ober blos fur luftiges und luftiges Bergnugen arbeiten, fo geben fie boch immer bas lebenbige Gefühl ber Rraft, bas gar mas fuges ift. Diefe Arbeiter bom erften Runftler bis jum letten Altflicter fiben faft alle nach italianifcher Gitte, in offenen Laben ju ebener Erbe, mo fie ibre gange Birthichaft und oft auch ihren gangen Borrath von Materialien, ober Kabrifaten um fich haben. Saben fle Raum, fo fegen fie fich, wenn es ihre Runft geftattet, auch gern auf die Strafe binaus unter freiem Simmel. Dies giebt oft febr pofferliche und allerliebfte Gruppen, befonders wenn beterogene Runftler und Sandwerter jufammentreffen. Dan arbeitet bier febr viel in Gold unb Silber, und ich habe mich gewundert, wie nach fo hung. rigen Gaften noch fo reiche Borrathe übrig geblieben find, als man überall fiebet. Aber auch in vielen andern Dingen, bie ber uppige Menfch nur ju feiner Bierbe unb Bequemlichfeit braucht, findet man Fabrifenten, und alle biefe Gegenftande in großer Menge beifammen.

Aber biefe Induffrie bes Italianers erftreckt fich auf

viele andre Gefchafte, und gwar auf eine gang eigne Urt, wie man fie faft nirgende fonft finbet. Bas bem grem. ben fogleich auffallt, fei es auch blos mas ephemerifches, bas follte er immer feft halten, weil es, fo unbebeutenb und flein es fonft fei, faft immer faratteriftifch ift. Um Dafen und an allen Platen findet man Bieberberfteller und Altflicer aus allen Laffen. bat einer einen gerriffenen Schub, ober Stiefel, fo gieht er ibn aus und fest fich fo lange bei biefem bin, bis er fertig ift, reicht auch mobl feine Beine bin, und lagt fich einen Strumpf ausziehen, ber unten und oben burchlochert ift, und fist mit nacktem Bufe, bis jener ihn geftopft hat. 3ch bachte erftlich, ich follte mich ju Tode lachen, fand es aber endlich boch fo gang unvernünftig nicht, fondern fchamte mich mehr, bag ich gemeint hatte, jene follten fich fchamen. Rleine Buben, ober alte Rerle, die nichts befferes miffen, fegen fich an einem bequemen Dlate ein Daar Stuble bin, und ftreichen ihr Meffer fo lange auf bem Leber, bis fich einer tobern und um I bis 2 Goldi weniger, ale er in ben Barbier. fluben geben mußte, balb fchinden laft. Bor ben baufern und in ben Buben findet man baufig zwei, Die fich bor aller Augen laufen. 3th will es immer glauben, bag ber aftive Theil auch biefes Gefchaft um baare Munge übernimmt; benn was thut ber Stalianer nicht um's Gelb.

Was nun vollends das große Rad aller menschlichen Dinge betrifft, die Sachen, welche den hungrigen Magen stillen, so erscheint da erst die Industrie in ihrem wahren Glanze. Ich habe nirgends so schone Quben mit Obst, Grun und allen Arten Früchten gesehen, als in Benedig. Man mögte sagen, selbst in der Anordnung und Aussiellung dieser Dinge verrathe das Bolt den Sinn für das Schone, den man ihm vor andern Völkern beizulegen pflegt. Dies erstreckt sich sogar auf den wirklich häslichen Theil dieses Gegenstandes, auf die Buben, wo man Gestügel putt, und für die großen Gartüchen und Gasthäuser

um einen billigen Profit überläßt, jum Theil aber auch Togleich aufs Reuer bringt, und ben Borubergehenben auf. tifcht. Alles ift in ber augerften Rettigfeit und Cauberfeit, und bie verschiebenen Arten bes Linneifchen Enftems behalten im Tobe noch ben Ginn bes Detorum, ben fie, wie mabre Cafarn, vielleicht im Leben hatten. Meugerft fomifch mar es mir, fo einer Schlachtbant vorbeigugeben, und bie langen Reihen ber Gemorbeten gu feben, über benen auf Stangen Duter und Sahne, ob flagend ober frob. lich, weiß ich nicht, tollerten und frahten. 3ch habe bies in Bien und fpater in Floreng faft eben fo gefeben, aber bier gebt es mehr ins Große, und wird mit einer gewiffen Methode, man mogte fagen, mit einem gewiffen Sandwerks. brauch betrieben, und bies fann in einer Ctabt nicht anbere fenn, wo bei großen Sturmen bie Bufuhr leicht einige Tage ausbleiben fann. Anbre Arten Lebensmittel brat und bereitet man auf ber Strafe, und fchneibet ein Stud ab, ober aus, fo einer ber Borbeigebenden Luft bat, babon gu toften. Do irgend ein Dlat ift, ba fieht ficher einer, ober mehrere, und haben ein Gefchirr mit Raftanien, oder Depfeln und Birnen uber bem Reuer. Undre ruhren Polenta gu einem barten und gelben Bren uber Roblen und fchnei. ben ftudweife aus; noch anbre haben lange Rlafchenfurs biffe, in zwei Salften gerichnitten, uber bem Reuer, und geben bem Liebhaber gleich bie gange Sauft voll. Much ber berühmte Theriat Benedigs wird haufig auf offener Straffe, befonbere am großen Ranal unweit bem Ponte Rialto, be-In ben fogenannten Sodferbuben, bie man aber wegen ihrer Bielfeitigfeit und Bollftanbigfeit taum fo nennen fann, geht ed vollig fo ber, wie in Trieft, boch jest nicht mit ber Frohlichfeit.

Eine eigne Urt Leute hier find bie Sanger und Schreier, die man auf bem Plat Sankt Marco, Rialto und Rio de' Schiavoni findet. Diefe haben ein Stuck Papier mit irgend einem abentheuerlichen Bilbe gemablt,

ober gestochen, das sich gewöhnlich auf eine weit abentheuerlichere und wunderbarere Seschichte bezieht, die sie mit pathetischen Worten hersagen, oder hersingen, und die Soldin Empfang nehmen, die ihnen aus Ernst oder Spassingeworsen werden. Oft haben sie auch gedruckte Blätter babei, welche sie für einige Soldi den Zuschauern und Inhörern seil bieten. Dieser Leute sollen ehedem viel mehr gewesen sepn, und anch dieser Zweig der öffentlichen Unterhaltung soll durch die Umwandelung der Dinge viel gelitten haben. In die Tage meines Ausenthalts siel auch das Herumtragen der Blättchen, worauf für einen Soldo die Rachricht von Reisons Siege bei Abufir zu lesen war, und man hörte an allen Ecken: la relazione della sconfitta dell' armata francese per gli Inglesi sotto il commandamento di Nelson.

Miles, alles weis ber fchlaue Stalianer in Gelb gu permanbeln, wofur ber ehrliche Teutsche und Schwebe nur einen fconen Danf erwarten murbe. Es mar am letten Sane meines Aufenthalte in Benebig ein heftiger Gturm aus Rorboft, ber bas Baffer mit Gewalt gegen bie Stabt trieb, und machte, baf es ju einer ungewohnlichen Sobe flieg, in ber Mitte bes Martusplages einige Schub boch fant, und auch anbre Gegenben unguganglich machte. Gi. ne Luft mar es zu feben, wie auf bem Martusplat fogleich 10 bis 12 Leute fich fanben, bie Schuh und Strumpfe abwarfen, und fur zwei Golbi feine herren und Damen auf ihre Schultern luben, und bon einer Geite gur aubern transportirten, Bo ber Uebergang fcmal mar, fanden fich anbre mit einem Brette und einigen Steinen ein, und frichen von jedem, ber fich ihrer Bequemlichfeit-bedienen wollte, einen Colbo ein. 3ch glaube ficher, ber eine Rerl, ber biefen Rund an ber Marfustirche gethan batte, bat in wenigen Ctunben über einen Bechin eingenommen; benn es mimmelte um feine Brucke, und, batte er brei gehabt, fie waren immer beftet gewefen. Aber noch eine groffere guft,

als diefe, war es, wie Leute in Schuhen und Strumpfen bis über die Rnochel im Waffer wadeten, vielleiche, um einige Soldi ju fparen. Auch ba ift wieder der Italianer.

Die Lebensmittel und alles, mas gur Leibes Rabrung umb Mothburft gehort, find vortrefflich in Benebig. Alles Diefes fommt, bas wenige bon ben Infeln abgerechnet, von bem feften Lande aus ben reichen Gefilden gwifchen Benebig und Padua ber, und ift gar nicht theuer, wenn man ben Transport und bie große und uppige Stadt rechnet. Treffliche und moblichmedende Rifche mancherlei Art und berrliche Auftern findet man in Menge, und tann alfo ben Resttagen in ziemlicher Rube entgegen feben, und auf bie Frage bes Wirths; che comanda? magro o graffo? (b. h. Raftenfpeifen, ober Rleifdhfpeifen?) immer magro fagen, man wird babel nicht verlieren. Bill man bie Rifche felbft in ihrer lebenbigen Mannigfaltigfeit feben, fo gebe man an bie Meerfeite ber Martusbibliothet, mo fie in Menge ausfteben, ober auch an ben großen Ranal, wo an einigen Platen bie Sifther landen. 3ch muß gefteben, ich erschract etwas vor bem Beimorte: bas theure Benedig, mas man in Trieft gab, und boch bezahlte ich nur balb fo viel, als in Trieft. Das einzige, mas man in Benedig entbehrt, und mas die geringe Rlaffe mohl febr fuhlbar entbebren muß, ift gutes Erinfwaffer. Man muß bas venezianifche burchaus mit Bein mifden, wenn es nur irgend geniegbar fenn foll. Das befte Erinfmaffer giebt bie Infel Murano, und man tragt es baufig jum Berfanf berum,

Die venezianischen Kurtisanen, oder schlechtweg huren, gehören wahrscheinlich auch zu den Dingen, die die lügenbaste Fama mehr vergrößert hat, als billig, und die, beim Lichte beschen, wie ihr Arsenal und andre Bundersachen, viel von ihrem Ruhm und ihrer Furchtbarkeit verlieren. Ich glaube, die venezianischen Kurtisanen mussen nicht mehr ausgezeichnet werden, als andre in Italien. Daß die Teutschen zu dem Geschäfte nicht gemacht sind, ist eine alte Erschen zu dem Geschäfte nicht gemacht sind, ist eine alte Er-

fahrmig, Die ber Mation feine Schanbe macht. Gine fcblaue und fluge Italianerin wird bei wenigern Reigen burch Runft und Lift weit mehr erbeuten und gang anfebnlichern Rang machen, ale jene, und es auch nicht genau nehmen, Die unversichtigen Rolibris, Die in ihr Det fallen, wie eine acht furinamifche Spinne, bis auf ben letten Blutstropfen auszusaugen. Dies ift ber Rarafter Diefer Gattung, und infafern bat mancher Fremdling ficher feine Thorheit bart buffen muffen; benn bei Einheimischen geht es fchon fo leicht nicht an. Man fieht biefe Gefchopfe wenig auf of. fentlichen Dlaten und Promenaden, und fie mifchen fich nicht unter die gute Gefellichaft, wie in andern Stabten. Des Tages leben fie ruhig, und nur: gegen bie Beit bes Schlafe fommen fie wie achte Rachtvogel berbor und fiel-Ien ihre Dete aus. Gewohnlich muffen fie mit abgelege nen Straffen, Schlupfwinfeln und follechten Bimmern fich Aber biefe und ihre werthe Perfon puten und illuminiren fie mit aller möglichen Runft, legen fich auch mohl hinter burchfichtigen Borbangen, ober auch, wie fie find, jur Schau bin an ben Renftern, Die fie mit zwei, brei Lichtern erleuchtet baben. Die Beffen unter ihnen leben naturlich gierlicher und luftiger, ale biefer gewohnlicht Schlag, bie Mermern noch fleiner und verzagter. Dies ift am Ende allenthalben baffelbe. In fofern aber mogte es fich anbern, bag fie nun bei bem Ginmarich ber Teutschen auch einen freiern Ton annehmen, und nach teutscher Gitte mehr and Licht fommen. Das will ich ihnen berglich gern gonnen, wenn fie body einmal feinen beffern Weg burche Leben mehr ju finden wiffen.

Richt am Tage muß man Benedig sehen, da hat man nur enge und schmuchige Gaffen und alte raucherige Hauser vor Augen, und blos die arbeitende, geschäftige, fromme und theils die pflastertretende Rlasse ift auf den Beinen. Man sieht wenige, ja fast gar teine, Frauenzimmer aus den bestern Rlassen, oder ist es auch, so fahren sie in Son-

beln, ober eilen auf ben Gaffen berfchleiert, gleich biminlifchen Erfcheinungen in Boltendunft; vorbei. Aber bie Dacht, wo eigentlich bas Scepter bes ichonen Gefchlechts fich erhebt, die Racht ift auch hier Die Beit ihres Glanges, und angleich bie Beit, mo man Benedig wirklich fieb geminnen fann. Freilich ift die Racht in ben marmern Rlimaten fur die meiften Menfchen erfreuender, als ber Sag, und baber tommt ed mobl, bag gewohnlich ihre beften Rreuden und Bergnugungen auf Die einbrechende Macht gefellt find. Dan tann Dies vielleicht an feinem Drie beffer feben, als in Benedig, wo alles, was feine und fchone Welt beift, bann auf Ginem Plat gufammen ift, und in liebensmurbiger Unordnung unter einander auf - und ab. ftrubelt. Ich rede vom Martusplas. Er ift munberfchon von ben taufend Lichtern ber Caffini erleuchtet, bie unter ben Portifen der Profuratorien gu beiben Seiten ibn um. Alle Diefe mimmeln bann von Menfchen ; Mannern . und Beibern im bunten Gemifch unter einander, und braufen auf dem Plat felbft jundchft an ben Loggien, ift eine Menge Bante und Geffel bingefest, worauf Die Epagierenden fich audruhen, und ben Botteghen Limonade, Gefrornes, Chotolate, Raffe, Liqueurs und Ronfituren ab. fchreien, die fogleich ba find. Unter ben Loggien und auf bem fchonen Dlate fchwarmt ed, wie ein Bienenfchwarm, im froben und lauten Gefumfe, und boch fo ohne Bant. und Sanbel, als wenn ber Ronig als Weifer voran mare, und es ift eine Freude, fo viele frobe, feine und gefchmuckte Menfchen neben einander ju feben. hier tann es nicht fehlen, bag bem munbeften Bergen die blutende Bruft fich' auf einen Augenblick fchliefe, und bie fraufefte Stirn fich Sier fann jeder einige Stunden einer ange. entrungle. mehmen und gebildeten Gefellschaft ohne Aufwand und 3wang genießen, weil auch die Erften ber Stadt mit ihren Brauen und Tochtern fich nicht fchamen, in bie niedlichen: und eleganten Cafinis einzutreten. Dan fann biefe lettern

wie eine zweite Borfe anfeben, mo Beichaftemanner und Krembe faft ficher finb, biefenigen angutreffen, bie fie gu Saufe vergebens fuchten. Sier lieft man bie offentlichen Blatter und Menigfeiten bes Lage und fpricht baruber, foviel man barf und fich getraut. Dier ift ber Stuter auf feinem Boben, wo er feine Talente geigen und Eroberun. gen und Befanntichaften machen, ober fich boch anftaunen und bewundern laffen fann. Doch muß ich gu Benedias Rubm fagen, baf biefe Rlaffe bier weber febr gabfreich. noch uberall recht bemertt und geachtet ift. Sier endlich fchopft bie Coone, Die gwifthen ben baterlichen vier Banben, ober ben fchlimmeren bes eheliden Deforum ben langen fauren Sag feufste, ober hochstens auf ben fchmubigen Randlen in bem Leichenhaufe ber Gonbelieri binfubr enblich ein wenig Luft, und barf ben fnmpathetischen Dont und bie freundlichen Sterne frei anblicen, auch fich von anbern Sternen, bie nicht unfreundlicher glangen, ohne gu errothen, aufchimmern laffen. Doch auch bies ift noch nicht fo gang mabr; benn bie meiften, bie bier berummane beln, find verheirathete Beiber, bie fcon bas Recht, anguauchen und fich angucten ju laffen, mit mehr Freiheit aus. aben burfen. Dier merfen enblich bie ben Sag unter Aften und in Schreibftuben gefchwist haben, Die Laft bes Tages von fich, und thun fich gutlich in politifchen Gefprachen uber bie feltfamen Beiten und ben Weltlauf.

Aber nicht blos ber Markusplat ift die Abende bis in bie finkende Racht voll Jubels und frohen Gewimmels, nein die gange Gegend von ihm bis jum Ponte Rialto, bietet mir ben Anblick einer schonen und erleuchteten Stadt dar. Alle Läden und Buden, ober die sogenannten Mercerie sind offen, und bei hellen Lichtern hat man alles Schonste und Rostbarste und Riedlichste ben Augen der Borübers gehenden und der Runftliebhaber ausgelegt. Dies ift ein bewundernstrürediger Anblick, und man erstaunt, wenn man den Mercerien der Gold - und Silberarbeiter vorbeigett.

was fur reiche Borrathe von biefen Detallen bier noch find. Dies ift auch bie Beit, wo Sanbel getrieben wirb, und faft in allen gaben fiebt man Denfchen. Gelbft bet Dbft - und Rruchthanbler illuminirt feine Rorbe und Tifche, und ber Traiteur und Atpfel . und Raftanienbrater fellt Die Dinge unter bie Rafen, von benen er bofft, baf fie ben beffen Effett machen werben. Dies ift bie Beit unb Dies bie Gegenb, wann und wo man Benedig feben muß, wenn fie gefallen foll. Alles Safliche ift nun bei Geite, und Die fcmutigen Arbeiter und Die fcmutigen Gefchafte pflegen ber Rube. Bad bie Gaffen und Saufer unleiblis ches und efelhaftes haben, wird nicht bemerft, ba bie erleuchteten Gegenftanbe Augen und Bergen an fich gieben. und bie laute und frobe Menfchenmenge einen an nichts anders benten lage, als was junachft um einen ift. Dies fes Gewimmel ift befto lebendiger und munterer, je enger ber Raum ift, ber es in fich fchlieft; benn aufer biefer Begend ift alles tobt. Die Strafen find obe und verlaffen und fill, und einzelne trube Lampen erleuchten fie grabe genug, bag man bie Bruden-nicht verfehlt, ober in eis nen offenen Ranal bineinlauft. Alle Laben find bier ges fchloffen, hochftens die hocker und Kruchthandler und Beflugelputer, haben bie ihrigen offen, und in ben Barbierfluben, ober ben Cafinis ber zweiten und britten Dronung figen noch einige alte Dictbauche bei einem truben Lichtlein, und traumen bor fich bin, ober eingelne Laternen fteben att ben Eden, und warten auf einen verirrten, ober furchtfas men Wandrer, um ihm fur einige Golbi ju Saufe gu leuch. Alle übrigen, bie bas Leben mit Dubfeligfeit tragen und burcharbeiten, balt lange ber Schlaf gefangen, wenn iene Muntern und Froben taum anfangen ju fchmarmen.

## E peater.

Es giebt bier mehrere Theater und mehrere Gefellichaften, Die fpielen, und ber Frembe hat alfo bas Bablen,

wann ibm ein langerer Aufenthalt bie Babl erlaubt. Jest war bie Befellfchaft, bie auf bem Theatro di San Benedetto fpielte, die befte, fo mie bas Theater felbft von benen, bie offen find, bad befte ift. Es ift febr elegant und gefchmactvoll und großer, als eines ber Wiener, obne bie Ueberladung und ben- Prunt gu haben, bie jene nicht gu ibrem Bortheil ausgeichnen. Dier fonnte man in ben Logen Die Bluthe ber Schonbeiten und Anmuthigfeiten Benedias feben, und manche Schone Bestalt und manches funfelnde Mug ift mir begegnets, benn Mugen haben bie Benegianerinnen und wiffen fie auch zu brauchen. Borguglich fab ich auf diefem Theater Lodoista' und die Cofa rara fpielen. Ich babe in Wien berühmte Dvern trefflich fpielen und begleiten feben, aber bie Spielenben, felbft menn fie Italianer find, haben bort ihren himmel und ihr Bolf verloren. Go wie die Dper ein Rind Italient ift, fo fcheint fe auch bier nur recht ju gedeihen, und ber Stalianer wie eine Treibpftange in taltern Landern feine angeborne Bemanbheit und Luftigfeit zu verlieren. Alle, bie ich bier fab. fchienen auf bem Theater geboren, fo naturlich und leicht, to ohne Grimaffe und Affettation fvielten fie bas Stud burch; aber auch bad Dhr hatte an bem fchonften Gefange feine Rechte, und nicht blos bas Aluge mard burch Leich. tigfeit und Rreiheit ergett. Das Biener Ballet fand ich bier nicht wieder. Man zeigte Gefchmeidigkeit und Leich. tigfeit und Rraft und Starte bis gur Bewunderung, aber body waren es feine Runftler, fondern nur Springer. Es fehlt die Geele der Bewegung , Die Gratie und Unmuth, bie Bartheit und Dulo ber duniaften Empfindung, ber tiefe und fille Ginn, ben bie Biganos und. Cafentinis in bie Lange gu bringen miffen grong g ber bei ben nut bei

Das schonfte und größte Theater, il teatro di Venise auf bem Play San Fantino in ber Nachbarschaft unfrer Locands ift jest geschloffen, und wied erft gegen ben Anfang ber Winterlustbarkeiten eroffnet. Es ift in einem

eblen und fimpeln Gefchmack erft bor einigen Jahren erbaut, und innen eben so geschinachvoll verziert; mahrscheinlich bas legte öffentliche Wert ber Republik.

Go alfo lebt ber Benegianen, und fo find feine Deranugungen wenn man bie gewohnlichen Ronverfatorien und andre Gefellfchaften, Die Luftfahrten nach den Infeln und bor Dem Safen noch baju rechnet. Dies giebt im Bangen benn boch ein febr einformiges leben, und wer es liebt, auch einmal die Erde gu betreten und fich auf Blumen und Gras berum zu malgen, wer Bogelfang und Bufch und Bald wunfcht, wem bas Gefchrei ber Raufer und Bertaufer, bas Wimmern und Jammern ber Bettler, bas Tofen und farmen ber Matrofen und Gondeliert, bas Rrachgen ber Erbbler, Ausrufer und Bantelfanger, ber Sammer . und Beiffchlag und bad Reilen ber Schmiebe und Runfiler und wer weiß mas fur Scholle und Tone fein inneres und augeres Dor betaubt haben, fur ben ift Benedig nicht, und ber ift gwifchen ben Lagunen ein Salb. tobter. Der Benegianer fühlt bies auch nur gar ju gut; indeffen muß bie gebeitende und verwerbende Rlaffe fcon audhalten, und est giebt gewiß manchen, ber feinen Sug im Leben nicht aus ben Lagunen gefest bat. Die Reichen aber und Eblen, bie fonft bom Rett bes Landes fdmelg. ten - wußten wohl, wie einformig und langweilig bas Leben in einer Stabe ift, wo man nur Baffer und hinmel ficht, und fie bauten fich brauffen auf bem feften ganbe bie Billen und Lanbhaufer; woran ble Pallabios und Sanfo? vinos ihr Genie verfdemenbet baben. Gie fcherzien und fpielten in epituraifden Garten und Weinbergen, wann ber beife Commer brutent über ben Lagunen und ben bampfenden Ranalen ftanb, und fehrten erft im Winter gu ben Greuden bes Ctabtlebens wieder um. Dan follte benfen, die Luft in Benedig muffe fehr ungefund fenn, und gufammen mit bem fchlechten Baffer febr fchlechte Rolgen bervorbringen. Dies erfcheint indeffen außerlich eben nicht

febr, und man trifft bier nicht mehr Bleichfüchtige und Erdfarbige an, als an anbern Orten gleicher Grofe, Die unter bem freieften Simmel auf bem gefundeften Erbftrich liegen, Doch flagen bie vielen Rrebefuchtigen und anbre, Die mit gerfreffinen Rnochen und fcmarenben Gliebern ben Leuten unter bie Mugen treten, Die venezianische Luft an. Die Bewohnheit thut freilich febr viel, und fann endlich ein Batavia unschablich machen; aber fur Frembe ift es bier ficher nicht gefund. Gludlich, wenn fie Unbanger bes Brownfchen Spftems find, und brap Bein trinfen, ber ficher ein Prafervativ gegen viele Uebel bes Geiftes und bes Rorpers ift. Man trinft bier gewöhnlich rothen Tifchwein, ber um Pabua machft und recht gut ift, Der befte Paduaner ift vortrefflich, und gebort ichon gu ben gepriefe. nen rhatischen Beinen. Mußerbem bat man fchone Florentiner Weine, ben weißen und rothen und ben Montepulcianer ju billigen Breifen, auch frausoffiche Beine, Die aber nicht bie beften und jest febr theuer find,

Die Polizei wird bier febr gerübmt, und fie fann fich unter bem ofterreichifchen Zepter unmöglich verfchlimmern. Dan bort faft nie ban Unordnungen und Erceffen, und eben fo wenig von blutigen Dolchen, bie man im Auslanbe immer als Schrectbilber und Befpenfter binftellt, und Die in Stalien, gottlob! fo baufig nicht find, ale bas tolle und blinde Gerucht fie macht. Bie bas beife Blut bes Gublanders überall tochender und fprubelnder und bei bem Stalianer befto fchlimmer ift, jemehr er feine heftigfeit unb Munterfeit unter einem gemiffen Ernft und Boblanftanbig. feit von Jugend auf feffeln lernt, Die ber eben fo lebenbie ge, als aufrichtige Frangofe eine Berife neunt; fo ift es auch naturlich, bag biefe erfticte Slamme jumeilen ausbreche, und bag blutige Rache ben Teind und Beleibiger verfolge; man bat alfo auch Urfache fich por Sanbeln gu buten, Aber bat man biefe nicht, lagt man fich nicht mit Spielern und Raufbolben und gefährlichen Mymphen ein,

fo fann man in Benebig ficher geben bei Tage und bei Racht. Diefes wird gewiß noch mehr ber gall fenn, wenn Die Teutschen im Befit Diefer Stadt bleiben, fo wie man Diefes in ben Stadten ber Lombarbei bemerft haben will. Die lange unter offerreichischem Gcepter geftanben baben. Dan ruft bier fo alle Augenblicke ben Fremben ju: non è piu questo ch'era; e tutt'un altra maniera di viver a Venezia. Mir fiel es felbft wirflich auf, als ich bier antam, bes Abende nicht mehr garm und Jubel am hafen und auf bem Marfusplage ju finden, ba bier boch immer noch ein betrachtlicher Sanbel und fo ein munteres Gewühl ift. Sich fand es ja in bem fleinen Trieft gang anbers. Dies ift auch vor einigen Jahren fo gewefen, aber guerft bie Repolutionsgeit ber Frangofen, bant ber Ginmarfch ber ftilleren Teutschen baben naturlich eine große Beranderung berpornebracht. Bormald ift: bie Abende bis in bie fpate Racht ein Gefchrei und Getummel ber muntern Jugend auf bem Martusplate, und in allen befuchten Gegenben ber Stadt gemefen; Bantelfanger haben fich unter bie gable, reiche Berfammlung ber Spagierenben und Gigenben gemifcht, und ihre Mord . und Wundergefchichten abgefungen: Banben von Mufifanten ober einzelne Inftrumente find umgezogen, und haben jur Ergobung ber Menge aufgefpielt, und fo ift es fonft bie gangen Sommernachte burch gegangen. Beber, ber eine Unlage und Aber in fich gefühlt bat, eine offentliche Berfon fpielen ju tonnen, bat fein Salent jum allgemeinen Beften bergegeben, und es immer recht gut berginfet. Dies alles bat mit bem Datriciat bes fauden, weil die herren immer ihre Spione brunter batten, bie ichon mußten, wenn es Beit mar, biefem, ober jenem bie Maulfchrauben angulegen, und biejenigen fogleich ausmergten, welche bie Beerbe raubig machen fonnten. Es ift wirflich Schabe, baß folche an fich unschuldige Freuden ber niebern Rlaffe befchnitten werben, bie überbem fo menig pom menfchlichen Leben bat; noch mehr aber findet man bies tranrig, wenn grabe biefe Urt fich gu freuen im Rarafter bes Boltes liegt und bes lanbes, bas es bewohnt. Go verliert jebes beffegte Bolf unerfeslich burch

Rrembe, weil mit vielem Gleichaultigen manches anbre terfiert und unterbruckt wird, mas auf bas jartefte und innigfte mit feinem naturlichffen und beiligften Leben verwebt Ather auf einer andern Seite fann man es bem neuen Regenten boch auch nicht verargen, wenn er auferft auf feiner but ift und alles verbinbert, mas bas Bolf gufammenbringen fann. Benebig bat burch : biefe Beranderung ficher fo viel nicht verloren, wenn ein Bolt nicht alles berliert, bas aufhort ein Staat ju fenn. Aber es ift boch febr naturlich, bag. Mistrauen mit ihrer gangen Lage in allen Dergen mehr, ober weniger fich rege, fo naturlich, bag: es unter ber milbeften und beften Regierung nicht anbers fenn murbe. Dies weis Defferreich wohl und fublt es. Darum ift alles was teutsch ift ifo auf feiner but, und findet fich wohl berechtige, fein Mistrauen gegen ben Stalianer noch bober zu fpannen. Denn bie Ungufriebenheit ber Meiften mit ihrer jegigen Lage, felbft ihre Berach. tung ber Teutschen und ibr beimlicher Groll gegen bas Militair ift nicht blos ffimm, fondern offenbart fich giem. lich laut und unverholen. Diele find wuthende Demofra. ten, die freilich burchaus toll fenn mußten, ba fie eben nur pon den Retten des Ariftofratismus losgemacht murben. Unbre munichen freifich nicht bie alte Berfaffung, aber boch eine eigene; Die Großen fagen gerne wieder auf goldnen Stublen. Alle endlich begen wohl ben naturlichen Bunfch, in welcher Lage ber Dinge es auch fei, wieber ein eignes Bolt auszumachen. Manche Bernunftigere freilich, bie biefe Unmöglichfeit feben, bienen ber Rothwendigfeit und find mit ihrem Buffande gufrieben, weil fie muffen und weil fie in bem großen Lauf ber Dinge feinen beffern feben. ift ein fehr unbehagliches Gefühl, bas felbst bem Fremben fich mitgetheilt; fo eine Menge Menischen in einer Art von Gemitterfchwule ju feben, wo bad Better immer bereit ift, jugufchlagen, wenn nur ein Luftftrom tommt, ber es gicht. Dies ift bier offenbar ber Sall, und man fann es aus allen Gefichtern lefen, und aus ben Gruppen in ben Raffebaufern, die jebe fur fich fluftern und murmeln und fich unter einander nicht berubren. Man fieht bier auch

noch bie Religaien bes alten republifanischen Militairs, bie eben feinen hoben Begriff bavon ju geben im Ctante find. Die Officiere find meift verabschiebet und baben Denfion. fie geben mit machtigen Gabeln bei Schuben und Girumpfen und mit gemaltigen galonirten Suten einber, jum Theil wie rechte gumps, und man fieht wenige, Die nicht bie Buge bes gemeinen Tropes trugen, befonbers wenn fie einem Defterreicher begegnen. Es find bier in allem brei ber besten Defterreichischen Regimenter, Die etwa 10000 Mann ausmachen. Es find fchone Leute, allein bas Misvergnugen leuchtet aus ihren niebergeschlagenen Mienen bervor, und fpricht laut and ihrem Munde. Gie miffen es nur gut, bag Italien auch ohne Schlachten bas Grab ber Teutschen ift, fo wie die Indien ber Sollander und Englander, und alle feynen fich nach dem lieben 20aterlande gurud. "Ja wenn wir nur Krieg batten, fprechen "fie, und es ginge ins geld, bas mare uns lieber, als bier wie die Fifche im Baffer gu fchwimmen und gu ver-Alles ift theuer und felbfe bas Waffer ichiecht: .. bungern. bie Ginwohner haffen une, geben une bas Chlechteile. und ed ift ihnen eine rechte Freude, ben Teutschen au betrugen. Bon jedem Regiment liegen 3 bis 400 Mann ntrant in ben Spitalern, und bie bravften Rerle welten fo .. ungebraucht in Diefen verfluchten Pfugen bin, die arger "find, als bie Mantuaner." Go mar nur Gine Rlage, Die leider nur gu' febr gegrundet ift. Da Diefe Eruppen in der Stadt felbft feinen Maum haben, fo merden fie gewohnlich nach Libo übergefchifft, um bort ju exercieren; Rompagnie. meife fuchen fie bies auch bie und ba auf ben einzelnen fleinen Blaten ber Staot moglich ju machen, Die Officiere, Die ich bier fab, halten fich in allem viel netter und eleganter, ale bie Wiener. Bermuthlich treibt fie ein toblicher Chrgeis, mit den weiland Stalianern nicht in Gine-Rlaffe gefent ju merben.

## Der Glodenthurm.

Ich habe bes Glodenthurme von Ct. Martus ichon bei Befchreibung bes großen Plates erwähnt, und will ihn

nun in feinen eignen mabren Berbienften preifen und per. berrlichen. Will man nemlich einen großen und fchonen leberblich ber Stadt und ber nangen Begend haben. fo muß man ibn befteigen. Er ift immer offen, und man giebt bem Thurmer unten ein Paar Lire, fo macht er auf. Es acht ohne Ereppen und Stufen, immer einen fanften Sie ael binan, ber fich wie eine Schnecke minbet, bis fich enb. lich bas Licht bes Simmels und ber Erbe mit Ginem groffen Unblid eroffnen, weil man borber in einem ichauerlichen Sellbuntel binaufgetappt ift. Man hat unter fich ben Darfudvlat, ben Wallaft bes Doge, bie Profuratorien, Die Bie bliothet und ben Safen, im Dften bas Meer und bie In feln mit ben Raftellen, Rirchen und Rloftern, ben Gegele und Wimpeln nah und fern, und all bem Leben ber Bonbeln. Barten und Bote gwischen bier und ber Stadt. Giebt man fubweftlich, fo erfcheint bie meerumfloffene Stadt mit bem Arfenal, ben Thurmen ber Rirchen, bem großen Rangl und Bonte Rialto, und ber Menge Ballafte mit ben Durch. fchnitten ber Baffer und Ranale, Die wirflich einen einzigen Alles Rleine, alles Alte und Safliche Unblick gewähren. verschwindet nun, und man fieht nur- bas Gange. Die Stadt ericheint nicht groß, und ift es auch wirflich nicht fur Die Menge ihrer Bewohner. Gie tommt einem wie ein Ameifenhaufen vor, wenn man rund umber alle bie fleinen Sahrzeuge und Bote fieht, welche ab - und jufegeln, ober rudern, und bas Tofen von unten berauf an biefem lebenbigften Plate erregt wieber bas große Bilb bes gefchafti. gen Lebens. Im Weften erblict man bie fchonen Weiden und Ebenen, die bis an bie bammernben Berge von Pabua binlaufen, und febnt fich binque in ben freien Raum ber mutterlichen Erbe. Diefen Thurm muß tein Frember uners ffiegen laffen, wenn er ein febenbiges Bilb ber Stadt haben will. Friedrich August, ber Starte, Ronia von Doblen, ift biefen Thurm binauf und binab geritten, wie man ergablt: eben feines ber fchwerften Stude, Die er gemacht bat

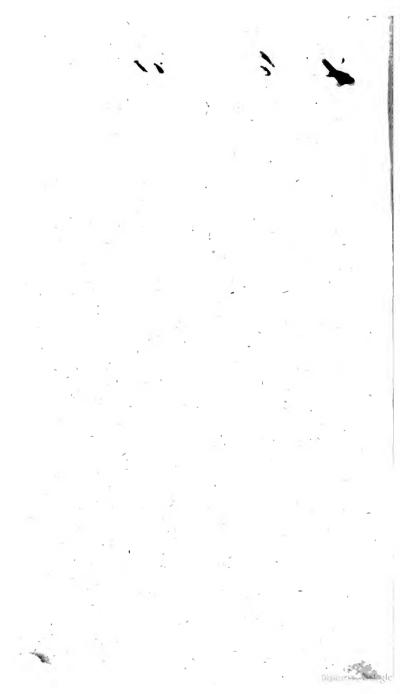

Doctor Sover (p | 60083 | 648 | 250.



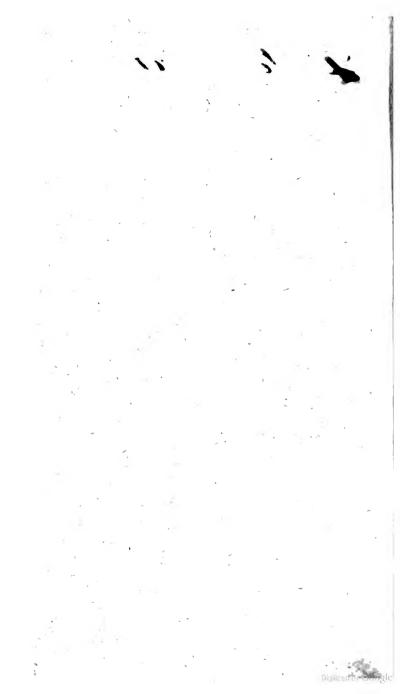

Doctor Sover
(p/60083/bh?)
250.

